

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

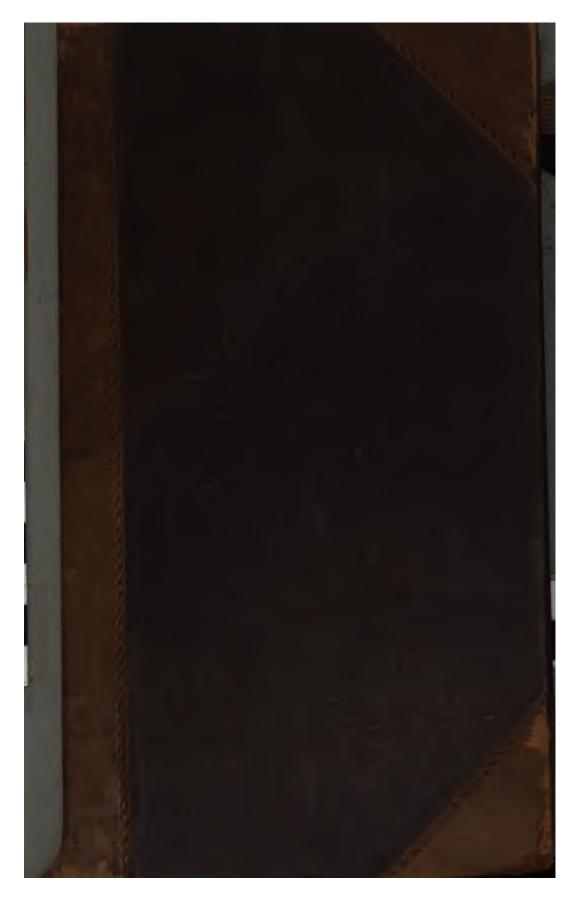



41.1354.





41.1354.



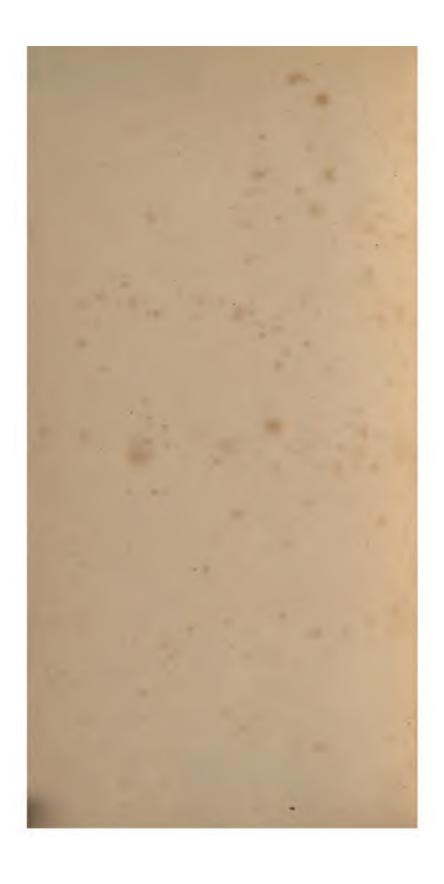





## menschliche Freiheit

in ihrem Verhältniß

## jur Cunde und jur göttlichen Gnade

wiffenschaftlich bargeftellt





Berlin, Verlag von G. Pethge. 1841.

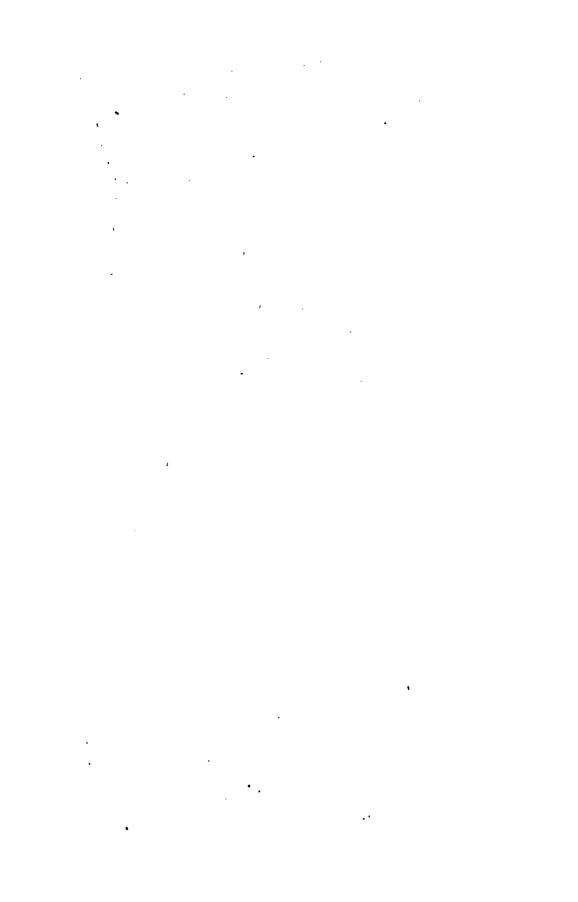

## ' Seiner Hochwürden

dem Berrn Gber-Confistorialrath und Professor

Dr. Philipp Marheineke

jur diffentlichen Bezeugung dankbarer Berehrung

augeeignet.

## Vorrede.

Cs bedarf wohl faum einer besondern Erflarung über 3med und Veranlaffung biefer Schrift, ba ber Gegenstand, welchen fie behandelt, burch bie bisherigen Untersuchungen feineswegs allseitig erlebigt, sonbern in mancher Sinfict erit recht streitig geworben ift, und beshalb immer neue Anfrengungen ber wiffenschaftlichen Erkenntniß bervorruft Unter En Bewegungen und Gegenfähen und rechtfertigt. ter neueren Theologie und Religionsphilosophie bilbet namentlich bie Anficht über Wefen und Ursprung, Nothwenriafeit ober Zufälligfeit ber Sünde einen ber Knotenbunfte. in welchem fich auf verschiedene Weise bie besonderen Faben ganger Weltansichten und Spfteme zusammenschlingen. Dieje negative Seite bes Berhaltniffes, in welchem bie menidlide Freiheit auf religiojem Gebiete ericheint, läßt fich aber nicht grundlich behandeln, wenn nicht bie andere, rofitire Seite, bas Berhältniß ber Freiheit gur gottlichen Gnate, bamit verbunden wird; benn soust läuft man Gefahr, auf jener Seite gewiffe Bestimmungen als feste Schranten zu setzen, welche man auf bieser wieber aufbeben müßte. Die wiffenschaftliche Untersuchung über beibe Zeiten follte beshalb auch nie getrennt werben. ich nun ben Entwickelungsgang bes wiffenschaftlichen Geiftes unierer Beit aufmerkfam verfolgte, und bie vielfachen Schwanfungen und Inconfequenzen, bie oft abstracten unb einseitigen Borftellungen vom Wesen ber Freiheit und bie irceloje Auffaffung jowohl bes Wiberspruches als auch ber boberen Einheit bes gottlichen und menschlichen Willens bemerkte: so schien mir eine Abhandlung, welche ben speculativen Gebanken burch jene beiben Seiten bes Verhältniffes umfaffend und methodisch hindurchführte, bringendes Bedürfniß zu fein, zumal ba bie bisherigen speculativen Erorterungen ber Sache fich burch ihre Rurge, Unbeftimmtheit und die Zweibeutigkeit mancher Formeln ben Angriffen bes Berftandes bloggeftellt, und es baburch möglich gemacht batten, daß eine oberflächliche Reflexionsphilosophie zu ber Meinung gelangen fomite, als habe fie es in biefem Gebiete zu einer wirklich hoberen Erkenntniß gebracht. entstand bieser Versuch, ben Juhalt in ftreng methobischer, also religionsphilosophischer, Weise burchzusühren und babei zugleich die verschiedenen Reflexionsftandpunkte und Einwürfe gegen die speculative Auffassung ber Sache zu bernafichtigen und zu widerlegen. Durch biese volemische Seite ber Abhandlung mußte zwar ber ftreng-methobische Fortschritt öfter unterbrochen werben; bie abweichenben Ausichten sind jedoch, so weit es anging, als Momente ber Wahrheit selbst, ober wenigstens als Kolie berselben eingeführt, so baß ber innere Zusammenhang bes Gangen mur scheinbar barunter gelitten hat. Moge benn biefer Versuch auch in weiteren Kreisen die Ueberzeugung erwetten, bag man es auf biefem Gebiete, wo es fich um Erfenntniß und Auflösung ber tiefften Gegenfate bes geiftigen Lebens handelt, nur burch speculative Erörterung vermittelft ber Momente ber Ibee zu wirklicher Erkenntniß bringen fann, und bag eine wahrhaft vernünftige Behandlung ber Sache so wenig einen bestructiven Charafter hat, daß sie vielmehr, wenn souft die Wissenschaft nach ben blogen Resultaten gemeffen werben komite, mit ber innern Ueberzeugung einer erleuchteten Frommigfelt mehr übereinstimmt als die unspeculative ober halbspeculative Reflexionsansicht.

Berlin, ben 12. Juni 1841.

Der Berfaffer.

# Inhalt.

|                                                                   | Seitenzahl.      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Einleitung                                                        | 1 - 30           |
| Aufgabe                                                           | . 1 - 6          |
| Bebandlungeweise. Methobe                                         |                  |
| Berhaltuis ber Speculation jur Religion                           | 18 - 30          |
| Erfter Abschnitt.                                                 |                  |
| Per Wille im Allgemeinen                                          | 31 — 128         |
| 1. Der Begriff bes Billens                                        | 31 58            |
| a. Die Momente bes Begriffs. Inhalt und Form                      | 31 - 42          |
| b. Berbaltnif bee Billens jum Denten                              | 42 - 54          |
| c. Berbaltnif bes Billens zu feiner Raturbafis                    | 54 — 58          |
| 2. Die enbliche Erfdeinung bes Bilens                             | 58 91            |
|                                                                   | 58 <b>— 69</b>   |
| b. Berbaltnis biefes Begriffs jur empirifchen Ericheinung, Deter- |                  |
| miniemus. Raturalismus. Dualismus                                 | 69 — 84          |
| c. Uebergang gur 3bee bes Billens                                 | 84 — 91          |
| S. Die Sbee bes Billens                                           | 91 128           |
| a. Die Momente ber 3bee. Gubjective und objective Seite. Ber:     |                  |
| feulichtett. Moralitat. Sittlichfelt                              | 91 — 96          |
| b. Dialettil ber Geiten ber 3bee                                  | 86 - 112         |
| Das religiofe Berhaltniß innerhalb ber 3bee                       | 113 128          |
| Zweiter Abschnitt.                                                |                  |
| Die subjective Seite der Idee des Willens oder                    |                  |
| die religios-moralische Sphäre                                    | 129 425          |
| 1. Die wefentlichen Momente biefer Cpbare.                        | 129 — 228        |
| 1. Die reinen Gebantenbestimmungen                                | 130 — 155        |
| a. Die Begriffsmomente und beren Dialeftif                        | 130 — 131        |
| b. Die Dialeftit ber endlichen Erscheinung. Das Bofe im           |                  |
| Berhaltniß jum Guten                                              | 131 — 145        |
| c. Die mirfliche 3bee, bas Gute                                   | 145 - 155        |
| 2. Die Romente bes religiofen Gelbftbemußtfeins                   | 155 — <b>288</b> |
| a. Die Begriffsmomente                                            | 157 — 173        |
| Das heilige Gefet Gottes                                          | 157 164          |
| Der subjectiv: menschliche Wille                                  | 164 - 167        |
| Die gettlich : menschliche Freiheit                               | 167 - 173        |
| b. Die endliche Erscheinung ber Stee                              |                  |
| Die Billfur und Cunde nach Inhalt und Form                        |                  |
| Die Dialettit ber Erscheinung. Antinomieen ber Reflerion.         | 186 — 194        |

| V)        | 11                                                         |                          |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|           | c. Die 3bee als heilige Liebe. Die Gnabe                   | Seitenzahl.              |
|           | c. Die Joee als heilige riede. Die Gnade                   | 194 — 206                |
|           | Die Dialektik ber Seiten                                   | 206 — 228                |
|           | 2. Die Entwidelungsftufen bes fubjectiven                  |                          |
|           | Wiftens                                                    | 228 — 357                |
| 8,        | Der Zuftanb ber Indiffereng                                | 229 — 253                |
|           | Der natürliche Wille. Das gottliche Ebenbild. Die Unschuld |                          |
|           | und beren Berluft                                          | 231 — 246                |
|           | Die Naturbestimmtheit ber Individuen                       | <b>246</b> — <b>253</b>  |
| b.        | Die Differenz ber Seiten bes subjectiven Willens           | 254 — 342                |
|           | Die Momente ber Differeng                                  | <b>254</b> — 25 <b>7</b> |
|           | Uebergang ber Substang bes Billens gur Differeng           | <b>257</b> — 262         |
|           | Die Rothwendigfeit bes Bofen                               | <b>262</b> — 303         |
|           | Die verschiebenen Erflarungsweisen bes Bofen               | 303 — 342                |
| c.        | Die aufgehobene Differenz ber Momente                      | <b>342</b> — 357         |
|           | Schuldbewußtsein und Reue                                  | <b>34</b> 5 — 347        |
|           | Bergebung ber Sunbe, Rechtfertigung und Beiligung          | 348 — 357                |
|           | 3. Berhältnif ber menfoliden Freiheit gu                   |                          |
|           | ber göttlichen Wirtfamteit                                 | <b>357 — 425</b>         |
| <b>a.</b> | Standpunkt ber Frommigfeit                                 | <b>357</b> — 360         |
|           | Ginseitige Reflerionstheorieen                             | 360 — 411                |
|           | Die Brabestinationstheorie                                 | <b>361</b> — 396         |
|           | Die Belagianisch rationalistische Anfict                   | 396 — 411                |
| C,        | Aufhebung ber Biberfpruche ber verftanbigen Refferion      | 411 — 425                |
|           | Dritter Abschnitt.                                         |                          |
|           | · ·                                                        |                          |
|           | Pie religiss-fittliche Sphäre                              |                          |
|           | 1. Die Sauptmomente diefer Sphäre                          | 426 — 449                |
| 1.        | Die reinen Gebankenbestimmungen                            | 426 436                  |
| 2.        | Die Momente ber religide: fittlichen Sphare. Reich Gottes. |                          |
|           | Geift. Berhaltniß ber Person jum Geifte                    | 436 — 449                |
|           | 2. Die enblide Erfdeinung ber religiös.                    |                          |
|           | fittliden Sbee ,                                           | 450 — <b>4</b> 96        |
| a.        | Berhaltniß ber Momente in ber Erfcheinung                  | 450 — 456                |
|           | Berhaltniß bes gottlichen Billens jur Erscheinung          | 456 — 496                |
|           | Bantheiftifch beterminiftifche Anficht                     | 457 - 474                |
|           | Braftabilirte Barmonie ber Belt. Göttliche Brafcieng ber   |                          |
|           | menfchlichen Sandlungen. Abftracte Beltordnung             | 474 — 493                |
|           | Aushebung ber Gegenfate                                    | 493 — 496                |
|           |                                                            | 496 — 516                |
|           | Die Dhnmacht bee Bofen im Berhaltniß jur Beltorbnung .     | 499 — 512                |
|           | Der Triumpf ber Liebe und bes absoluten Geiftes            | 512 516                  |
|           | Car intermedit and anna and unfarenter Carifold            | 010                      |

## Cinleitung.

enn fdwierige Probleme bes Rachbentens, an beren Lofung nich ber benkende Geist Jahrhunderte lang gemüht hat ohne ein feinen theoretischen und praktischen Interessen genügendes Resultat au gewinnen, barauf Anspruch machen burfen, immer von Neuem Gegenstand besonderer Untersuchung zu werben, damit ber burch tie geschichtliche Entfaltung feines Selbstbewußtscins bereicherte Bein ihnen neue Seiten ber Betrachtung abgewinne, ja von einem veranderten Totalftandpunkte aus fie in einem gang neuen Lide erblide: fo verbient unter biefen Broblemen bas Berhältniß, worin tie menschliche Freiheit auf ber einen Seite gur Gunbe, qui ter anbern zur göttlichen Gnabe fteht, gewiß eine vorzügliche Beachtung, weil sich gerade hier bas theoretische und praktische Intereffe innig verschlingen und es auf bem Gebiete ber Religionsphilosophie und Dogmatif schwerlich eine andere Frage giebt, beren Beantwortung in theoretischer Hinsicht mit so vielen Schwierigfeiten zu fampfen hatte und in praftischer Sinsicht von fo wichtigen Folgen begleitet mare, wie biefe. Wahre Befriedigung fann ter Geift nur in einer folden Erfenntniß von biefem Berhaltniß finten, welche fein concretes Wefen angemeffen ausbrudt und baber von feinem tiefften Selbstbewußtsein nicht verschieden ift, so tag weber einer einseitigen abstracten Speculation und beren Coniequeng bie concrete Bahrheit bes sittlichen Bewußtseins aufgeopfert, Batte, menfol, Freiheit. 1

noch auch über bie angebliche Selbständigkeit bes sittlichen Bewußtseins sein höherer Zusammenhang mit ber Gesammtheit ber physischen und geistigen Machte vergeffen ober absichtlich in Schatten gestellt wirb. Seit ber Zeit, wo biefes Berhaltniß jum Begenstande wissenschaftlicher Controverse gemacht wurde und sich ber große Gegensat ber Augustinischen und Belagianischen Unficht und Richtung bildete, bis in die neueste Zeit herab zieht sich in verschiebenen Modificationen ber unaufgelofte Biberspruch beiber Seiten, und bas Selbstbewußtfein mußte feine Beruhigung öfter burch Inconsequent und leere Kormeln erfaufen, welche ben Abarund, in den man ju fturgen fürchtete, nur oberflächlich verbed-In der alteren Zeit machte fich die Stimme bes unmittelbaren Selbstbewußtseins, obgleich fie bei biefer Lehre nie gang schweigen konnte, verhältnismäßig nicht so laut und entscheibend fund, wie in ber neueren und neuesten Beit, wo fie nicht felten als das absolute Kriterium aller religiösen und philosophiichen Wahrheit aufgestellt ift. Konnte man früher eine Ansicht für objectiv wahr halten wenngleich man bekennen mußte, daß sie bem sittlichen Gefühl entsehlich erfcheine, so bietet man in unserer Zeit Alles auf, foldem Inhalt die raube und verletende Seite möglichst abzuschleifen und ihn bem Gefühl möglichst nabe zu bringen, wie dies verschiedene Berfahren die Calvinische und Schleiermachersche Darftellung ber Lehre von ber absoluten Brabeftination besonders anschaulich zeigt; felten laffen fich noch fühne Stimmen vernehmen, welche eine Unterwerfung ber Forberungen bes subjectiven Bewußtseins unter die höhere Rothwendigkeit einer objectiven Wahrheit verlangen, und mo fie verlauten, find fie weniger gegen bas einfache moralische Gefühl und Urtheil als gegen gewiffe nicht immer berechtigte Boftulate beffelben gerichtet. Diese verschiedene Stellung bes Selbstbewußtseins zu bem, was ihm als unverbrüchliche Wahrheit gelten foll, hangt mit bem neueren Umschwung bes Geistes überhaupt zusammen, mit ber Ginkehr beffelben aus ber Objectivität in die Tiefe bes subjectiven Selbstbe-

wußtseins und ber bamit gegebenen größeren Selbftanbigfeit ber moralischen und Attilichen Sphare. Diese Bewegung bes Geistes aebort nicht einer einzelnen Wiffenschaft, einer einzelnen Richtung ober Schule, etwa ber Kantischen Abilosophie ober bet neueren Gefühlstheologie an, sondern fie ift die allgemeine Form bes gegenwartigen Beiftes überhaupt, und bie einzelnen Erscheinungen find aus der Gesammtbewegung besselben hervorgegangen und werden von betfelben getragen. Machte man ehemals ben sittlichen Berth eines Menschen von ber objectiven Wahrheit seiner theoretischen Ansichten abhängig, so ift man jest von ber relativen Unabbangigfeit bes erftern von ben letteren überzeugt, porqueges fest, daß Diefelben nicht bie Fundamente aller Sittlichkeit aufheben; man erklart nicht felten ein Individuum für beffer als fein Spftem, erkennt in ihm die unvertilgbare Macht bes sittlichen Bewußtfeins an, und weift einzelne Bersuche, ben Geift ber altern Beit gurudgurufen und theoretische Irrthumer ihren Urhebern ins Gewiffen au ichieben, mit Unwillen gurud. In Diefer Liberalität res Urtheils kann man freilich leicht zu weit gehen; benn wird Die bohere Ginheit bes Selbstbewußtseins festgehalten und fann man nur da lebendige Sittlichkeit und innere Wurde anerkennen. wo auch bas Wiffen ber Wahrheit und ber begeisternde Glaube an riefelbe stattfindet, so fann jene Unabhangigkeit auch nur in Beziehung auf folche Gebiete ber Theorie zugestanden werben, welche mit ber religios-sittlichen Wahrheit unmittelbar nichts zu ichaffen baben, in Beziehung auf bie lettere aber nur, infofern als ibr innerer Rern fich von ber mehr zufälligen Form ben Borftels lung und bialektischen Entwidelung unterscheiben läßt. Die wefentliche Korm ift auch hier wie überall von bem Inhalt unabtrennbar, und wo fie in Hauptmomenten fehlt, ba kann auch bie Sittlichkeit keine lebendige Totalität bilben. Dabei ift es gleiche gultig, ob die mangelhafte Theorie in einem negativen ober positiven Berhaltniß zu ben hauptmomenten bes in fich concreten Selbftbewußtseins fteht, ob fie wesentliche Elemente ausscheibet, wegwirft, perflüchtigt, ober aber unwesentliche, unwirffame, bloß trabis tionelle und starre Elemente für wesentlich und nothwendig erklärt. ig zuweilen in ben Borbergrund stellt; bas Zuviel verwandelt fich in der Bewegung des Selbstbewußtseins unmittelbar in ein Zumenig, und mo bas Tobte hauft ift fur bas Lebenbige feine Statte. Bener subjectiven Bertiefung bes Geiftes unserer Zeit ift es benn auch auguschreiben, daß eine mehr gläubige theologische Richtung bei ber zu behandelnden Aufgabe bie sogenannten unerschütterlichen Thatsachen bes sittlichen Bewußtseins als oberfte Rriterien ber Mahrheit, an benen fich alle Speculation immer wieder orientiren muffe, einer angeblich objectiven Dialektik ber Bernunft entgegenftellt, so baß bamit alle Theorieen, welche bie Wahrheit bes Schuldbewußtfeins, ber Erlöfungsbedurftigfeit, bes gottlichen Berichts verdunkeln ober aufheben konnten, als unwahr von der Hand gewiesen werben. Ein solches Verfahren ift nun freilich in wiffenschaftlicher Sinficht fehr ungenügend, und feht weit unter ber biglektischen Methode Schleiermacher's, bes großen Urhebers ober Begründers ber Reflerion über Thatfachen des Bewußtfeins; aber alle Berechtigung tann man ihm feineswegs abspreden, wenn man nicht überhaupt bie praftischen Resultate auf eis nem boch vorzugsweise praktischen Gebiete für gleichgültig erklären mill. 3mar ift bas sittliche Bewußtsein und bas unmittelbare Bewußtsein überhaupt, wie Jacobi gegenüber langft nachgewiesen ift, nicht in bem Sinne etwas Unmittelbares und Festes, wie es in ben Theorieen, die auf Gefühlsthatsachen bafirt find, gefaßt wird; vielmehr erwachsen bie Momente ber religios - moralischen Sphäre aus bemfelben bialektischen Bermittelungsprozesse, ber in allem physischen und geistigen Leben die hupfenden Bulse und die Aber eben beshalb weil sie ewige Jugend ber Energie erhält. nichts Starres und Tobies, sondern aus bem unversiegbaren Born ber sittlichen Substang frifch getrantte Geftalten find, treten jene Grundformen, seitbem es im geschichtlichen Entwicklungsgange auf biesem Gebiete überhaupt Tag wurde, mit höherer Rothwendigkeit

und absoluter Berechtigung bervor und legen fich, selbst unwillfürlich, als Makitab an Alles an, was fich bier fur Wahrheit ausgiebt. Ein philosophisches ober bogmatisches System ober überhaupt eine wiffenschaftliche Ansicht, welche jene Brobe nicht aushalt, kann nicht auf Wahrheit Anspruch machen; bie Lehren von ber gottlichen und menschlichen Freiheit, von ber Gunde und Gnate bilben insofern einen Brufftein ber Beifter und laffen alle oberflächliche und einseitige Wiffenschaft zu Schanden werben. Denn unter den mancherlei Klippen und Abgründen, die hier zu vermeis ben fint, treten besonders zwei als die gefährlichsten hervor, auf ter einen Seite ber abstracte Monismus bes Gebantens, welcher ce in der Einen absoluten Causalität zu feinem realen Unterichiere tommen läßt, alles Endliche und barunter auch bas Bofe als integrirendes Moment eines mit fich ibentischen absoluten Brocenes ober als Refultat eines einigen Rathschluffes und Willens faßt, und bamit bie tieferen Gegenfage bes religios moralischen Celbitbewußtseins abichwächt und in ihrer energischen Bahrbeit aufhebt; auf ber anbern Seite ber eben fo abstracte Duas lismus ber Borftellung, welcher bie Wahrheit biefer Gegenfate um einen zu hohen Breis erfauft, ber aber bei naherer Unficht bennoch ungultig ift, fofern zwischen ben absoluten Beift und bie entlichen Geifter eine feste Schranke gestellt, Die Ibee bes Absoluten aufgehoben und die Möglichkeit einer wirksamen Gnabe, die als Bethätigung bes unenblichen Beiftes über jene Schranfe übergriffe, nicht erfannt wirb. Erscheint auf jener Seite Bott felbft als Urheber ber Gunde, ja wird biefelbe fogar als Moment in ieinen Rathschluß und Willen aufgenommen, so fann auf biefer Seite ber gottliche Beift nur im Ratürlichen als bie bestimmenbe Dacht wirken, bas Reich ber Freihelt bagegen gehört ben endliden Beiftern an, welche nur burch bas substantielle Band ber narürlichen Anlage und Befähigung und bie Stimme bes Bewiffens mit bem gottlichen Beifte in Busammenhang fteben; und bricht auch burch eine Inconsequenz die Gnade in bas Gebiet ber

Freiheit hinein, fo fann bennoch biefes Reich ber Beifter nicht gur bobern Ginheit eines Reiches bes Beiftes gufammengeschloffen Indem num beibe Standwunfte, wenngleich felten in ihrer Schroffheit und Consequenz, fich auch noch in unserer Zeit feindlich gegenüber feben, und die verschiedenen Bermittlungsversuche bie von beiben Seiten gemacht find, ihren Iwed nur unvollftanbig erreicht haben, weil die eine Richtung immer zu negatio und ausschließend gegen die wahren Momente ber andern verfuhr, und man die mahre Lösung bes Broblems zu wenig als die über beibe Extreme übergreifende und fie verfohnende Wahrheit suchte: fo ftellt fich für uns die Aufgabe, von dem angegebenen Gefichts. puntte aus einen neuen Lösungsversuch zu machen und bamit zugleich zu erproben, ob und wie weit eine iveculative Theologie, wie wir sie auffassen und vertreten mochten, als einigende und verfohnende Macht an ben Gegenfagen unferer Zeit fich bewähren fann.

Daß bie Untersuchung über bas Berhältniß ber menschlichen Freiheit jur Gunbe und Gnabe feinem anbern Gebiete ber Bifsenschaft angehöre, als bem ber Dogmatif ober Religionsphilosophie, besagt schon ber Ausbrud, worin die Aufgabe gestellt ift. Denn Gunbe ift nach bem herrschenben Sprachgebrauche Die religiofe Bezeichnung für bas Bofe: ber Wille bes Menschen, sofern er fündigt, wird nicht blos als im Widerspruch mit feinem eigenen substantiellen Wefen, sonbern auch mit bem heiligen Willen Gottes gebacht, bas Berhaltniß beiber Seiten ift baber nicht nach bem Begriffe bes Geistes und Willens überhaupt, sondern nach ber Relation, in welche berfelbe in ber religiosen Sphäre eintritt. Dem entsprechend ift Gnabe nicht blog bie Energie bes Geistes überhaupt, wodurch er ben Wiberspruch seines Innern aufhebt, sonbern die Wirksamkeit Gottes als bes beiligen und heiligenden Geistes, welche auf die Aufhebung des Iwiesvalts gerichtet ift, ben bie Gunbe awischen Gott und ben Menschen feste. Durch diese religiose Korm bes zu behandelnden Objects wird bas

Bebiet, auf bem fich bie Untersuchung bewegen muß, begrangt und namentlich von der allgemeinen oder philosophischen Ethik, welche dens felben Inhalt in anderer Form zu behandeln pflegt, relativ geschieben. Salt namlich lettere Wiffenschaft ihren Unterschied gegen die Relis gionetrhilosophie, Dogmatik und theologische Sittenlehre fest und schließt fie eben beshalb bie Beziehung ber Momente ber Morglitat me Sittlichfeit auf Gott, also ben religiösen Gefichtspunft, and, jo betrachtet fie wohl ben menschlichen Willen in bem Gegenfate bes Guten und Bofen, aber nicht in bem bes Heiligen und Sandigen. Rimmt man eine folche Ethit isolirt für fich, und legt man ihr ben Charafter bes Philosophischen in einem anbern und ftrengern Sinne bei als ber Religionsphilosophie, balt man wohl gar lettere Wissenschaft neben ber Dogmatif für überflüssig oder doch mur für eine historische Hilfswissenschaft ber Dogmatif: jo fann leicht ber Schein entstehn als ob ber Gegensas von Seiligfeit und Gunde ber Philosophie als solcher überhaupt fremd sei. als ob biefelbe ben Inhalt bes religios moralischen Selbstbewußtjeins war ebenfalls in ihrer Beife, aber in gang anderer Form bate, nementlich ben menschlichen Willen nur in Beziehung gu jeinem eigenen Begriff, nicht im Berhaltniß zu Gott betrachte. Dieja Schein, ber allerdings burch manche litterarische Erscheinungen unferer Beit veranlaßt ift, muß bei naherer Betrachtung ber Sade und gehöriger Entfaltung ber philosophischen Biffenschaften verfcwinden. Bunachft ift namlich ber gewöhnliche Gegenfat einer jogenannten philosophischen und einer religiösen ober theologis ichen Ethik, wenigstens in ber Form wie man ihn festzustellen pflegt, nicht wohl begründet, ba weber Inhalt noch Form beiber Seiten bagu berechtigen. Wirb nämlich bas moralische und fittliche Bebiet-beibe unterscheiben wir im Ginne ber neuern Philojophie fo, baß jenes die subjective Seite ber ethischen 3bee, Dieies augleich die objective Entfaltung jur fittlichen Welt umschließt - wie fich beibe für bas religiofe Selbstbewußtsein gestalten, wifjenichaftlich bargeftellt, nicht bloß in ber Form einer vollsmäßigen

Religionslehre, so wird man auch hier zu einer philosophischen Ethif gelangen, aber zu einer religions sphilosophischen, und felbst bie theologische ober driftliche Ethif in ihrer gewöhnlichen Gestalt nahert sich mehr ober weniger biefer Form. Gehört nun bie Relis gionsphilosophie wesentlich und nothwendig ins Bereich ber philofophischen Wissenschaften, so auch biefe Seite berfelben, welche ja auch gewöhnlich, aber viel zu dürftig, in der Religionsphilosophie mitbehandelt wird. Freilich darf man dabei von der Religionsphilosophie nicht verlangen und erwarten, daß fie die Religion in ihrer Eigenthumlichfeit und relativen Selbstonbigfeit aufhebe und bloß als unvollfommenen Ausbruck bes philosophischen Bewußtseins und philosophischer Bestimmungen ansehe; bei folder Voraussehung gehörte bie Religion überhaupt nicht als wesentliches Object ber Philosophie an, sondern mußte gelegentlich bei ber Lehre vom Bewußtsein in seiner Erscheinung (Phanomenologie). in der empirischen Psychologie, der Geschichte der Philosophie und ber Philosophie ber Kunft und Geschichte abgehandelt werben. bes philosophische System, welches die Religionsphilosophie als besondere Wiffenschaft behandelt, mag die Ausführung auch unvollkommen sein, erkennt bamit bie Religion als solche für eine wesentliche und bleibende Bestalt bes Beistes an, und wenn sich einzelne Stimmen vernehmen laffen, welche von einer bereinstigen Erhebung bes religiösen Standpunktes jum philosophischen als einer Forberung und Soffnung unserer Zeit sprechen, fo tonnen fie nur von Solchen ausgehen, die eben fo wenig bas Befen ber Religion als das der Philosophie erfannt haben. Die Religionsphilosophie barf eben so wenig aufhören Philosophie zu sein, als ihr Object aufhören barf Religion ju fein, ein Berhaltniß, bas bei ber verwandten Kunstphilosophie allgemein anerkannt wirb. ligionsphilosophische Ethik kann sich baher auch von der allgemeis nen ober philosophischen nur burch bas Object und die ihm angemeffene besondere Modification der philosophischen Form unterscheiben. Gewöhnlich sucht man daher auch die scharfe Trennung

beider burch ben Unterschied des Inhalts zu begründen: auf bem religiojen Gebiete sei berfelbe gegeben, positiv, auf bem philosophiiden werde er von der Speculation frei erfunden. Aber auch bieier Gegensat loft fich burch bie Betrachtung auf, bag ja ber Religion neben ihrer vositiven Seite keineswegs die schöpferische Lebendigfeit, freie Bestaltung und Durchbringung ber verschiebensten Berbalmine abgeht, und daß umgekehrt ber philosophischen Ethik, foien ne bie objectiv fittliche Welt zu begreifen fucht, an Recht, Familie, Staat, bes Positiven genug gegeben ift. Der Unterschied mt Gegensat einer bloßen Construction a priori und einer bloß eminichen Behandlung ift burch ben höheren Standpunkt ber Ge someart ohnebies auf beiben Gebieten erledigt, so bag nur noch en Untericied einer gottlichen Auctorität für bie positive Seite bes Adigioien und einer menschlichen für bas Bositive ber allgemeis nen Ethik übrig bliebe, ein Unterschied, ber fich aber ebenfalls als relativ barftellt, ba viele Momente ber philosophischen Ethik gleiche falls auf göttlicher Auctorität beruhen und ehemals ausbrücklich ruch dieselbe begründet wurden. Kinden wir so auf beiden Seiten tie im Wesentlichen ibentische philosophische Form und einen unicht empirisch gegebenen Inhalt, ber mit ihr in Einheit treten iell, jo konnen sich beibe nur burch die eigenthümliche Ratur ber bereefeitigen Sphären unterscheiben und muffen sich beshalb auch erginnend zu einander verhalten. Go entstehen fur die Wiffenichaft zwei Gebiete, bie im Allgemeinen benen von Staat und Rirche in ber Wirflichkeit entsprechen. Im höheren Alterthum nelen beibe zusammen, bann machte bie griechische Philosophie bie Allgemeinheit bes Gebankens und ber ethischen Ibee ber Particularitat ber befonbern Staaten, ihren Befeten und Sitten gegenüber geltend und streifte bamit augleich ben religiösen Charafter mehr ober weniger ab; bas Christenthum trat von ber anbern Seite mit ber Allgemeinheit ber religiösen 3bee, als Rirche, ber Welt mit ihren besonderen sittlichen Gestalten und ihrer Wissenschaft entgegen, Diefer Gegenfat verlor spaterhin, ale beibe Seiten fich incountry metr immunitheren, von feiner Schwilleit, abielt fich aber tot in union Beit memplene mit American beiter Seiten, und war und und erhaiten, fie lange man der Kinde eine eigenthümbide Ophice in ber Bellichtet, wenner in bie gerechenten Aninniche ber, meriche wert. Die allemeine Gibil wie alle nichtminnie Beffenichert wille frender unt die Seine der Belt, in welder fie und ichen vor der Suffang der Kinde verhanden war. Bleit mar dem der Nebenduguf bes Beitlichen als einer bem einlichen Billen und Gente entrembene Cobine fallen, fast Sanze und Rinde un ibr beibere Einfen bes Renbed Gottes undernenn und ber vermildige ethilliten Gebere als integrirenbe Momente der Einen Schemidtere fo mus fich auch bie allgemeine Cated alls besienden Mineraldreit erhainen und in bemielben Sinne die Borambiczums der weinumwichtenwieden aber theologischen beden, in weichem ber Auche ben Sabit verandficht. Das rechts liche und finishe Gemeinmeien, un Linerichtebe von ber Kirche amigeriegie, fieile minnich tor Empirement ber erhiften Iber zu ben werflichen Umerichenten der beiteinenen Beie ben rechtlichen und ministen Befreien is wer ber ibnen amemerienen Gefinnung bar; bie Reingem unt Rirche bengegen niber beite Unerfchiebe auf ben abirinen Embenehrunft ber fininden Gubiten und bes boberen Schriebenspring mid. Bene Unarritate wie bie enbliche Boimmenden tes Geines überfange, werden rate burch bas religiöse Sernen gefest, fontern vertrebgefest, werben bund bandbe nicht gestimen, fentene rund die underlieben Ginden der religiören Geünnung verklier; une wenn in ber Geitrater bie Retigion unmituthar auf the Stoftung felder Berdlimine andging, fo that fie ed emmenen zu einer Zeit, we ne mit dem Sadu nech in ummiteridictener eter nicht geberig geschiebener Ginbeit war, ober uns ser Berhälminen, wo ne bas nicht verbandene Staatsprincip erfeste. In neueren Zeiten hat man freilich verfinde, bie rechtlichen und fictlichen Berhalmiffe unmittelbar aus religiofen Brincipien abzuleiten; babei ift aber die religiofe Befinnung, Die unter allen

C

Berbaltniffen bie Bafis best fittlichen Selbstbewußtseins bilben foll, mit ber objectiven Glieberung ber fittlichen Ibee verwechselt, und wenn fich auch bei gewiffen fittlichen Gestalten, bie eine Totaliedt in fich barftellen, wie Familie und Staatbeinbeit, eine gewiffe Anglogie mit religiblen Borftellungen nachweilen läftt, fo muß dagegen bei ben endlichen Kormen bes sittlichen Lebens, ber burgertiden Gesellschaft, ben Gewerben, Sandel und freier Gesellic feit, jener Berfuch aum bloßen Kormalismus werben. audjenng der theologischen Ethik hat die allgemeine die sittliche In von Grund aus burch ihre verschiedenen Momente burchaufuka. muß aber in biefem methobischen Fortgange vom Abstractallgemeinen zum Concreten zugleich maßgebend für bie Entwickeing der theologischen sein, da in beiben daffelbe Brincip, ber Bille ober die Freiheit, Kattfindet und den Varallelismus ber weinen Sauptmomente, namentlich ben Unterschied ber subjectiven wat objectiven Seite ber Ibee ober bes Moralischen und Sittlichen, Perfanat Es wird fich später zeigen, von welcher burchgreifenten Bedeutung berfelbe für bie zwedmäßige Durchführung unserer Anigabe if Sollen num aber beibe Gestalten ber Ethil wie Erat und Rirche nicht bloß neben, fonbern in einander bestehen und eine lebendige fich burchbringenbe Einheit bilben, fo muß nicht bios die theologische Ethif die andere als Grundlage postuliren, wie bie Rirche zu ihrer Erifteng ben Staat voraussest, sonbern and ungefehrt muß die allgemeine Ethif burch die religiose und theologische wefentlich ergangt werben, gleichwie fich ber Staat burch bas firchliche Brincip und Leben wefentlich integrirt. Diese Seite, wo bie Religion postulirt wird, liegt bei ber allgemeinen Ethil in ber subjectiven Gestalt ber 3bee bes Willens ober ber Moral, welche in ihrer reinphilosophischen Gestalt einen bloßen Formalismus bubet und gegen bie reiche Kulle bes subjectivores bigioien Selbitbewußtseins und bie concreten Bestimmungen, welche Die Biffenschaft baraus entwickelt, als burr und tobt erscheint. Man bat ber philosophischen Moral von Kant, Fichte, Hegel

biesen Charafter zum Borwurf gemacht, allein mit Unrecht; benn werben bie concreteren sittlichen Momente ausgeschlossen und bie religiösen und bloß volksmäßigen Bestimmungen entfernt, so bleibt ein bloger Formalismus übrig, und es ift besonders Hegel's Berbienft, ihn als solchen aufgezeigt zu haben. Das religiöse Selbstbewußtsein hat zwar im Unterschiede von der objectivesittlichen Sphare ebenfalls einen einseitigen und abstracten Charafter, aber es liegt in ber Natur seiner Hauptmomente, namentlich in ber Borftellung von Gott und seinem beiligen Willen, daß fie nicht in bloß formeller Beise, wie etwa das Gute, die Bflicht, in das Bewußtsein eintreten. Das Gewissen im Besondern findet erft auf bem absoluten Standpunkt ber Religion feine Erklärung und Be-Deffenungeachtet ift jener moralische Formalismus auch arunduna. für biefes religions philosophische ober theologische Bebiet, eben weil er bie reinen ethischen Formen giebt, von großer Bedeutung.

Aus bem Bisherigen ergiebt sich bie vorläufige Einsicht, bie fich burch bie spätere Ausführung näher begründen muß, daß wir auf biesem Gebiete nicht gründlich und methodisch fortschreiten und unsere zunächst theologische Aufgabe nicht wiffenschaftlich lösen können, wenn wir nicht jene allgemeine ober philosophische Ethit so weit herbeigiehen als es bas Verhältniß beiber Seiten gebietet. Dieses versteht fich freilich gewissermaßen von selbst, ift bei bogmatischen Untersuchungen die gewöhnliche Braris und selbst Schleiers macher beginnt feine von ber Philosophie angeblich unabhängige Glaubenslehre mit Lehnsätzen aus ber Avologetif (Religionsphiloso, phie) und Ethif; je mehr aber bei ber geringen Angahl ftreng. methobischer Werke auf biesem Gebiete bie Bewußtlosigkeit und Willfür in Ansehung ber Methobe jurudzukehren scheint, und ne ben die gewaffnete Erklärung von der Entbehrlichkeit einer fpeav lativen Philosophie sich Sape aus ihren verschiedenen Gebieten gang friedlich hinstellen; um so mehr ift unser Verfahren zu accentuiren und ber Bersuch einer sich ihrer selbst klar bewußten De thobe zu erneuern. Aber nicht vereinzelte Sätze, etwa in ber ver altem Form von Lehnsätzen, sind es, die wir herübernehmen und verarbeiten, sondern wie im Totalzusammenhange aller besonderen Wissenschaften die der Reihe nach solgenden immer auf den vorsangehenden als ihrer Boraussetzung ruhen, und alle bei den geeigeneten Punkten lebendig in einander greisen, so muß und auch die Wissenschaft vom Willen und der ethischen Idee, da sie der Stellung nach der Religion vorangeht, in allgemeinerer und lebendigerer Beise zur Grundlage dienen, ohne daß wir darum eine Misselnung heterogener Sätze und Standpunkte vorzunehmen brauchten.

Den Unterschied ber Religionsphilosophie auf ber einen und der theologischen Dogmatik und Sittenlehre auf der andern Seite haben wir bisher noch außer Acht gelaffen, muffen nun aber auch in tiefer hinnicht ben Beg, welchen wir zur Lösung unserer Aufgabe einschlagen wollen, naber bestimmen. Dhne Wiberspruch au befürchten burfen wir hier von ber Behauptung ausgehen, baß jene beiden theologischen Wissenschaften neben bem wissenschaftliden einen wesentlich historischen Charafter haben, mahrend bie Religionsphilosophie, obgleich ihrem Begriff nach feineswegs eine Confirmation ber Religion a priori, bennoch ein gang anderes Berhältniß zur historischen Ueberlieferung und zur Wirklichkeit hat. Bene follen bie Lehren ber Schrift und bie Bestimmungen ber Ritche in ihrer historischen Fortbildung und höheren Einheit, und nach ber wiffenschaftlichen Seite bin nach ihrer allgemeinen Babrheit und, wo die Kritik nothwendig wird, relativen Unwahrheit Eine Behandlung, welche jenen historischen Boben verläßt, ben Inhalt aus ber eigenen gegenwärtigen Fülle bes Beiftes erzeugt, fei es burch Reflexion auf die Bestimmtheit bes frommen Selbstbewußtseins ober burch speculative Deduction, und bie hiftorifchen Glemente gur Bestätigung bes Gefundenen ober um fie ber Kritif zu unterwerfen, nur einflicht, - eine folche Behandlung giebt eben bamit ben Charafter jener theologischen Disciplinen auf und ftellt fich auf ben Boben ber Religionophilosophie, mag fie in auch nicht consequent und methodisch auf bemselben behaupten.

Hierher gehören bie neueren speculativen Conftructionen bes bogmatischen und ethischen Inhalts, zu benen Schleiermacher's Glaubenslehre ausbrudlich mitzurechnen ift. Daß gerabe bie ausgezeichneteren Denker diefen Weg eingeschlagen haben, erklärt fich aus bem Streben nach wiffenschaftlicher Haltung und softematischer Einheit, welche bei ber bikorischen Behandlung nur auf einem längeren Umwege, freilich aber auch mehr mit baurenbem Erfolge, au erreichen find; außerbem liegt es im Gange wiffenschaftlicher Entwidelung begründet, daß der Beift früher die einfache Totalitat ber feinem gegenwartigen Standpunfte geltenben Bahrbeit finbet, als er bie Vergangenheit und das historisch gegebene Material wahrhaft begreift, nämlich fo, daß es in seiner ursprünglich historischen Bebeutung ohne Trübung durch Hineintragen und Unterschieben bes neueren Bewußtseins aufgefaßt, und bennoch auch nach seiner Genefis und als integrirendes Moment Einer Ge sammtentwickelung erkannt wirb. Deshalb wird bie Religionsphilosophie seberzeit einen relativen Borsvrung vor der wissenschaftlis den Durcharbeitung jener theologischen Disciplinen voraus haben. Das klare Selbstbewußtsein über bas Ineinanbergreifen beiber Seiten fann ber Ratur ber Sache nach nicht allgemein verbreitet werben, weil es ben hochften wiffenschaftlichen Standpunkt feber Beit voraussett; so möchten in unserer Beit nicht eben febr viele Theologen bie Erfenntniß theilen, daß die neuere Auffaffung t ber Religion als einer Bestimmtheit bes Gefühls, namentlich in 1 ber Gestalt, wie fie bei Schleiermacher erscheint und von ihm noch s am consequentesten wiffenschaftlich burchgeführt ift - benn am u bere, die benfelben Sat an die Spite ihrer theologischen Ueberzeugung stellen und dabei ganz historisch verfahren, sind viel in = consequenter — ein Produkt der Religionsphilosophie sei, und was noch mehr ift, ihrem metaphysischen Hintergrunde nach, wie bie w wiffenschaftliche Begrundung bei Schleiermacher bem Rundigen a bald verrath, Folgerung aus einer Philosophie, welche bem Spsteme i Spinoja's sehr nabe fieht. — Aber nicht bloß durch den hifto-

arafter unterscheiben sich jene theologischen Discholinen eier sich bewegenden Religionsphilosophie, sonbern auch ftreng methobischen Bang ber letteren, ben jene nicht onnen, wenn sie biese nicht grabezu in sich aufnehmen. ibrem Unterschiebe zu eriftiren aufboren. Bon biefer wiehn treten jene speculativ-theologischen Spsteme vom Religionsphilosophie wieder auf das der Theologie aus nehmen vielmehr eine mittlere, zum Theil vermittelnbe. amischen beiben Gebieten ein. Unter ber ftrengen De tehn wir nämlich bie große Entbedung ber neuern Bbias der Anfang und Korinang ber wiffenschaftlichen Dartreues Abbild vom objectiven Berlaufe ber Sache fein muß. viffenschaftliche Form mur bie filr bas Bewußtsein gebem objectiven Inhalt innig verwachsene Gestaltung, und damit objective Dialektif ber Momente ber Bahr-Mag biefe Methobe auch noch nicht ganz genügenb et sein, selbst nicht einmal burch bie Logit und Metawein fie gunachft begründet werben muß; fo fteht fie in ihren großartigen Grundzügen fest, und ift bie wichfolgenreichste Entbedung bie jemals in ber reinen Wiffennacht ift; ober findet man ben Ausbrud: Entbedung , da es sich um teine Erweiterung der Wissenschaft z einzelnen Seite hin handelt, fo ift fie bas flarfte ußtsein, welches nach so langen Borarbeiten ber benift über seine eigene Thatigkeit und über bas Berhaltvenkenden Bernunft als concreter Allgemeinheit zur Dbals wesentlicher Erganzung berfelben erlangt hat. willfürliche und phantastische Construiren a priori, wie so einseitige gebankenlose Empirismus, bloger Wortfram 3 Formelwesen wie ftarre Aeußerlichkeit und blinde Aucth bem Brincipe nach baburch abgeschnitten: und wenn leidigen Gestalten immer noch wiederfehren, jum Theil Solchen, die jene Methobe au handhaben vorgeben, fo

geschieht es eben beshalb, weil jener große Gebanke noch keine allgemeine Wahrheit geworden ift, in der Erscheinung auch wohl nie völlig von bem subjectiven Beisat bes Einzelnen freigehalten Den Mangel ber wiffenschaftlichen Subjectivität gleicht aber mit ber Zeit, wenn Viele in bieser Methobe sich bewegen, bie Gesammtentwickelung aus, und wir durfen ber schonen Hoffmung leben, bag nicht fo fern eine Zeit feit, wo bas Gebäube ber Wiffenschaft in ben Hauptformen groß und flar und einfach baftebe, ein Banges wie aus Einem Stud, aber im Befonbern manniafaltia ausgebaut und eingerichtet nach ben Bedürfniffen und bem Behagen ber einzelnen Bewohner. Denn bie mahre Methobe muß in sich so frei fein, daß fie die Individualität, sofern fie mur selbst sich frei, nicht willfürlich, bewegt, nicht hemmt und awischen ftarre Schranken prefit, sonbern erwedt, beforbert, begeistet und beflügelt. Diese Methode läßt sich min zwar auch bei ber Betrachtung und Darftellung ber Geschichte befolgen, aber nicht in ibrer strengen Beise, ba bie Geschichte nur in ben Sauptformen, nicht im zufälligen Detail ber Erscheinungen, einen objectiven, nothwendigen Gang barftellt, die Momente ber Wahrheit ferner vom Abstracten jum Concreten überhaupt nicht in ber Form und Folge wie in der Wiffenschaft auftreten, sondern immer in concreterer Beise vorhanden find und nur ihre Erscheinungsform und im Ginzelnen ihre bialektische Stellung für bas Bewußtsein wechkeln, und außerbem aus allen Erscheinungsformen und Vorstellungen erft ber reine Gebankengehalt gezogen werben mußte, um fie als Momente in die Bewegung ber Wiffenschaft einzureihen. Deshalb konnen benn auch jene beiben theologischen Disciplinen nur insofern an .: bem methobischen Gange ber Wiffenschaft theilnehmen, als bie Standpunkte gewechselt werben, und bie Darftellung vom hiftorischen Boben zum reinwissenschaftlichen überleitet und sobalb es nothig ift zu jenem zurudfehrt, und sich die Miche nicht verbrießen läßt, in ben verschiebenen, selbst ben mangelhaften Erscheinungen ber Geschichte ben Trieb und die Ahmung ber Wahrheit, und in

bem geschichtlichen Fortgange bas Ringen bes Beiftes zu immer reicherer und flarerer Entfaltung feines Selbftbewußtfeins nach-Wiffenschaftliche Ueberzeugung kann aber aus solchen vereinzelten Momenten ber organischen Totalität ber Wahrheit nicht erwachsen als nur in Ansehung ber hauptstandpunkte des benfenden Beiftes zur. Objectivität; benn in biefer hinficht ift allerbings bet geschichtliche Fortgang mit feiner Regation ber früheren Stufen angleich bie wahrhaft objective Kritif berfelben. ligionephilosophie bagegen geht von bem einfachen Begriffe ihres Begenstandes aus und berudsichtigt, wenn es rathlich scheint, beventende historisch gegebene Momente in bem Zusammenhange, mobie ne in ber Totalität ber Wiffenschaft fallen, unbefümmert um tie empirische Aufeinanderfolge berfelben; benn über bas Geschichtliche tann fie nur infofern belehren wollen, ale fie von einem allgemeinern Bufammenhange aus Einzelnes beleuchtet ober Befanntes und vielfach Angenommenes in seiner relativen Unwahrheit nachweist.

Sollen wir nun amischen ber bogmatischen und religionsvioloshischen Behandlung unserer Aufgabe mahlen, so konnen wir nicht lange unschlüssig fein. Eine gründliche bogmatische Ronographie über biefen schwierigen Gegenstand mit genauen bis neniden Erörterungen, etwa in ber Art ber neueren geschichte licen Darftellungen ber Lehren von ber Berson Christi und von der Beriohnung, wurde ber theologischen Wissenschaft sehr willfemmen sein, nicht bloß weil es bisher baran noch fehlt, sonbern weil auch ein nicht geringer Grab von speculativer Bilbung und bisoriicher Gelehrfamkeit bagu gehört, um ein solches Werk ben gesteigerten Forberungen unferer Beit angemeffen zu liefern. Deffenungeachtet konnte bie bistorische Seite beffelben nur mittelbar für bas lebenbige Intereffe unferer Zeit Bebeutung haben; es bandelt fich jest vorzugsweise um scharfe Gegensage ber gegenwartigen Richtungen und Schulen, also im Bangen aufgefaßt, bes gegenwärtigen Beiftes in fich felber, welche beshalb auch vorzugs. weif. ju berudfichtigen find. Dazu tommt, bag gerade bei ber Pathe, menfol. Freibeit. 2

Lösung dieser Aufgabe, wie bei keiner andern der Theologie, Alles auf den streng methodischen Gang der Entwickelung ankommt, und das Gebiet der allgemeinen Ethik und der Phychologie in einem weltern Umfange herbeigezogen werden muß, als es in der theologischen Dogmatik sonst geschieht. Wir entscheden und daher sür die religionsphilosophische Behandlung, und dürsen hierbei wohl nicht einmal dei der theologischen Richtung, welche dei der theologischen Wistenschung, welche dei der theologischen Wistenschung, delche dei der theologischen Wistenschung, delche dei der theologischen Wistenschung, delche dei der theologischen Allebandlung, delche dei der theologischen Allebandlung, delche der Theologischen Wistenschung, des seiner ihrer Anhänger, I. Müller, in seiner Schrift über die Sünde, die dogmatische Entwickelung dieses Gegenstandes mit einem bedeutenden Eisement aus der Religionsphilosophia und allgemeinen Ethik verset hat.

Daß unfere philosophische Bebandlungsweise ben Charafter bes Speculativen haben wirb, ergiebt fich aus bem Bisberigen von felbit und brauchte überhaupt nicht bemerkt zu werben, wenn man barüber einig ware, bas alle eigentliche Philosophie auch speculativ ift. Sett man nun bas Wesen ber speculativen Bernunft im Allgemeinen barein, bag fie die Gegenfage, welche ber Berftanb in ben Objecten nachweißt, ju boberer Ginheit jufammenfchließt, fo muß bie Speculation bei ber Betrachtung bes Berbaltniffes von menschlicher Freiheit und gottlicher Gnabe, wo ber Berftand lauter Wibersprüche fieht, ihre rechte Stelle baben; Die andere Seite, das Berbaltniß ber Freiheit zur Gunde, hangt bamit aber genau zusammen. In ber That ift es auch immer die Speculation gewesen, welche sich mit diesen Aragen am meisten au schaffen gemacht und einer möglichen Ausgleichung ber Wiberfprüche angenähert hat. Das einfache religiose Selbstbewußtsein fühlt als foldes jene Wibersprüche nicht, bis burch ein Zusammenftoßen bis vergirender praktischer Richtungen und burch die erwachende Verstandesresserion ber Stackel bes Zwiespaltes in das Gemuth gesenkt wird; das Rachdenken sucht nun Abhülse dagegen, aber die religiöse Borftellung läßt nach ihrer eigenthumlichen Ratur die Dbjecte ihrer Anschauung mehr neben als in einander bestehen, fie

tann baber teine eigentliche Wiung geben, fonbern weift ben Mis berfpruch gurud ober befriedigt fich mit einer einfeitigen Wahrheit: bann lest fich ber fveculative Gebante an Die religible Anichanung an und giebt ihr baburch einen mehr wiffenschaftlichen Charafter. weil fich aber biefe Speculation nicht frei bewegt, sonbern als Shelafif bie burch ben objectiven Glaubensinhalt gegebenen Porhellungen formit und bialettifch behandelt, 4) fo verwidelt fie fich bit mierer Frage in immer neue Wibersprüche, beren wirfliche Auföhme fie nicht gegeben sonbern ber nevern freien Speculation Melaffen bat. Die Gefchichte biefer Lebre muß vorläufig fcon de Ankabt erwecken, daß bier, wenn überhaupt, nur burch freie Speniation ju helfen fei, burch eine auf Gebantenbestimmungen. nick auf Anschauungen und oberflächlich begränzte Meinungen midgefende Betrachtung. Es barf hierbei aber nicht unermabnt Helben, bag man ber nemeren Speculation von mancher Seite ben Bowurf eines undriftlichen Charafters gemacht bat, eine Anflage, bie fich bei ben ausgezeichneiften philosophischen Suftemen. bientes feit Carteflus, bem Erknber ber freien Speculation, wie betielt hat. Men wird nicht enwarten, bag wir an biefer Stelle den Borwarf naber prüfen und barauf antworten; als eine folde Antwert, wie weit wir fie schuldig fein tonnten, moge man vielmer die solgende Abhandlung betrachten: hier nehmen wir bawe mer Beranlaffung, noch einige Eriauterungen über unfer wifienichaftliches Berfahren anzuschließen. Jener Borwurf geht entweder von Solden aus, die überhaupt teine freie Philosophie, am wenigsten auf bem Bebiete ber Theologie, twollen, ober von Solden die eine andere als die jest herrschende, entweder eine schon vordandene, mur noch nicht allgemeiner anerkannte, ober eine zu erwartenbe wunichen. Den Erfteren ift in ber That nicht zu belfen, ba ne eine Melt und ein Leben bes Geiftes voftuliren, wie es einmal nicht

In merk. Ueber bas Berhältniß ber ältern und neuern Scholaftik zur freien Speculation f. m. Beitrag zur Kritik ber neueren philosph. Abeologie, in ben hallichen Jahrb. 1840. Rr. 2. ff.

ift noch sein kann, und, im Kalle daß fie an der symbolischen Kirchenlehre festhalten, jugleich vergeffen, burch welche Bermittlung biefelbe entstanden ift, und wie etwa die Schwierigkeiten und Bibersprüche. bie grabe bei ben Bunkten, welche wir erörtern wollen, barin porfommen, anders als auf iveculativem Wege au befeitigen maren. Die Anderen, welche nicht in so schroffer und bloß außerlicher Oppofition ber Entwidelung bes bentenben Beiftes gegenfiberftebn, ftellen baufig die Korberung einer religiösen, driftlichen, vositiven Philofontie auf. mollen aber auf ber anderen Seite Die Bebiete bes Religiösen und Philosophischen auseinander gehalten wiffen. lette Theil biefer Korberung bebt ben erften größtentbeils auf, und es brebt fich aulest Alles um die Frage, ob die Religion eine relativ selbständige Sphare bes geistigen Lebens ausmacht, ober zu einer andern bloß porbereitet und überleitet. Gine religiofe ober driftliche Bhilosophie wurde in der That eine unmittelbare ober boch leicht au vermittelnbe Einheit beiber Seiten seben; benn fie besagt ja nichts Anderes, als eine Philosophie welche augleich ben Charafter ber Religion bat. Dann muß es natürlich auch umgekehrt eine philosophische Religion geben können, und der charafteristische Unterschied bes Wissenschaftlichen allen wirklichen Lebensgebieten gegenüber wird ausgeloscht. Die Religion konnte bann nur in bem Kalle in sich vollendet werden, daß sien augleich philosophisch wurde, und der kindliche Glaube trate fehr in den Hintergrund. Allein zum Glud bat man hierbei die Stellung der concreten Subjecte zu ben verschies benen Spharen mit bem Berhaltniß biefer felbst verwechselt. Sittlichkeit und Religion verhalten fich nämlich, wie schon oben bemerkt wurde, ber philosophischen Bissenschaft gegenüber ganz gleich, find beibe sich gegenseitig erganzende Spharen, welche jede für sich einfeitig find. Darque folgt bann, bag bas Subject in feinem braktifchen Berhaltniß gur Wirflichkeit, ju Staat und Rirche, mur bann feiner Bestimmung entspricht, wenn es ein lebendiges Glied in beiben Spharen ift, und Die sonstige wiffenschaftliche Stellung fann barin gar keinen Unterschied machen, wie bies ja in Ansehung

bes fittlichen Gebiets allgemein zugeftanben wirb. Es ift em um fährlicher Bahn, wenn man zuweilen meint, bag bas einzelne Subject in bemfelben Dage, als es fich philosophische Bilbung aneigne, aufhöre und aufhören durfe, Religion zu haben. fest babei bas Wesen ber Religion einseitig in die religiösen Bor-Rellungen, Die theoretische Seite bes Bewußtseins, welche allerbings burd be Macht bes reinen Gebankens geläutert, umgebilbet und thetweise gang aufgehoben wird, wie bies Lettere namentlich in Anseinna ber finnlich gefärbten Borftellungen von Gott ber Kall ift. Aber ber eigentliche Kern ber Religion ift nicht in dieser zum Idel veranderlichen Erscheinungsform zu suchen, sondern im inaen Cultus, ber lebenbigen und praftifchen Bermittlung bes Edbibewußtseins mit bem Göttlichen, wobei Gefühl, Borftellung, Gebante nur fich ablosende und durchdringende Formen für ben menblichen Inhalt bilben, die Grundformen aber im boberen Edbibemustfein und ber Bestimmtheit bes Willens au fuchen ind, woraus die Frommigfeit und religiose Gefinnung als concrete und gebiegene Gestaltung ber wirklichen Religion erwächft. Die Religion als folche ift Sache bes Lebens, ber inneren Erfahrung, der Jacht und Verflärung bes ganzen Menschen. Mit bem Erwaden bes höheren Selbstbewußtseins tritt bas Subject in ben ibeal-realen Zusammenhang mit einer göttlichen Weltordnung ein und ficht ihm entsprechend feinen Willen ju gestalten, burch eine Reibe imeter Bermittlungen und bas Burudführen aller dugeren Erlebmife auf jenen ibeglen Mittelpunkt befestigt fich jener Busammenbang und bilbet eine unversiegbare Quelle von Zuversicht, Ergebung. Willensfraft und Freudigkeit, eine Gewiffenhaftigkeit und Bebiegenheit bes Charafters, wie sie nur auf bem Grunde mah. rer Religion erwachsen fann. Daraus ergiebt fich bann weiter ber bistorische Charafter ber Religion, ihre Bermittlung und Ueberlieferung burch bas hohere Selbstbewußtsein ber Bemeinbe und die objective Sittlichkeit. Theoretisch im engern Sinne des Worts, winenichaftlich und sveculativ, wird die Religion nur, sofern fie

ihren eigentlichen Boben verläßt und ihr Wefen zu verschiedenen 3we den im Gebanken erfaßt. Da sie nämlich eine wesentlich ver minftige Sphare bilbet und allen ihren Bewegungen und Kormen bie Intelligenz zum Grunde liegt, in ber Seite bes Bewustfeins auch icon in objectiver Weise, als Wiffen, Glaube, Borftellung, herausgesett ift: fo liegt barin bie Möglichkeit und Rothwenbiakeit, baß bie theoretische Seite, welche in ber eigentlichen Religion nur ein Moment bes Gangen ausmacht, selbständiger auftritt. burch bas Denken ansgebilbet wird, und so zur sveculativen Philosophie überleitet. Dieser Uebergang ist natürlich allmätig und fließend au benten, und im Einzelnen ift es oft schwer an bestimmen, ob und wie weit gewiffe theoretische Erörterungen noch ber Religion angehören ober fich auf einer llebergangoftufe bewegen. Die Philosophie auf der andern Seite ift ihrem Begriff nach wesentilich und ausschließlich theoretisch, und praktisch nur insofern als bie Erfenntniß ber Wahrheit mittelbar auf ben Willen und bas mattische Leben wirken kann und im Allgemeinen auch wirken mus: fie felbst nimmt ben Menschen in die Bucht des Denkens, nicht in die ber Gesinnung und bes Lebens, fie fann baber auch nicht unmittelbar jene schönen Refultate, ober wie man richtiger fagen follte, da diese Wirkungen von der Religion in ihrer concreten Geftaltung nicht verschieben finb, fie fann bie Religion felbft nicht hervorbringen, sondern nur durch ihren Einfluß auf die thesretische Seite ber Religion mittelbar bewirfen, bag fie fich ohne Trübung und hemmung und in angemeffener objectiven Bermittlung gestalte. Man könnte zwar meinen, bag es auch eine prastische Philosophie ober Lebensweisheit gebe, und daß sich im Mb terthum und hie und ba auch in neuerer Zeit, etwa an Spinoga, Beispiele solcher Weisen aufzeigen laffen, welche ohne religioies Fundament bloß burch Bermittelung bes philosophischen Denkens praktische Refultate hervorgebracht haben, welche gar manchen Arommen ber Christenheit beschämen. Die Thatsache ift nicht gu laugnen, fie läßt fich aber verschieben ertlaren. Wie, wenn nun bie

mattiiche Seite im Leben jener Weisen eben Religion gewesen mare. war nicht eine positive, aber jene allgemeine, welche bie Basis aller bistorischen bilbet und beren Grundbestimmungen nach ber Lebre Bauli auch ben Heiben ins Herz geschrieben find? Um bieriber zu entscheiben, kommt es auf bie richtige Bestimmung bes Begriffs und Charafters ber Philosophie an; ift biese, wie wir mic bem Selbstbewußtsein, bas fie gegenwärtig von fich bat, vormtschen burfen, wefentlich Speculation und reine Theorie, so fam es keine praktische Philosophie in bem Sinne geben wie es cine praftifche Religion giebt; vielmehr bort bie Speculation, bie wultischen Aweden bient, in berfelben Weise auf Speculation zu fein, wie die Religion in ihrem Uebergange aur reinen Theorie nicht mehr Religion bleibt. Jene Lebensweishelt, wenn fie überbant mit einem speculativen Spsteme in Ausammenhang ftand, und jene subjectio-stitliche Durchbildung kann beshalb nur als Anwen-, dang und Berwirflichung ber Theorie betrachtet werben; fie bewegte fich im Alterthum vorzugsweise auf bem Gebiete, welches de wen besprochenen allgemeinen Ethif anheim fällt, und bas whatin-moralische Selbstbewußtsein mußte sich in Ermangelung conart-religiöfer Brincipien abstract und burr gestalten, wie es bie Beschichte ber Ethit bestätigt. Gine innere Consequenz, Festigtit und Bediegenheit bes Charafters konnte fich allerdings auf ilden Standpunkte entwideln, wo Alles mehr aus Ginem Stude Riemand wird aber versucht fein, die tiefere und reichere fülle bes driftlichen und wiffenschaftlichen Selbstbewußtseins unferer Beit, mag es auch von manchen innern Gegenfägen und Sowantungen getrübt fein, bagegen zu vertaufchen. Kält man baber bie Philosophie ihrem Begriffe nach als reine Wiffenschaft fekt, fo verfteht es fich von felbft, daß bas philosophirende Subjett, wenn es überhaupt Sittlichkeit und Religion gehabt hat, biefelben burch ihre Erfenntniß nicht verlieren, sonbern nur ihre unwahren Ericheinungsformen abstreifen fann; ja beibe Bebiete laffen fich in ihrer Tiefe nur von Solchen erkennen, die praktifch

selbst barin stehen, was von der Religion noch mehr als von ber allgemeinen Sittlichkeit gilt, ba frembe Erfahrungen und Meußerungen ber Frommigfeit, weil fie meift eng mit ber Subjectivität verwachsen sind, ohne innern Anklana und eigene Lebensgewißbeit in verwandter Korm außerlich und unverstanden bleiben. Wie Riemand auf bem Kunftgebiet mit allgemeinen Gebankenbestimmungen in ben eigentlichen Genius bes Schonen einbringt, er fei benn felbst von feinem Schöpferobem angehaucht, wie namentlich in der tiefinnerlichen Runft der Musik das Allgemeinbestimmbare nur bie Voraussetzung bes Schonen, biefes felbft aber fast gang unbestimmbar und unaussprechlich ift, so hat auch die Religion ihre Mufterien, welche felbft ihr beredter Brieftet nur bis auf einen gewiffen Grab zu enthüllen verfteht. Muffen wir fo in Be siehung auf die wiffenschaftliche Behandlung ein wirkliches Bufammensein von Religion und Philosophie in benfelben Subjecten behaupten, und außerbem auch ihre höhere Ginheit im Organismus bes geiftigen Lebens anerkennen, ba es nur Gine Wahrheit wenngleich in verschiedenen Gestalten geben fann; fo muffen wir boch eben so entschieden eine wissenschaftliche Vermischung beiber Seiten als religiöse Philosophie ober philosophische Religion von ber Sand weisen. Jene Korm ber Mischung entstand auf ber religiösen Grundlage und hat fich nach bem scholaftischen Grundfate, bag ber Glaube ber Erfenntniß vorangebe, verschieben quegebildet, aber immer fo, daß die religiofe Borftellung als folche Ausgangspunkt und Biel ber wiffenschaftlichen Bewegung war und nicht burch eingehende Analyse in wirkliche, scharfe Gebankenbeftimmungen aufgelöft wurde, daß also die philosophische Methode fehlte. Die andere Form der Vermischung bagegen erhob sich auf speculativem Grunde mit apologetischem Interesse für bie Religion, welche burch das philosophische Gewand einer ihr entfremde ten Zeit nahe gebracht wurde, und ift burch Schleiermacher's Reben über bie Religion und, mit nicht bedeutend veranderter Stellung beiber Seiten, burch beffen Glaubenslehre am Ausge-

eichnetften reprasentirt. Beibe Kormen gehen ferner auch in einander über, und find in alteren und neueren speculativen Darstellungen der Religion verknüpft, indem bald die eine bald die andere Seite überwiegt. Inbem nun aber ber innere Unterschied beiber Bebiete verwischt wird, so fommen beibe nicht zu ihrem Rechte, bejonders abalt aber die Religion eine nachtheilige Stellung, well es den Schein gewinnt, als ob fie erft als religiöfe Philosophie ibne Bollenbung erreichte, was boch nur nach der Einen theoretis iden Seite ber Religion, wodurch sie überhaupt auf die Wissenidaft hinweist und zu ihr hindrängt, der Fall fein kann. Actigionsphilosophie ist ihrem Begriffe nach von ber religiösen Bbilojophie fo verschieden, daß darin Object und Auffassung eben jewohl auseinander gehalten als identisch gesetzt werden. Wird namich nachgewiesen, daß und wie die freie Intelligenz aller Birflichfeit und so auch ber wirflichen Religion zum Grunde liegt, in die eigenthümliche Weise ihres Lebensgebiets eingeht und grate hier eine wunderbare, an biefe Sphare gebundene, Energie enwidelt und fich zu eigenthumlichen Gestalten ber innern Anschauung ausprigt: so ift damit die Identität des Allgemeinen und Besonden und zugleich ihr Unterschied gesett. Religios kann die Philoorbie nicht sein, ohne ihren eigenen und zugleich ben Charafter ba Religion au altertren. Aber bas Richtreligiöfe ber Wiffenschaft in leineswegs mit bem Irreligiösen ober Antireligiösen zu verwechicin, wie es von Unkundigen fo häufig geschieht. Jenes fagt nur and, daß Religion und Philosophie awei verschiedene Spharen im, welche daher auch ihre Prädikate nicht willkürlich vertauschen rimen, biefes aber wurde bie Tenbeng ber Philosophie bezeichnen, tie Religion theilweise ober gang zu vernichten und sich felbst, wenn auch nur als negative, leere Bernunft, an ihre Stelle gu fegen. Bewußter 3wed fann dies nur bei einer angeblichen Speculation fein, welche bas nothwendige Wefen ber Religion gang retfennt, dieselbe nur von ber theoretischen Seite auffaßt und welche felbit eine von der objectiven Wirklichkeit verschiedene subjective Methode befolgt, wodurch sie benn in eine einseitige per tive Stellung zu berfelben gelangt. Seten wir aber auch ! gunftigsten Fall, daß die Speculation die empirisch gegebene R gion anerkennt und nur zu begreifen sucht, so kann es benn nicht fehlen, daß fie fich gegen manche Bestimmungen berfell negativ verhalt, namentlich gegen bie gange similichgefarbte n enbliche Borftellungsform bes einfachen unreflectirten Glaube Diese Bestimmungen gehören freilich bloß ber theoretischen Ge ber Religion an, stehen aber mit ber praktischen im Zusamm bange, und bie Speculation fann, ja muß fogar in manden Bu ten antireligiös fein. Als man in ber alten Rirche bie en Bersuche machte, die Ansicht, das Gott einen Körter habe, vernichten, mußten bie Gläubigen, welche barun gewöhnt war bie Religion felbst für gefährbet halten; bie Möglichkeit ber fchauung Gottes, bes Gebets, bes gangen lebenbigen Umgan mit Gott schien anfgehoben; jene Antithese, die wesentlich ein Be buct bes reinen Gebankens ober ber Speculation ift, wat bab in biefer Hinficht antireligiös auf, und fo hat es fich in with ähnlichen Källen wiederholt. Man muß beshalb zugefteben. ber freie Gebanke allerdings gegen gewiffe Standpunkte und f men ber Religion gerichtet ift, und die fich vollenbenbe Speculati wird biefen Gegensas and am Weitesten ausbehnen und w quent burchführen. Dabei muß aber augleich behauptet werbt baß nicht bas ewige Wefen, sonbern nur bie veranberliche scheimmasform ber Religion folden Angriffen erliegen kann, baß es eben so die Religion felbst ist, welche burch bas in mitgesette Denken ihre Erscheinungsformen bialektisch umgen tet und sich bamit vartiell aufhebt und vernichtet. Die | gentvärtige Form eines gläubigen aber gebilbeten Selbstbewu seins in ber evangelischen Kirche wurde vor bem Richterftuhle ner frühern Zeit, welche Wefen und Erscheimung in berReligion gehörig schied, als ein nicht unbebeutender Grad von Irreligiofistit golten haben. Daraus geht hervor, bag ber Charafter bes It

giffen, wie er ber Speculation von den Zeiten ber Gnostifer und Alexandriner bis in die Gegenwart herab beigelegt ift, relativ zu faffen ift und die Religion in ihrer lebendigen biftorischen Eutwicke-Ima felbit trifft; ber historische Fortgang kehrt aber bas Berhältnis maleich um, und manches Element, welches als Antithese bie Religion aufzuheben ichien, wurde fodter ein Körberungsmittel ihret freen Entwickelung. Absolut irreligios bagegen fann nur eine Anficht fein, welche bie Religion als folche nach ihrer theoretifden und praftischen Seite zu vernichten ftrebt; einer solchen Anicht und aber ber verminftige, sveculative Charafter burchaus abgehrochen werben; fle ist Meinung bes abstracten Berftanbes. und wenn fie fich außerlich an ein speculatives Syftem anlehnt, fo fann es mur an vereinzelte Momente beffelben fein, und bie Speculation hat ein Recht, bagegen zu protestiren. - Rehren wir mm noch auf einen Augenblid zu bem Borwurfe bes Unchriftlichen, ben man ber neueren Speculation gemacht bat, zurud, fo fam man unter bem Chriftlichen entweber bie gange Religion, ober bloß die theoretische Seite, die Lehre ber Schrift und Rirche, verftein, und fann ben Beariff bes Undriftlichen entweber als bas Richtbriftliche ober Antichriftliche bestimmen. 3m erften Falle wurde man ben Gebanken aussprechen, das die Speculation nicht bie driftliche Religion ift, was sich von selbst versteht, baß sie and nicht mit ber Form ber driftlichen Lehre übereinstimmt, was den fo leicht einleuchtet, ba Brincip und Methobe ber strengen Biffenschaft von der volksmäßigen Darstellung der religiösen Baktheit bedeutend abweicht. Im zweiten Falle, und so scheint bie Anflage gewöhnlich gemeint zu fein, behauptet man, daß die conjequente Durchführung der Speculation die driftliche Religion und Lehre aufhebe; hiervon ift aber in der That die Dlöglichkeit der Rothwendigfeit schlechterbings nicht einzusehen. chen schlechten Glauben an die Göttlichkeit, Wahrheit und Rothwendigkeit ber Religion, wenn man fie durch die bloße Theorie gefährbet meint. Rur in fich morsche Institute konnen

burch Theorieen, die bann aber mit bem praktischen Bewußtsein Hand in Sand gehen, umgefturzt werben. Ift bie Speculation in fich unwahr, fo tann fie gwar eine Zeit lang einen partiellen Unglauben befördern, ift aber in der That nicht gefährlich und muß zu Grunde geben. Ift fie aber wahr, wenn auch nicht absolut-wahr, so boch wenigstens eben so wahr wie die ihr gegenüberstehenden Richtungen: so kann sie auch mit bem Christenthum in keinem unverfohnlichen 3wiespalte ftehn, es muß vielmehr ein brittes Höheres geben, ben göttlichen Geift, worin alle in ber Erfcbeinung auseinander gehenden Gestalten jur Gesammtharmonie ausammengeschloffen werben. Diefer Gefichtsvunft follte nament lich in unserer Zeit beherzigt werden, wo fich, burch einseitige Be ftrebungen auf beiben Seiten veranlaßt, bei Manchen bie Det nung von bem nothwendigen Eintreten ber gefährlichen Alternathe gehilbet hat: entweber freie Gebankenentwicklung und Untergang bes Glaubens und ber praftischen Religion, ober Glaube und hemmung ber freien Entwidelung bet Bernunft. Meinung involvirt, richtig verstanden, eine eben so barte und ungerechte Anklage ber Religion ale ber Bernunft, und follte bochftens im Felblager einer einseitigen Berftanbesphilosophie, nicht bei gebildeten Theologen angetroffen werben. Denn die Zeit, wo bie Bernunft auf Rosten gewisser religiöser und theologischer Borstellungen ungestraft mit Küßen getreten wurde, ist jest wohl für immer bahin, und ein Uebervernänftiges fann bei ber Bermunft eben so wenig Anerkennung finden als ein Unvernünftiges, ba Belbe im Wesentlichen ibentisch find. So gewiß wir nach Obigem ber Religion als solcher, bem Glauben und ber Liebe, eine relativ-felbständige - benn absolut felbständig fann fein einzelnes Gebiet bes Geiftes fein - Sphare bes Seins und ber Wirtsamkeit zugestehn und vor falschen Eingriffen ber Speculation bewahren muffen, eben fo ausbrudlich muffen wir ber eigentlichen Wifsenschaft von der Religion den philosophischen Charafter vindiciren. ben fle auch in ber Geschichte ungeachtet mancher Protestationen

gibfen, wie er ber Speculation von ben Zeiten ber Gnofilfer und Alexandriner bis in die Gegenwart berab beigelegt ift, relativ au faffen ift und die Religion in ihrer-lebendigen historischen Eutwickeima felbit trifft; ber bistorische Kortgang fehrt aber bas Berbaltuis maleich um, und manches Element, welches als Antithese bie Religion aufzuheben schien, wurde fpater ein Forberungsmittel ihra federen Entwidelung. Absolut irreligios bagegen fann nur cie Anficht fein, welche die Religion als folche nach ihrer theomifen und praktischen Seite zu vernichten ftrebt; einer solchen Anficht maß aber ber verminftige, speculative Charafter burchaus eigebrochen werben; fle ift Meinung bes abstracten Verftanbes, web wenn fie fich außerlich an ein speculatives System anlehnt, b tank es mur an vereinzelte Momente beffelben fein, und die Speculation hat ein Recht, bagegen zu protestiren. - Rehren wir man noch auf einen Augenblid zu bem Borwurfe bes Unchrift-Man, ben man ber neueren Speculation gemacht bat, jurud, fo tom man unter bem Christlichen entweber bie gange Religion, da bloß die theoretische Seite, die Lehre der Schrist und Rirche, verkein, und kann ben Begriff bes Unchristlichen entweder als de Richtschriftliche ober Antichriftliche bestimmen. Im ersten Kalle wirde man ben Gebanken aussprechen, bag bie Speculation nicht i driftliche Religion ift, was sich von selbst versteht, daß fle and nicht mit ber Form ber driftlichen Lehre übereinstimmt, was den fo leicht einleuchtet, ba Princip und Methobe ber ftrengen Biffenschaft von ber volksmäßigen Darftellung ber religiöfen Bahrheit bebeutend abweicht. Im zweiten Falle, und so scheint bie Anflage gewöhnlich gemeint zu fein, behauptet man, baß bie onjequente Durchführung ber Speculation bie driftliche Religion und Lehre aufhebe; hiervon ist aber in der That die Möglichkeit ober Rothwendigfeit schlechterbings nicht einzuseben. cinen schlechten Glauben an die Göttlichkeit, Wahrheit und Rothwendigfeit ber Religion, wenn man fie burch bie blofe Theorie gefährbet meint. Rur in fich morfche Institute konnen

Hermonie Jund Forberung erscheinen, ift auf biefem Gebiete Beftimmtheit bes menschlichen und auch des göttlichen Billens. Der Wille ift baher die umfassende Allgemeinheit und als treibende Macht ber Bewegung von unbestimmt allgemeinen Anfangen bisan concret-erfüllten Geftalten bas Brincis unferer Unterfuchung. Belingt es uns, feine Entfaltung bem objectiven Bange angemeffen aufzufaffen, feine Momente vollständig und in ihrem bialettischen Berbaltnis zu einander richtig barunkellen und die verschiebenen Schwierigfeiten, Unbegreiflichkeiten und Unmöglichkeitem ber verftanbigen, endlichen Betrachtungeweife burch freculative. vernünftige Dialettif zu überwinden, fo tonnen wir unfern 3wed als nach bem Dage unferer Krafte erreicht ausehn. Die naber Glieberung bes Inhalis muß fich aus ber Kortbewegung bes Inbalts felbst ergeben. Bir bemerfen baher mur vorläufig, bag wir baed Gange in brei Abschnitte theilen, von benen aber ber erfte. welcher vom Willen überhaupt handelt, eigentlich ber Pfresologie angehört und hier nur einen vorbereitenben Charafter bat, aber insofern nothwendig jum Ganzen gebort, als er bie Gumblage beffelben andmacht. Denn von ber Art und Weise, wie Die Momente bes Willens überhaupt bestimmt werben, muß es in abhangen, wie man fie bann auch in feinen concreteren Beftalien auffaßt. Angerbem enthalt biefer Abschnitt ben Grund, weshall wir in ben beiben anbern Abidonitten awei Subaren bes Billens an unterscheiben haben, und wie fich biefelben innertich au einander verhalten. Es find dies nämlich die subjective ober religible moralische und die objective, sittliche Sphare. Indem wir bief brei Abschnitte organisch aus einander hervorgeben laffen, gewinns baburch unfere Abhandlung, obgleich nur Monographie und bes halb mehr ober weniger Bruchftud eines größeren Bangen, bem noch wiffenschaftliche Abrundung und spftematische Einheit, west weniger Andführlichkeit nach ber empirischen Seite bin als reistive Boliftanbigfeit ber integrirenben Momente erforbert wieb.

## Erster Abschnitt.

## Der Bille im Allgemeinen.

## 1. Der Segriff des Willens.

Den verschiebenen Angaben und Erflärungen beffen, was bas agnitiche Wefen ober ben Begriff bes Willens ausmacht, fo welt fe auch im Besonderen auseinander gehen, liegt immer ber richif allgemeine Gebanke jum Grunde, daß der Wille Selbstbe-Binne, Spontaneitat, Freiheit im allgemeinen Ginne bes Worts in, verschieben von ber Bewegung bes organischen Bisbungsbicke und ber Triebe und Begierben lebenbiger Wefen, und baber werminftigen Wefen zugefchrieben werben burfe. Man bat war mweilen bas Brabifat bes Freien über bie gange Sphare Deganischen ausgebehnt, weil bei ihm eine innere 3wedma-Fildt, eine immanente Entwidelung bes 3wedbegriffs, und fofern be Organische Alles ihm außerlich Dargebotene fich affimilirt, in feine eigene Bestimmtheit verwandeit, auch Gelbftbeftimmung faufindet; allein im Organismus überhandt sind alle diefe Mounte nur in objectiver Beise vorhanden, im Leben augleich mit be fubjectiven Einheit bes Selbstgefühls, aber in vernünftigen Befen erft mit ber wahrhaften Allgemeinheit bes Denkens, ber Intelligeng. Erft bier tann baber auch von eigentlicher Gelbftbekimmung ober Freiheit die Rebe fein, da Selbstbestimmung Selbstsein vorameset, dieses aber wefentlich benkende und fich benkende Allgemeinheit, Selbstbewußtfein, Bermunft ift. Wie burch bas Denken, fo unterscheibet sich ber Mensch auch burch ben Willen ober die Freiheit von allen Naturwesen; nur durch das Denken ist die Selbstbestimmung Wille, und beibe zusammen bilden die unstrennbare Einheit der Vernunft ober Intelligenz.

Es kommt nun auf die genauere dialektische Entwicklung biefer junachst unbestimmt allgemeinen Borftellung an; bie Bebankenbestimmungen, welche barin liegen, muffen als folche gesett und als Momente einer höheren. Totalität, bes Begriffs vom Willen ober ber Freiheit, aufgezeigt werben. Der gewöhnlichen Meinung ailt der Wille als fertiges Substrat, und die Kreiheit als eine Beftimmung, ein Prabifat, welches bem Willen gutommt, aber auch fehlen kann, je nachbem man bas Wesen bet Freiheit selbst beftimmt. Fast man ben Ausbrud im weitesten Sinne als Unabbangigfeit von außerem 3mange, so ift ber Wille immer frei; benn Wille und Freiheit werben burch außere Gewalt gleichmäßig aufgehoben, ein gezwungener Wille ift fein Wille mehr, und bas an fich freie Subject erscheint unter bem Ginfluß folcher Nothigung als Raturobject, als Sache, willen und rechtslos. Diese Freiheit. welche von dem Willen als Selbstbestimmung unzertrennlich ift, beißt gewöhnlich Spontaneität. Denkt man ben außern Awana weg und läßt bie Selbstbeftimmung, alfo ben Willen überhamt eintreten, so läßt sich seine Unabhängigfeit ober Freiheit auf bie fem inneren Bebiete verschieden bestimmen. Rechnet man Alles. was das Subject in seiner concreten Erscheinung erfüllt, Triebe-Begierben, Leibenschaften, ju seinem Befen, fo ift bie Bestimmtbeit bes Willens burch folden Inhalt auch Gelbftbestimmung, weil eben bas Selbst noch nicht in ben Unterschied und Gegensat 200 jenen Momenten getreten ift; ber Wille ift frei, fofern er pom: keiner bem Subject außerlichen Macht bestimmt wirb. Diefe robeste Form ber Freiheit kann aber nicht mehr als folche angefeben werben, sobald die Reflexion erwacht, daß jur Selbstbestimmung Bernunft, benkende Allgemeinheit gehört, daß daher auch bas 3ch als die allgemeine bestimmende Macht über ben Begierben! Trieben. wie überhaupt über seinem Inhalt steht und frei mablen fann. Se

bestimmt fich bie innere Freiheit naher aur Wahlfreiheit, b. b. aur Unabhängigkeit von bem empirisch gegebenen möglichen Inhalt bes Billens, welcher bem Willen felbst als ein Relativ - Aeußeres. wen auch im Immern bes Subjects Gegebenes, gegenfiber tritt. Fra beift bemnach ber Wille, welcher unter biefem möglichen Inbalt, im Besonbern zwischen Gutem und Bosem, wählen fann, ohne buf biefer Inhalt eine nothigende Macht auf ihn außerte. Manche Erkene legen biese Wahlfreiheit bem Willen als unverdußerliche Signschaft bei, ja reduciren das Wesen der Freiheit überhaupt un tiefe Korm; andere bagegen faffen biefelbe richtiger als Durchamasbunft, geben aber ju, daß die Wahlfreiheit allerdings Freibet, aber nur nach ber formellen Seite bes Begriffs fei. Es witt namlich die weitere Resterion ein, daß der Wille, um mahrboft frei zu fein, ben Inhalt nicht bloß burch Wahlacte aus ber Ephare bes Unfreien in sich aufnehmen, sonbern aus seinem eis genen Wefen erzeugen muffe, fo baß Form und Inhalt bem Willa felbft angehören, und berfelbe fich aus seinem eigenen Wefen w burch baffelbe bestimmt. Diefe Freiheit bezeichnet man im Inteffiede zu ben früheren abstracteren Formen als bie moralische, marte, erfüllte, wahrhafte Freiheit. Wie biese verschiedenen Gekulten aus einander hervorgehen und sich innerlich zu einander rafalten, wird balb naher erörtert werben; hier haben wir fie be vorläufig angeführt, um bas Berhältniß ber Kreiheit zum Billen baburch zu erläutern. Wie aus bem Bisherigen hervorgeht, fast man ben Begriff ber Freiheit bialektisch, unterscheibet mibiebene Bebeutungen bes Ausbrucks und verschiebene Stabien ba Entwidelung ber Freiheit, Spontaneität überhaupt, Wahlfreibeit, concrete Freiheit; ben Begriff bes Willens bagegen behandelt man gewöhnlich nicht in entsprechenber Beife, sonbern läßt ben Billen nur ale Subject in Verhältniß zu ben Prabifaten, ben refchiebenen Momenten bes Freiheitsbegriffs, treten, als ob ber Bille etwas von ber Freiheit Verschiebenes ware. Dies tritt am parfften heraus, wenn man die Frage aufwirft und beantwortet: ob der Wille in dem einen ober andern Sinne frei fei ober nich außerbem liegt es aber bem Sinne nach in bem gewähnlich Sprachgebrauche, fofern bem Billen verschiebene und entgegeng fente Brabitate beigelegt werben, ohne bag man es für noth bielte, jenes Substrat nach ben verschiedenen Standpunkten nah ju bestimmen, ba viefe Bestimmtheit eben in ben Brabifaten liege ioll. Das Befen bes Willens felbft schwebt babei ber Borfie lung als ein Allgemeines vor, bas an fich unbekimmt und de balb auf verschiedene Weise bestimmbar ift; die Momente bes gentlichen Begriffs liegen in ben Brabifaten und ber Bille bilb baan bas ausammenhaltende allgemeine Band. Die wiffenfchaftlid Betrachtung ftreift beiben Seiten Die Form ber unbestimmten Bo ftellung ab, führt fie auf ihren wefentlichen Gebankengebalt auri und zeigt damit ihre Ibentität. Denn ber Wille ift an und fi fich und für die bentende Betrachtung von ber Freiheit nicht ve ichieben, ift nicht ein Substrat berfelben ober ein Bermogen berfelben, sondern fie felbit, und die verschiedenen Formen und En wiefelungsftufen ber Freiheit fallen mit benen bes Willeus mign Die Frage nach ber Freiheit bes Willens ift schon bur bie Entwidelung feines Begriffs abgewiesen ober beantwortet; bezieht sich freilich mehr auf die moralische Freiheit als auf b Spontaneitat überhaupt, beibe Bestalten hangen aber, wie ber bi lektische Fortgang zeigen muß, innerlich zusammen und laffen f von einander nicht trennen.

Um nun den Begriff des Willens zu finden, muffen wir t Momente, welche in aller Willensthätigkeit, so verschieden sie au im Besondern sei, enthalten sind und den Willen in allen sein Erscheinungssormen und concreten Gestalten zum Willen mache gedankenmäßig bestimmen und zur lebendigen Ginheit vereinige Der Begriff in dieser reinen Gedankensorm ist empirisch nicht vo handen, wohl aber in dem empirsch en Willen in Concreter We und in irgend einem Verhältniß der Momente zu einander — der dieses ist wandelbar — ausgeprägt; jener Begriff ist nichts U wirfliches, tein blokes Gebankending, bem die Realität als Ergangung noch verschafft werben müßte, sonbern bie allgemeine Kornbewegung, das allgemeine Gefet bes wirklichen Willens. Bir beabsichtigen feine Construction bes Willens a priori, sonbem suchen nach ber Methode ber speculativen Philosophie ben objects gegebenen Entwidelungsgang bes Willens auf feine reis na, cinaden Gebankenbestimmungen gurudguführen. Geben wir boki von der allgemein anerkannten Wahrheit aus, daß mur verninftige Wefen Willen haben und daß fich berfelbe als freie, Selbabeftimmung bethätige, erhaben über bie Raturnothwabigfeit, ber alle nieberen Wesen gehorchen muffen: so leitet und bifer Bebanke, naber entwidelt, fogleich zum freculativen Begriff 166 Billens. In ber Selbstbestimmung (Spontaneität) liegt name theils ber Unterschieb eines Bestimmenben und Bestimmten. hals die Einheit Beiber. Das Subject, welches fich bestimmt ifern es fich bestimmt, fest in fich einen Unterschieb; auf bie due Seite tritt bas Unbestimmte aber Bestimmenbe, auf bie anbere Sak bas Bestimmte, beibe Seiten treten aber nur auseinanber but die Selbstbestimmung, bas Eine ift nur, weil auch bas anbar ift, und beibe find baher unselbständige Momente ber fie midließenden Totalität. Nimmt man nim hinzu, daß es intelligente Befen find, welche fich felbst bestimmen, also, allgemein winft, die Intelligeng, so ergeben fich die unterschiedenen Dos mate und ihre Einheit in ber eigentlichen Begriffsform. erfte Moment nämlich, bas Unbeftimmte aber Beftimmenbe, ift Die reine Allgemeinheit bes Gelbftbewußtsein & ober 3d. Die entsteht indem bas 3ch von allem bestimmten Inhalte, ben s in sich vorfindet, abstrahirt, fich ans bemselben in sein einindes Wefen reflectirt und darin fich felbst benkt und weiß. Diese Unbestimmtheit bes 3ch ift aber Allgemeinheit, sofern bas Schitbewußtfein in ben unterschiedenen Momenten seiner Totalität wit sich ibentisch bleibt, bas 3ch sowohl als unbestimmtes als auch als bestimmtes baffelbe 3ch bleibt, nicht in Anderes übergeht,

sonbern bas im Andern fich erhaltende Allgemeine ift. aber feine Allgemeinheit bentbar ohne Befonderung, bie eine Seite ift immer burch bie andere bedingt, biefe also mitgefest. Wenn baber bas erfte Moment bes Willens als Allgemeinheit bestimmt wurde, fo geschah es in Beziehung auf bie im andern Momente eintretende Besonderung. Ferner hat die Allgemeinheit felbst eine bops pelte Bebeutung; fie wird nämlich entweder allem Befonberen entgegengeset, fteht auf ber einen Seite, ift Daher einseitige, abftracte, vom Befondern abftrabirende Allgemeinheit; ober bie All gemeinheit umschließt bas Besondere als ihr Moment, und ift bann umfaffenbe, concrete, wahrhafte Allgemeinheit. Im erften Moment bes Willens entstand nun die Allgemeinheit durch Abstraction von bem Besonbern, ift' mithin felbft nur abstracte Allgemeinheit, welche anf ihre nothwendige Erganzung burch die andere hinweift. Diefet erfte Moment, obgleich benkenbe Allgemeinheit, ist baber für fich betrachtet ein Endliches, Regatives, mit ber Schranke Behaftetes, ein Charafter, ben alle Gestalten bes Geistes haben, welche burch Abstraction entstehen. Im zweiten Moment ber Befonderung, Bestimmtheit, wird die reine, einfache, abstracte Allge meinheit erganzt und aufgehoben. Das 3ch setzt fich als ein ir gendwie Bestimmtes, bebt damit die erste durch Abstraction ge feste Regation auf und fest eine andere an die Stelle. Denn bi unbestimmte Allgemeinheit, indem fie ber Bestimmtheit gegenüber tritt, ift eben fo gut ein Beschränftes, also auch Bestimmtes, wi bie Besonderung der Allgemeinheit gegenüber. Dort lag die Be stimmtheit in ber Abstraction überhaupt, woraus ein einseitiget Allgemeine hervorging, hier zeigt sie sich als wirkliche Besonberung wodurch bas 3ch aufhört, unterschiedelose Identität mit sich at Das reine Celbftbewußtsein wird fo jum Bewußtsein einet Bestimmten, geht aus der Restexion in seine einsache Identitä heraus und läßt ben Unterschied, welcher ber Allgemeinheit gegen über Befondrung ift, in fich ju. Salt man biefes zweite Momen einseitig fest, so bildet es einen Wiberspruch gegen bas erste. Don

bieß es: bas 3ch ift einfache Allgemeinheit; hier bagegen: bas 3ch ift das Besondere. Dieser Widerspruch hebt fich burch die Dialetif ber logischen Begriffsmomente auf. Das Allgemeine im Sinne ber erften abstracten Allgemeinheit ift selbst ein Beschränktes und Besondertes, und das Besondere, in und von dem Allgemeis nen acient, muß felbst ein Allgemeines fein; jebe von beiben Ginseitigkeiten umschließt an fich ihr Gegentheil, wird nun biefe innere Beziehung auf einander für ben Gebanken und ihm entsprechend and für bas Selbstbewußtsein geset, fo werben beibe Seiten gu Romenten einer hohern Einheit, worin fie ibentisch find, aber nicht im Sinne einer abstracten Einerleiheit, sonbern einer lebenbigen, burch ben Unterscheib und in bemselben mit sich ibentisch bleibenben Bewegung. Diefe Ginheit beiber früheren Momente ift ber Bille als Selbstbestimmung ober Freiheit. Jene beiben abstracten Romente find nicht ber Wille selbst, sondern nur seine Borquesichma; die Einheit beiber barf man bagegen nicht als Moment betrachten und etwa von brei Momenten bes Willens reben, wobuch mir Berwirrung entstehen kann. Denn Momente find in ber Moofophischen Sprache die zu einer höhern Totalität zusammagichloffenen, für fich unfelbständigen Seiten ober Elemente; ine Totalität von geringerem Umfange kann zwar wieber als blokes Moment einer allgemeineren gelten, aber fich nicht als Moment zu ihren eigenen Momenten verhalten. Jenes Dritte ift vielmehr ber Begriff bes Willens felbst als ber Allgemeinheit bes Selbstbewußtseins, welche sich in ber Besonderung selbst beschränft bestimmt, und ber Besonderheit, welche in sich reflectirt und als fluffiges Moment auf die nunmehr concrete, über bas Besondere übergreifende Allgemeinheit jurudgeführt ift. Unterschiebe bestehende und sich stets vermittelnde Ibentität beiber Romente wird nach ber logischen Sprache als Einzelnheit bezeich. net, fofern bas Allgemeine mit bem Befondern im Ginzelnen gukammengeschloffen ift; ber Ausbruck ift aber hier nicht von ber empirifchen Ginzelnheit, einem einzelnen Subject, Willenbact, ju

verstehen, sondern im tveculativen Sinne von der im Besondern concreten Allgemeinheit, also bem concreten Begriffe. Der Will ift nur als diese untrennbare Einheit beiber Momente zu benken durch Abstraction kann, man die Totalität wohl in die angegebener Momente auflosen, damit wird aber unmittelbar auch der Will vernichtet, er ist weber im einen noch im andern Momente ge fest, sonbern lediglich in ihrer fich lebendig und mit Einem Schlag erzeugenden Einheit. Denn das Wollen, wodurch der Wille bod nur Wille sein kann, ift wesentlich Selbstbestimmung, biese abe ift nichts anderes als die Thatiqueit, der freie Broces des Ich fich auf ber einen Seite beschränft, endlich zu seten, etwas Be ftimmtes zu seinem Gegenstand und Inhalt zu machen, auf bei andern Seite aber in dieser Unterscheidung seiner von fich felbf ibentisch mit fich zu bleiben, in ber Bestimmtheit nur fich felbft zu Mag bie Willendrichtung auch auf ein Allgemeines ge ben, welches burch- seine eigene Ratur über bie endliche Bestimmt helt erhaben scheint, so muß bieses Allgemeine, um nicht eine bloße Abstraction, sondern concrete Allgemeinheit an fein, bas Besonders umichließen, und bas Selbstbewußtsein kann es nur burch wieber . holte Acte ber Selbstbeschränfung, die fich ju höherer Ibentita ausheben, in sich verwirklichen. Das Allgemeine in reiner Tota lität tann nur Gegenstand und Inhalt bes Dentens in feinen verschiedenen Kormen, nicht unmittelbar bes Willens sein, wie fic bies unten naber zeigen wirb. Aus ber bisherigen Entwidelung bes Begriffs vom Willen ergiebt fich nun auch, daß die Freiheit sein eigenstes Wesen ausmacht und von ihm gar nicht abgeloff werben kann. Frei ift nämlich ber Wille, fofern feine beiben Do. mente ibentisch sind, ba Wille nur als innere Dialektik, eine sich auf fich felbst beziehende Regativität, b. b. Seten und Aufheben ber abstracten und bamit negativen Momente, gebacht werben fann. Die Bestimmtheit gehört so wesentlich jum Willen, wie die reine Allgemeinheit bes 3ch, jene ift ihm nichts Aeußerliches, feine ftarre Schranke, sondern in der Einheit mit der Allgemeinheit ein ideelles. d. h. für sich als unselbständig gesetzes, stüssiges Moment, wosdund das Allgemeine nicht wahrhaft beschränkt und gebunden wird, sondern worin das Ich bloß ist, weil es sich selbst darin sept. Diese somit über beibe Momente übergreisende concrete Allgemeinsheit ist die Freiheit und zugleich der Begriss des Willens. Betde sind hier noch gleich allgemein und im Verhältnis zu den concretiend Gestalten des wirklichen Willens und der wirklichen Freiheit absaut gesust; dies liegt in der Nothwendigkeit des methodischen Fordwanges vom Undestimmten zum Bestimmten und wird spüter gleichmäßig seine Ergänzung erhalten.

Der so eben erörterte Begriff des Willens und ber Freiheit # durch die neuere speculative Philosophie, vor Allen durch Hegel, is scharf und überzeugend entwidelt, bag man erwarten sollte, biefe b einfache und evidente Wahrheit werde fich bald nach verschiebenen Richtungen hin Bahn gebrochen haben. Daß es beffemingeachtet nicht gefchehen ift, läßt fich nur aus Mangel an men laiber Einsicht und aus Abneigung gegen biefelbe bei vielen Zeits groffen erklaren. Der frühere Irrthum, welcher ben Willen bloß de Bermogen ju feiner Bethätigung nicht als biefe felbst faßt, welcher beshalb bas eigentliche Wefen bes Willens nicht in bie Embeit ber angegebenen Momente, sonbern einseitig in bas Element ber abstracten Allgemeinhelt sett, hat sich nach wie vor erbeiten und auch in Beziehung auf unsere Sauptaufgabe eine ganze Reibe unrichtiger ober boch einseitiger Combinationen und Hopotheen zu Tage geforbert. Wir weisen beshalb auf die große Bedentung der obigen sveculativen Erötterung bin und führen sie md weiter aus burch Reflerion auf ben Unterschied von Form und Inhalt des Willens und nabere Bestimmung ihres gegenseitigen Berhaltniffes. Denn gerabe nach biefer Seite bin offenbaren fich die Fehler, die man bei ber Begriffsbestimmung des Billens begeht, am beutlichften.

Die Betrachtung geht hierbei von einfachen Prämissen aus, wie fie im Begriff bes Willens liegen; es ist aber von Wichtig-

feit, daß man an den wirklichen Begriff bes Willens anknüpft und ben Unterschied von Korm und Inhalt nicht bloß empirisch aufe-Denn auf biesem Wege fann man leicht in ben Irribunt verfallen, fich einen formalen und realen Willen, eine formale und reale Freiheit vorzustellen, als ob beibe Seiten außer einander gen bacht werden konnten ober wohl gar in ber Wirklichkeit getrennt von einander eriftirten. Allein wenn der Wille nach seinen inter grirenben Momenten überhaupt gebacht wird ober fich in ber Birflichkeit irgendwie bethätigt, auch als endlicher Wille und in Bojen, bann find auch Form und Inhalt, wenngleich in verfchie benem Berhaltniß zu einander, zugleich gefett, weil fie ben beiben Begriffsmomenten entiprechen. Kaßt man nämlich bas erfte De: ment, bie reine Allgemeinheit bes Selbstbewußtseins, für fich, fe hat daffelbe keinen Inhalt als fich felbft, jeder bestimmte Inhalt ift burch die Abstraction ausgeschlossen und in den reinen Aether . bed Denkens seiner selbst aufgeloft. Dieses ausgeleerte, reine 3d enthält gar keinen Unterschied in sich, also auch nicht ben Unter schied von Inhalt und Form, in feinem Berhältniß zum zweiten Momente bestimmt es fich aber als die reine Korm, wie oben als reine Allgemeinheit. Die reine Allgemeinheit bes Selbitbe wußtseins und die reine Formbewegung bes Willens fallen bater ausammen; beibe haben biefen Charafter als Abstraction vom ameis ten Moment und in Beziehung zu bemselben. Dieser reinen Form gegenüber ift jebe Besonderung, Bestimmtheit, welche fich bas 36 giebt, Inhalt, fo bag babei fich bieselbe Dialektik wieberholt. welche wir oben bei dem zweiten Moment des Willens betrachteten. Beil aber ber Wille nur in ber Ginheit beiber Momente benkbar ift, so gehören die angegebene Form und biefer Inhalt bem Willen nur baburch an, baß fie in ber Beife ber Begriffs. momente ebenfalls ibentisch gefest find, bag baher bie Bestimmtheit oder der Inhalt fich in die Allgemeinheit als die Form reflectirt, und auf der andern Seite die Allgemeinheit oder die reine Form sich dur Besonderheit ober jum Inhalt bestimmt hat. Die reine Form,

sichen vom Inhalte, gehort bem Willen eben so wenig an als Inhalt bes Ich. abgesehen von der Korm. Einen rein form Billen fann es baber nicht geben, als etwa nur in einer tien und oberflächlichen Theorie, welche bie zusammengeho-1 Momente auseinandersallen läßt und vom Willen zu hanmeint, während fie es in ber That mir mit bem abstracten bilberuftfein zu thun bat. Wie nun aber bie Bestimmtbeit Billen Berschiebenes und zu ihm noch Hinzukommen-A. Conbern in ber Ginbeit mit ber Allgemeinheit erft sein Bemsmacht, so bilbet auch ber Inhalt ein wesentliches, eigenes, rinnbes Moment bes Willens. In allen wirflichen Willensburchbringen fich somit die Korm bes Allgemeinen und ein mier Inhalt; fehlt bas eine Moment, so verschwindet bamit ber Bille, und ift in bem empirischen Subject bas eine Dobem Begriffe bes Willens nicht angemeffen gestaltet, so auch entere nicht. Bilbet 3. B. ber blinde Raturtrieb ben Inhalt Bewegung bes Subjectes, fo hat biefe ben Charafter ber Bene, wicht bes Willens, weil die Form ber benkenken Allgemeinfelt und jener Inhalt nicht burch sie gesetzt ift. — Mit bem udenen Unterschiede ber reinen Korm und bes Inhalts bes me nicht zu verwechseln sind folche Gegensätze, wobei Inhalt Borm auf beiben Seiten vorhanden find, alfo fein reiner abitracter Unterschied ftattfindet. Go ftellt man öfter einem indiectiven und beshalb formellen Willen einen obiectiven als ralen, erfüllten gegenüber. Jenen bezeichnet man als formell, man die Objectivirung und objective Realitat als mahr-1 Inhalt ansieht, mahrend bas subjective Gelbstbewußtfein, Billensbestimmungen, 3wede, Entschluffe hat, ohne sie d ju realifiren, ale bloger Formalismus gilt. Diefer Bes von Korm und Inhalt ist aber ein bloß relativer, ba auch of subjectiven Willen schon ber Inhalt mitgesett ift, wie umt bem objectiven bie Form nicht fehlen barf. Diese und ahns Gegenfate, welche ber concreteren Gestaltung bes Willens

angehören, kommen hier, wo es sich um die einsachen Begriff unterschiede handelt, noch nicht in Betracht.

Bliden wir auf die nunmehr beendigte Auseingeberfeter des allgemeinen Begriffes vom Willen gurud, so tommen wir uns nicht verhehlen, bas berfelbe, wenn man bas reiche und ma niafaltige Leben ber wirklichen Kreiheit bamit vergleicht, ben Ch rafter eines blogen Formalismus hat. Etwas anderes barf m aber auch, wenn es fich um ben reinen Begriff handelt, ber a folder ungegebtet feiner Realtiat in allem Wirklichen nur @ genstand ber benkenben Betruchtung ift, gar nicht erwarten, und fommt nur barauf an, bag bie aufgezeigte innere Dialektif ! Grundform aller concreteren Bestalten enthält, und biese fic ben immanente Entwidelung baraus ableiten laffen. Ein ungeborte Formalismus bagegen findet bann fatt, wenn man aus eine abstracten Momente, in biefem Kalle aus ber bloßen Rorm b Willens, ben ganzen Reichthum bes sittlichen Lebens entwicke will, und biefelbe wohl gar als bas eigentlich schöpferische Be moaen im Menfchen betrachtet. Dabei ift nicht bloß bas Berbal niß ber beiben Begriffsmomente zu einander verfannt, fondern au das allgemeinere Berhaltniß des Willens zur Intelligenz ob Bernumft überhaupt, welcher in ihrer Totalbewegung allein t Ruhm gebührt, ben man mit varteilicher Borliebe auf jenes a ftract gefaßte Willensmoment überträgt. Um nun unfere Da ftellung nach biefer Seite zu vervollständigen, haben wir ben 28 len noch in feinem Berhaltnis jur Totalität bes Geifte überhaupt in ber Rurge ju betrachten.

Dieses Verhältniß läßt sich auf zwei Bunkte zurückschreit zunächst verhält sich nämlich der Wille zur Intelligenz, den praktische Seite er ist, dann aber, wie die Bernunft überhaut zu einer gegebenen Raturbasis. An beide Seiten knüpft st dann auch sein später zu betrachtendes Berhältniß zu Gott. Webe erste Seite betrifft, so bildet die Intelligenz als theoretisch Geist oder Bernunft, als sich wissende concrete Allgemeinheit w

Realität, Die Boraussesung, bas logische prius bes praftischen Geiies ober bes Willens, wenngleich in ber Wirflichkeit beibe Seiten i in einander find, bag von einem Früheren ober Späteren gar nicht die Rebe fein kann. Werben die Momente aber auf den Gedanten aurudaeführt und wiffenschaftlich aus einander hergeleitet, p fieht tie theoretische Seite voran, weil sie im Willen nothwenbig und immer mitgesett ift, während fie selbst nicht in gang gleider Beife ben Willen umschließt. Es braucht wohl kaum erimet in werben, daß wir in diesem Zusammenhange unter Inufligem ober Vernunft nicht eine besondere Korm bes vernünftigen wo verftanbigen Denkens und Erkennens verftehen, wohl gar be philosophische, in einem ftrengern Sinne theoretische; schon be Allgemeinheit bes Unterschiedes awischen beiben Seiten führt vidmehr barauf, bag alle Weisen, worin und soweit barin fich ber Gebank bethätigt und ausprägt, auch Gefühl. Phantasie, Anschauung, w alle Lebensgebiete, auf benen es gefchieht, auch bas religiöfe, of einen allgemeinen Ausbrud und Begriff zurudgeführt find. 68 handelt fich daher gar nicht um das Verhältniß bes wiffenibaftiden Denkens und Erkennens zum praktischen Willen und m Einlichkeit, sondern viel allgemeiner um bas Berhältniß ber theretischen Seite ber Intelligent zur praktischen überhaupt. Daß Beibe wirflich Seiten Einer Totalität find, und nicht etwa zwei ra einander unabhangige Grundvermogen bes Geiftes, wie man umeilen bezeichnet, ift eine fast allgemein herrschenbe Anficht, ride fich burch Analvie ber beiberseitigen Momente bestätigt. Emn ohne langere Beweisführung leuchtet hier fogleich ein, bag m Bille bas Denken in irgend einer von feinen Erscheinungsformen immer mit enthält, nur baburch in die innere Allgemeinheit de Selbstbewußtseins fällt und sich vom blogen Triebe und ber therischen Begierbe unterscheidet. Das Allgemeine ift wesentlich Product des Denkens ober vielmehr der wirklich gesetzte Gedanke ielbit, tas Selbstbewußtsein ift bei sich und für sich seiende Allgemeinheit ber benfenben Substang, umb die einfache Concens

tration bes 3ch ober Selbst ift bas reine Denken seiner selbst a einer zu ihrem einfachen Mittelpunkt zusammengebrangten Alla meinheit. Daburch unterscheibet sich ia ber Wille von ber obie tiven Einheit und immanenten Entwickelung bes Dragnismus übe haupt und von dem allgemeinen Lebensgefühl, welches fich mit d thierischen Trieben und ihrer Befriedigung verknüpft, daß die A gemeinheit bes Selbstbewußtseins bie Ibentitat bes Sichfelb wissens ift, und durch die Bestimmtheit, welche der Inhalt-hinei bringt, nicht wahrhaft aufgehoben wird. Abstrahirt man bei Willen von vieser in aller Besonderung ungetheilten und ung schmälerten Allgemeinheit bes 3ch, so macht man ihn zur bloß Begierbe, wobei bas allgemeine Lebensgefühl fich gang in bie B sonderheit versenkt und bamit bis zu ihrer Befriedigung unmittelb ibentisch ift, nicht wie beim Willen eine höhere Einheit im Und schiebe ber Momente bilbet. Schon die gewöhnliche Vorstellm balt an bem Sape fest, bag ber Mensch nichts wollen fann wi er nicht auch vorher weiß; aus ber Ratur ber Willensmomen geht aber hervor, daß damit lange nicht genug gesagt ift, bi vielmehr nicht bloß por sondern auch in bem Wollen bas C kennen nothwendig mitgesett ift und bas innere Wesen ber Fr heit constituirt. Mancher Irrthum bei biefer im Gangen so ei fachen Sache entsteht baburch, bag man es nicht lassen kann, 1 bem Denken, Wiffen, Erkennen sogleich an ein formell gebilbete umfaffenbes, wiffenschaftliches zu benten; bann meint man geg die Wahrheit obiger Entwickelung als Inftang anführen zu burfe daß boch nach ber Erfahrung die sittliche Willensrichtung in f nem nothwendigen Berhältniffe zu ben Fortschritten in ber intelle tuellen Bildung ftehe, daß vielmehr umgekehrt in Ginem Subje mit beschränfter Einsicht ein vortrefflicher Wille und in einem a bern mit außerorbentlicher Höhe theoretischer Erkenntniß eine eb fo tiefe Entartung bes sittlichen Lebens verknüpft fei. biefe Thatsachen leugnen, ober in parteiischer Borliebe für intelle tuelle Bildung auch nur die Schroffheit ber Gegenfate milber

. Mien in ben Busammenhang unserer Untersuchung geboren fie come mid gar nicht, weil wir hier, wie schon früher bemerkt, unter Denten, Biffen und Erfennen nicht eine einseitige Form bes theo-- metifchen Beiftes sonbern biefen in feiner Totalität verstehn. Efete und fichere, wenngleich bialektisch unentwickelte und ungebils bete Uebenengung bes kindlich frommen Gemuths gehört, so weit fie vom Billen verschieden ift, der theoretischen Seite der Intelligeng nicht weriger an als ein burchgebilbetes philosophisches System. - mb im religiösen Gelbstbewußtsein burchbringt sich bie theoretische und matifche Seite ber Intelligenz auf bas Innigste, ber Glaube im Banlinichen Ginne bes Worts ift ein theoretisches und prattifches Berhaltniß zugleich, und alle Gestalten ber Liebe haben nur burch bie menbliche Beziehung auf Gott, also ein mitgesettes theoretifches Moment, religiose und christliche Bebeutung. man nun vollends bie teleologische Form bes concreten morali= ichen und fittlichen Sandelns in Anschlag, und bedenft, daß bie Bredbeftimmung, mag auch bie reine Gebantenform im einfachen mattifchen und religiosen Leben sich vielfach verbergen, wefentlich Sache bes theoretischen Geiftes, bes sich concret gestaltenben Bebantens ift: so wird man es taum im Ernst bezweifeln, daß im Willen ober ber praktischen Seite ber Intelligenz bas Erkennen ster ihre theoretische Seite immer und nothwendig mitgesetzt ift, daß also in biefer Sinficht beibe Seiten nur Momente berfelben Totalität bilben. — Etwas anders stellt fich bie Sache, wenn wir das Berhaltniß umkehren und fragen, ob auch im theoretischen Ocifie ber praktische, im Erkennen ber Wille nothwendig und immer mitgesett sei. Die Speculation, welche zuweilen biese Frage ins Allgemeine hin und ohne nähere Beschränkung besaht, hat sich baburch manche nicht ganz ungerechte Vorwürfe zugezogen. man von bem leicht faglichen aber auch trivialen Sage aus, bag ber Mensch fich gar Bieles vorstellen, Bieles seinem Befen nach cleunen und begreifen könne, ohne es beshalb auch zu wollen, so feint die theoretische Seite ganz unabhängig von ber praktischen

au fein. Kaßt man bagegen bas Erfennen als Thatiafeit, inner Brozes, und unterscheibet barin wie im Willen bas Moment b reinen Allgemeinheit bes 3ch von seiner Bestimmtheit, welche fi bann beibe zu concreter Ibentität ausbeben, so scheint bamit b Unterschied von Erfennen und Wollen gang aufgehoben zu we ben, bas Erfennen wird selbst zu einen Willensact und bie beim bere Erkenntniß zur Sandlung. Allein in bem erften Satze i nicht bas reine, abstracte Berbaltniß beiber Seiten, um welches a hier au thun ift, im aweiten ein au abstractes, nämlich die formel Ibentität beiber Seiten, ausgesprochen. Dort banbelt es fich m nachft nicht barum, ob ber Menfch alle gewußten Objecte in feine Willen aufnehme, sondern ob in diesem Wissen um die Objec augleich ein Wollen bes Wiffens mitgesett fei, ob bas Wiffen all bas Wollen als Moment enthalte. Denn wir fragen ja gar nich ob zum Wiffen das Wollen noch hinzufomme, auf baffelbe folg fonbern ob baffelbe im Biffen icon mitgesett fei. gleichwie w auf ber andern Seite nicht bloß bie gewöhnliche Borftellung burch führten, daß das Wollen auf das Wiffen folge, sondern ben Gi banken, daß das Wiffen im Wollen felbst ein Moment bilbe Jener triviale Sat trifft baber die Sache gar nicht, und bie Mi ficht, welche er junachft negirt, kann keinem vernunftigen Wen ichen augeschrieben werben, ba die Objecte bes Borftellens wie Erfennens, bas ganze Universum mit allen natürlichen und geill gen Elementen, mur in geringem Umfange, soweit fie namlich am Wefen bes Willens gehören, auch als Inhalt in benfelben ein treten tonnen. Daraus folgt aber feineswegs, bag bas Erfenne ein vom Billen unabbangiges Grundvermögen fei, fonbern me baß bie Eine und im Berhaltniß zur Totalität abstracte Sch ber Intelligenz in relativer Selbständigkeit beraustreten und fu bethätigen fann. Die andere Ansicht, welche im Denken als Ihl tigleit ber Bernunft, welche fich burch bie Begriffsmomente, b wefentlichen Formen alles Vernünftigen, bewegt, ben Willen fco mitgefest fein läßt, hebt bie Ibentitat beiber Seiten fo fart berne

١

raf dadurch ber eigenthumliche Begriff bes Willens aufgehoben Allerdings eignet beiben Seiten ber Charafter freier Thaialeit, weil er bie Grundbestimmung ber Intelligenz überhaupt memacht als der Allaemeinheit, welche in ihrer Besonderung und in bem Biffen und Segen ber Objectivität schlechthin bei fich Beibt und in aller Bestimmtheit nur ben Inhalt ihres eigenen concreten Befend hat; eben beshalb fann auch die Entwickelung beder Seiten im Allgemeinen als Selbitbestimmung bezeichnet waden. Allein bei ber theoretischen Seite liegt bie innere Allgeminbeit bes 3ch jundahft mur an fich jum Grunde; ber Geift bet die Schranke ber objectiven Welt auf, und fest fraft jener warn Allgemeinheit das Besondere der Erscheimung als Allgemines, fei es in ber gewöhnlichen Erfahrung ober in ber religios in Aufdanung ober im reinen, philosophischen Denten, er fest alio and bem Befondern bas Allgemeine beraus, bis die auf die Objecte gerichtete Erkenntnis ober bas Bewustlein. wal feine Allgemeinheit ber an fich seienben bes 3ch nun entspricht. in mi innen gurudbiegt, und im Selbstbewußtfein die Einheit jener objeniren und fubjectiven Allgemeinheit als concrete Bernunft, Intelligen, 3bee, Geift begriffen wird, ein Brozeff, ber fich auf relisiem Gebiete objectiv in ber allgemeinen Geschichte ber Religion, indiectio in der Erziehung des einzelnen Subjects zum Leben im Geift und in ber Wahrheit darstellt. Der Wille dagegen fangt micht vom Bewußtsein bes Objects — benn soweit er baburch iollicititt wird, ift er eben Erfennen, und zwar nach ber endlichen Seite der Ericbeinung-fondern vom Gelbitbewußtfein an, fest baber Die imnere Allgemeinheit bes 3ch nicht bloß an sich sondern als Die nich wiffende voraus, mag biefes Wiffen, welches nothwendig Refultat bes theoretischen Brozesses ift, wie schon die tägliche Erfahrung an ber Entwickelung bes findlichen Selbstbewußtseins zeigt, auch wieber ein unmittelbares, einfaches geworben fein. Inbem nich nun bas 3ch bestimmt und Wille wird, setzt bie Intelligeng aus bem Allgemeinen bas Befondere beraus; beshalb ist benn auch ber Wille in einem ftrengeren und mehr c gentlichen Sinne Selbstbestimmung, weil bier bas allgemeine 34 ober Selbst als foldes schon vorhanden ift, fich entschließt in bestimmt, während ber theoretische Broces nur an fich, nämite mit Besiehung auf die noch unentwickelt im Sintergrunde bes Beiftes liegende Allgemeinheit, Selbstbestimmung heißen fam. Mann konnte vielleicht bie hier aufgestellte Ansicht von bem ver schiedenen Ausgangsvunkte und baburch bedingten Charafter be ber Seiten burch die Bemerfung umzustoßen meinen, daß ja th theoretische Thatigkeit nicht nothwendig vom Bewußtsein ber obie tiven Belt auszugehen brauche, fonbern fogleich vom Selbitte wußtsein, vom 3ch aus die Objecte betrachten konne. haben manche philosophische Systeme, besonders ber fubjecthe Ibealismus Rant's, Fichte's u. A. biefen Bang genommen, aber teineswegs jene Philosophen als Menschen, teineswegs bie Mensch beit in ber geschichtlichen Entwidelung. Hier handelt es fich abet um bas allgemein-menschliche Erfennen, nicht um bas philosophiiche, ober gar um bie philosophische Methode. Die Phanomens logie bes Geistes, wie sie von Hegel burchgeführt ift, ftellt unter Allem, was bisher barüber geschrieben ift, jenen objective Entwidelungsgang bes theoretischen Beiftes am Treueften Tiefften bar. Run wurde schon oben bemerkt, bag bas vernäuf tige Erkennen und ber Wille nicht als empirisches Früher wie Später zu faffen seien. Um nämlich vernünftige Allgemeinbet und bamit Selbsthewußtsein zu fein, muß die theoretische Thatie feit ben Kreis bes gegenständlichen Bewußtseins schon bis auf d nen gewiffen Grab burchlaufen fein; mit bem Selbstbewußtfeln tritt aber zugleich ber Wille ein. Deshalb fällt nur bas De ment bes Bewußtseins zeitlich früher als ber Wille; bie theoretb fche Seite bes Geiftes, bie Bernunft, bagegen mit ihm aufam men; jenes ift die abstracte, endliche Thatigkeit bes benkenber Beiftes, bie Bestalt feiner Erfcheinung, bie Bernunft bagegen all Subject-Object, als einfach geworbene aber erfüllte Ibentitat be

innen Moemeinheit und ber aufgehobenen Erscheinung, in sich mentiche Totalität, verwirklichte Ibec, Intelligenz. Sotalität aber feine rubende Maffe wird, sondern nur als leben-- dier Broces fich felbst erzeugend da ist, so versteht es sich von Ethik bas and jene abstracteren Momente bes Bewußtseins in ble Intelligenz immer wieder eintreten, fie haben aber in biefem Aufanmenbange ihre frühere Bebeutung verloren: ber Geift, welder mu Gelbitbewußtsein seines concreten Wesens burchaebrungen ift, weiß jene Geftalten als Erscheinung und Vermittelung und with baburch in seiner unendlichen Bewegung nicht mehr wirklich beschränkt. Uns bem Bisherigen ergiebt fich, daß die ganz allgemein gefaßte Thatigfeit bes Denfens feineswegs ben Willen als Moment umschließt; benn Thatigfeit ift erft bann Wille, wenn fie Selbibestimmung ift, von der wirklichen Allgemeinheit des 3ch ausgeht. So flar es nun auf ber einen Seite einleuchtet, bag Dentacte maleich Willensacte fein können und in gewiffen Källen fein miffen, so gewiß es ift, daß im religiösen Glauben und überhaupt in ber praftischen Erfenntniß und Erfahrung bes Göttlichen jugleich bas Moralische und Sittliche als Moment mitgesetz ift, bas ferner auch bie angestrengte und ernste Erforschung ber wissenidefilichen Bahrheit zugleich eine Energie bes Willens umschließt ab oft ben Charafter einer sittlichen Handlung hat: eben fo bestimmt muffen wir auf ber anbern Seite auch wieder eine unwillfürlide Thatigfeit bes Denkens und Borftellens behaupten, befonvers in Ansehung bes abstract allgemeinen und bes endlichen Inbalts, wobei in manchen Sphären und Bewegungen bes Bewusteins auch nicht einmal die endliche Erscheinung des Willens ber bie Willfur als mitgesettes Moment angenommen werben mm. Das Object ift bann nicht quebrudlich vom Ich als Geenstand des Wiffens, Borftellens, ber Erfahrung ober Wahrnehung gefest, die Bewegung bes Gebankens ift nur an fich eine rie, weil es gar nicht zu bem concreten Verhalten bes Ich zu mer Bestimmtheit, nicht jur Korm bes Gelbstbewußtfeins fommt, Batte, menfol. Freiheit.

diese vielmehr im substantiellen Hintergrunde des Gestet Run läßt fich awar auf die Bernunft wie schlossen liegt. Rategorie bes Gangen und seiner Theile anwenden, eine A rie, die ftreng gefaßt nur bas abstracte Berhaltniß bes U nischen bezeichnet und schon von der einbeitlichen Glieberun lebenbigen Organismus überwunden wirt; aber bei Allem fich auf bem Grunde ber freien Ibentität des Begriffs ent und eine Reibe von besonderen Momenten und Gestalten durt können auch die einzelnen Momente, je nach bem Verhältnis abstracteren ober concreteren Natur, mit mehr ober weniger ver Selbstänbigfeit hervortreten, fo bas, wenn fie wirflich find, die Totalität, von der sie getragen werden, mur im 3 nach ber fubstantiellen Möglichkeit, an fich, vorhanden ift. unwillfürliche Denten und Borftellen fann baher feinen & gegen die an und für sich seiende Einheit der theoretische praktischen Seite ber Intelligenz abgeben. Wären beibe mit forunglich ibentisch, so könnten fie auch im Willen nicht so : bar verbunden sein, daß ber Wille durch Zurudnahme ber i Seite felbft vernichtet würde. Bielmehr erflart fich ber Un baß es ein unwillfürliches Denken geben fann währenb e gebankenlofes Wollen giebt - benn Billfür und Uebercilnna man nur uneigentlich und in relativer Weise gebankenlos. gend eine Korm bes Borftellens und Meinens babei ftattfin aus bem immanenten Verhaltniß ber Momente ber Intellig einander. Jenes Denten gehört nämlich entweber ber Gobi Bewußtseins, also bloß ber enblichen Seite ber Intelliger und seine Momente sind beshalb, verglichen mit ber conc Gestalt bes Willens, abstract, feben in ber Gesammtbet bes Geistes außer ber lebenbigen Einheit mit bem in fich meinen Ich, ober aber, wo der Inhalt der concreteren & ber wirklichen Bernunft angehört, ist die Bewegung bes D nur in bem Sinne unwillfürlich, wie man bies Brabica bem hanbeln, felbst ber concreten sittlichen That beilegt.

sine aus einer jur Gewohnheit, alfo gur aweiten Ratur gewormen fittlichen Gefinnung hervorgeht, und bas Gubiect fich bes indien Willenbactes als folden babei nicht bewußt wirb. Das Sabiect wird aber seiner freien Thatigkeit in biesem stetigen Gange sogleich inne, wenn berfelbe burch außere Hemmung ober wurch thene Reflexion unterbrochen wird; bas scheinbar Unwill-Beliche erzieht fich bann als bie Continuität ber Freiheit felbft. Aufahen muß man bei unserer Krage nicht nur ben angegebenen Unicipled bes abstracten und concreten Denfens ober bes eigents tion Citumes, auf religiösem Gebiet ber bloßen Borftellung und bes Claubens, achdria beachten, sondern auch in Ansehung bes : Billens bie allgemeine Bethätigung beffelben mit ber moralischen and fittiden nicht vermischen. Der in fich erfüllte, concrete Wille : if allabings der sittliche und alles Erkennen, worin derselbe mit-# gfet ft, muß baher ale sittliche That betrachtet werden konnen. 3 Dabe tommt es bann nicht bloß auf einen sittlichen Impuls bes : Chames an, wie wenn Jemand zum Wohle der Menschheit, : wich aus bloger Wißbegierbe, die Raturwiffenschaften förberte, bem bier Antrieb ginge nur vor und neben bem Erkennen ber, wir nur in bemselben Subjecte nicht im Denfact mitgesetzt. Bielmehr und fich bas Erfennen in biefem Kalle auf bemfelben Geblete bewegen, bem auch ber Wille angehört, also bem ber prattifchen Sittlichkeit, ber Religion, mittelbar auch ber Wiffenschaft von beiben. Der bekannte Sat Bascal's, bag man menschliche Dinge erfennen muffe, um fie ju lieben, gottliche bagegen lieben, um fie zu erfennen, hat in biefem Busammenhange mur bann volle Bahrheit, wenn man ben Gegenfas aufhebt. Wie die Liebe als Bethätigung bes Willens schon bie Erfenntniß involvirt, so umefebrt bie wahre und tiefe sittliche und teligiose Erkenninis, hier machft bie praftische, auch bie Liebe. Werben beibe Momente und nach einander vorgestellt, fo fällt die relative Priorität uf bie Seite ber Erkenntniß; benn die Wahrheit macht erft ben Renschen frei, und erft nachbem ein gunte höherer Wahrheit im

Selbstbewußtsein gezündet und die heilige Klamme ber Liebe angefacht bat, wird biefe zur Sehnsucht und zum Drange, in die Wahrheit immer tiefer einzubringen. Indes, wie icon öfter be mertt, handelt es fich hier nicht um ein Rach- und Rebeneinan ber sonbern um ein Ineinander beiber Seiten, und in ber That ift es nur die Weise ber Borstellung, die ineinander wirkenden Momente ber in fich concreten Intelligenz in folcher Meuberlichtet aufzufaffen, ba bas Begreifen ber Ibentität Sache ber Specule tion ift. In Mahrheit ift die Erfenntniß bes in fich concrete Willens, also bes moralisch religiösen und sittlichen Gebiets, nicht Anderes als die Restexion des Willens in sich selbst, und auch bie religiose Borstellung, so weit bieselbe Ausbrud biefer concret-geb ftigen Verhältniffe ift, fann nicht anders betrachtet werben. De nun aber im Willen bas Denken schon mitgesett ift, so ftellt tid bie Sache fo, bag bas theoretische Moment, abgesehen von ben Willensbestimmungen, einseitig und abstract ift, im Willen fid concret gestaltet, aber auch mit ber Schranke ber Besonberbeit be haftet wird, fraft ber innern Allgemeinheit jeboch, bie auch in Willen mitgesett ift, fich aus ber Schrante zurudnimmt und nun jum concreten, wahrhaft lebenbigen und prattifchen Erfeunen, gur Intelligenz im vollen Sinne bes Worts wirb. Einseitig und außerlich bagegen wird bies immanente Berhaltniß beiber Seiter aufgefaßt, wenn man entweber bie erste abstracte Form ber thes retischen Seite unabhangig vom Willen schon für bie mabrhafte Erfenntniß ausgiebt, ober aber alle religiose und praftische Er kenntniß burch eine ursprüngliche Willendrichtung, bie man von ber theoretischen Seite getrennt und selbständig für fich auftreten läßt, bedingt vorstellt. Dort wird alle Wahrheit und Enerale auf die theoretische, bier auf die praftische Seite ber Intelligen geschoben, ihr inneres Berhältniß zu einander aber, und wie jebe als Moment in ber anbern mitgesett ift, nicht begriffen. 3m web tern Fortgange unserer Untersuchung wird biefer wichtige Bunt in ein helleres Licht gestellt werben. — Begieht fich bagegen

3 bie Erfenninis nicht auf folde Spharen, welche bie Entfaltung bes concreten Willens barftellen, fo fann auch biefe Ginheit beis ber Seiten nicht vorhanden sein; in allgemeinerer Beise bagegen. = als Spontaneitat überhaupt ober als Willfür, ift ber Wille in allem Erfennen, als freiem Act bes Gelbstbewußtseins, mitgefest, mb mir bas in ber That unwillfürliche Denken und Vorstellen muß als willenlos betrachtet werben. Dag ber Menich überhaupt benkt und Bewußtsein hat, baß sich basselbe nach bestimmten los aifden und pinchologischen Gesetzen gestaltet, bag ihm biese ober jene Anschauung und Erfahrung außerlich entgegenkommt ober auch durch die Affociation ber Vorstellungen innerlich gegeben wirb - biefe und ähnliche Erscheinungen stehen bem Willen nicht viel naher als ber Blutumlauf und Berbauungsproceß; er hat, weil fie unter ihm fteben, nur mittelbar Macht barüber, und ift in ihrem Proces nicht als integrirendes Moment mitgesett. Erscheinungen gehören nun aber auch ber Intelligeng nach ihrer theoretischen Seite, ber bentenben Bernunft als folcher, nicht an, fondern bilben bei ihr nicht minder als beim Willen bie bloße Borausietung ober bie Seite ber Erscheinung. Deshalb wird benn auch von ber neueren Speculation nicht alles Denken, Bor-Rellen, Wiffen ohne Unterschied, sondern nur ber theoretische Beift, bie vernunftige Erfenntniß, als bas andere Moment ber Intelligeng neben ben Billen gestellt. Die Vernunft concentrirt in sich alle Bahrheit zu gediegener Allgemeinheit, ber Wille realisirt bieselbe zu einer subjectiven und objectiven Welt ber Freiheit. ift aber bie Besammtbewegung ber Einen Intelligenz, welche balb bie eine Seite herauskehrt und bie andere nur als Moment barin wirfen läßt, balb bie andere in bemfelben Verhältniß zu erstern; beibe Seiten find balb nach ihrem Begriff, balb als Moment gesett, und nur burch biefes Ineinanbergreifen beiber ift ihre Wechselwirfung bedingt, ober, ba biese Kategorie bas Ineinanderweben bes Freien nicht angemeffen ausbrudt, ihre höhere Einheit, die Wahrheit und Birflichkeit ber Intelligeng als bes Vernünftigen und Guten gesett.

Der Begriff bes Willens hat sich uns burch diese Betrachtung nicht bloß in Ansehung bes ersten Moments sondern and seiner Totalität concreter und tieser gestaltet. Dem das danin gesetzte Element der Allgemeinheit ist nun näher als concrete Rednunkt bestimmt, und das reine Ich, welches sich durch Abstraction von alsem bestimmten Inhalt als erstes Begriffsmoment oder als Korm herausstellte, erhält nun die Bedeutung, ein durch den Benstand, die Thätigkeit der Abstraction und der Bildung von Gesensähen, hervorgerusenes einsaches und endliches Moment der in sich concreten Bermunft zu sein. Diese stellt sich aber schon in der Stücksie der Begriffsmomente und dann weiter in der Rücksie der einzelnen Willensacte zur Totalität des Selbstbewustsseins wieder her.

Die andere Seite, nämlich bas Berhältniß bes Willens m seiner Raturbasis, brauchen wir nur furz anzubeuten, ba be Begriff bes Willens mur entfernter und mittelbar baburch erlas tert wird, und im Kolgenden biefes Berhältniß in einem anden Ausammenhange ausdrücklich zur Sprache kommen muß. Raturbafis bes Willens verstehn wir nicht bloß bie materielle und finnliche Ratur bes Menschen, die gange Leiblichkeit und Sinnlich keit, welche er mit den Thieren gemein hat, sondern auch bas Geflige in seiner natürlichen b. b. unmittelbaren Beschaffenheit, wie es mit ber Geburt bes Menschen gegeben ift, bevor ber Geift fic zum Selbftbewußtsein seines Wefens und bamit zur eigentliche Beiftigfeit entwidelt und emporgearbeitet hat. Da Geift über haupt und Wille im Besondern nur als lebendiger, immanenter Broceg benfbar find, fo fonnen fle bem Menfchen nicht als wird liche Thätigkeit, sondern nur als Bermögen, innere Möglichkeit bau, angeboren fein; in ber Wirflichkeit find beibe mur als Resultat ihrer eigenen Dialeftif, bringen sich selbst aus bem Grunde ihrer Möglichkeit hervor und streifen damit die Form bes Unmib telbaren ober Ratürlichen ab. Wegen ber Identität beiber Seiten ber Intelligeng muffen beibe gleichmäßig in ben Grund bet

Ratinfichteit versenkt fein; wie ber an fich seienbe Wille querft nur als eine Reihe von Trieben und Begierden erscheint, so bie noch verhüllte Vernunft als ein Vorstellen und Amaginiren ohne wahrhafte, flare Allgemeinheit und eigentliches Gelbstbewußtsein. Erft mit ber letten Korm und dem maleich mitgesetzen Willen beginnt bet Beift als folder ju erwachen, tritt aus ber früheren Indifferent bes Raturlichen und Geiftigen auf ben Standpunkt ber Differenz beiber Seiten, spricht so bas große Urtheil, bie Scheibung einer sinnlichen und übersinnlichen Sphäre und balb auch ben Begensat bes Buten und Bofen aus, und fleigt allmalig zu immer tieferer Gestaltung und bestimmterer Begrangung ber verichiebenen Spharen auf. Diese stufenweise Entfaltung bes Beiftes ift angleich fein Eroberungs. und Triumphaug, wobei aller Reichthum ber burchwanderten beschränkten Gebiete mitgenommen und aufbewahrt wird, und wodurch ber Geift die Macht gewinnt, alle abstracten und endlichen Elemente, Die als Durchgangsmomente immer wieder eintreten, als ideell zu segen und fich in ihnen seis nem wahren Begriffe angemessen au orientiren. Dieselben Erschetmungen ber außern Natur, die Wirtsamkeit berfelben natürlichen Triebe, Diefelben rechtlichen und sittlichen Berhaltniffe gewinnen für bas Gelbstbewußtsein eine gang verschiedene Gestaltung und Bedeutung, je nachdem ber Geift fich ber Stufe ber wirklichen Intelligens in allgemein eintellectueller, religiofer und sittlicher Begiebung genabert bat. Diese nur mit formellen Differengen ber fubjectiven Auffahung allgemein anerkannte Wahrheit hat bei ber Lofung unserer Aufgabe nicht geringe Wichtigkeit. Wir fanben oben, bas bas erfte Moment im Begriffe bes Willens burch Abstraction bes 3ch von allem empirisch gegebenen ober selbständig erzeugten Anhalt entstand, wir saben ferner, bag ber Wille als Gelbstbestimmung bas Selbstbewußtsein vorausset; wird nun jener Inhalt, von bem bas 3ch abstrahirt, als Allgemeines gefaßt, so ist es die iedesmalige Fulle des Selbstbewußtseins oder die nach ben Entwidelungsitufen verschiebene concrete Allgemeinheit bes Beiftes.

Run ift awar jene Abstraction für sich betrachtet, bas leere Sch. auf allen Stufen bieselbe, benn als inhaltsleere ift fie auch unterschiedslose Ibentität; aber in ber Wirklichkeit, nicht bloß in wiffenschaftlicher Allgemeinheit gebacht, ift fie burch bie Gestalt bes Inhalts, von dem abstrahirt wird, eine verschiedene. Abstoßen bes gegebenen Inhalts ift auf ber andern Seite augleich ein Angezogenwerben von bemfelben, bie Gelbstbestimmung ift in gendwie bedingt durch diesen vor der Abstraction gegebenen Inhalt, wie benn bas leere Ich als bloße Kormbewegung keinen Inhalt erzeugen, sondern ihn nur setzen und gestalten fann, und ber Wille ist somit burch ben Berlauf seiner Momente nur die Berwirklichung jener im Selbstbewußtsein enthaltenen concretern Kulle. Das Schövferische bes Willens liegt in ber Gesammtbewegung ber Intelligenz, und in dem formellen Ich nur insofern, als baffelbe von einem erfüllten Ich abstrahirt ift, wie benn jede Abstraction amei Seiten hat, die bes einseitigen Resultates, und die ber relativ reis deren Bewegung zu biesem Resultate hin und bes Anderen, wovon abstrahirt wirb. Diese zweite Seite giebt bem gangen Acte ben Charafter ber Differeng, Die erfte ben allgemeiner Ibentität. Hieraus ergiebt fich nun, wie bas abstracte 3ch fich bestimmen. wie die Form den Inhalt segen kann, was nach den Theorieen. welche die Form des Willens nicht als ein bloßes Begriffsmoment sonbern als ben formalen Begriff bes Willens felbst betrachten, ein unerflärliches Rathsel bleibt. Ferner lehrt jener Entwicke lungsprozeß bes Geistes von ber natürlichen Unmittelbarfeit bis zur selbstbewußten Bernunft, daß aller Inhalt, ben ber Wille baben tann, nichts feinem Wesen schlechthin Aeußerliches und Krembes fein kann. Ift nämlich die Intelligenz nicht abstracte Allgemeinheit, sondern alle früheren Stadien umfaffende reiche Lebensfülle, so muß auch bas Natürliche, wenn es nur ben Charafter ber Unmittelbarkeit und Selbständigkeit abgestreift hat, und als an sich vernünftig auch als flussiges Moment ber concreten Bernunft gefest ift, jum eigenen Inhalt ber Intelligenz und bes Willens ge-

iden. Dam kommt bann ber anberweite Inhalt, ber ben Millen in seiner freien und in sich allgemeinen Erhabenheit über bie Ras undafis, aber nicht außerlich von berselben abgelöst und ablosbar, erfällt: benn auch die fcoopferische Productivität ber Intellis sag als solcher ruht immer auf jenem Grumbe, nur daß berfelbe vallatt wird und nicht mehr als Gegensat zum Geifte auftritt ban bain steht er eben in seiner unmittelbaren Beise - sonbern de Roment in seiner Bewegung. So lange ber Gegensatz noch fattfabet, ift ber Beift felbst noch einseitig und abstract geset, bat feine absolute Berechtigung, über bas Ratürliche übergrifabe, überwältigenbe und gestaltenbe Allgemeinheit zu sein, mit nicht geltenb gemacht. Wie es ber Charafter ber speculain Erkenntniß überhaupt ift, die höhere Einheit der Gegensätze, wide die gewöhnliche Vorstellung und die bloß verständige Betachuna auseinander fallen laffen, aufzuzeigen, fo faßt fie auch m Billen ber herrschenden einscitigen Ansicht gegenüber als solche mante Ibentität bes Unterschiedenen, und führt badurch Korm Ind Inhalt auf biefelbe umfaffende Totalität zurud. Trat bies bei oblaer Begriffsbestimmung des Willens noch nicht in gehörigem Umfange hervor, so lag es, abgesehen von ber abstracten Ratur bes Infance, auch barin, bag wir die Momente bes Geiftes, welche jener Begriff zu seiner Boraussetzung hat, bei Seite liegen ließen. Rad biefer Seite hin hat sich uns jest die Sache näher so bedimmt, daß die Intelligenz, als höhere Ibentität des Ratürlichen Beiftigen, fich zu ihrer einfachen Allgemeinheit, bem reinen 34, aufammengieht und vermittelft berfelben eine Bestimmtheit fest, wie zu ihrem eigenen Wesen gehört, fich also burch sich und aus ich felbst bestimmt und bamit Freiheit ift.

Da nun aber ber Geist im einzelnen Menschen und in ber janzen Menschheit einen langen Weg zu burchlausen hat, um sich 16 wirkliche Intelligenz hervorzubringen, ba viele Individuen iese Stuse gar nicht ober nur in getrübter Weise erreichen, ba rner bie Zufälligkeit vieler empirischen Erscheinungen nicht ge-

stattet, daß bei irgend einem Individuum der Begriff des Willens in der ganzen Masse der einzelnen Willensacte in der oben anger gebenen Weise realisirt wäre: so entstehen dadurch viele Erscheid nungssormen des Willens, in denen die einsache Identicit der Begriffsmomente irgendwie aufgehoden und zerrissen ist. Da sie zu der letztern sämmtlich im Gegensate stehen, so lassen sie sich, ungeachtet aller sonstigen Verschiedenheit, auf einen gemeinsamen Grundtypus zurücksühren, den wir jest naher zu betrachten haben.

## 2. Die endliche Erscheimung des Willens.

Bem ber Bille überhaupt erscheint, so ift in ihm anch bie Realität feines Begriffes, also bie Selbstbestimmung, im Allgemeinen gesett. Dieser Buftand beginnt mit bem erwachten Gelbithe wußtsein, sobald bas 3ch aus ber vorher unmittelbaren Einbes mit seiner Raturbasis, ben Trieben und Begierben, fich ablöft und zu einfacher Allgemeinheit concentrirt. Früher ist ber Wille und ber Möglichkeit nach vorhanden und weber in Ansehung bes Sin halts noch ber Korm wirklich; wer die formelle Thätigkeit des 3d als etwas Unmittelbares fest, und bem Menschen einen angebore nen formellen Willen auschreibt, muß auch bas Selbitbewaßifelt für unmittelbar und angeboren halten, eine Behauptung, welch ber innern bialettischen Ratur biefer Beiftesform und ber täglichen Erfahrung in gleicher Weise wiberspricht. Jene Reglität bes Be griffes stellt sich aber im Besonbern als eine verschiedene bar, # nachdem fich bie Momente zu einander und zur Intelligent überhaupt verhalten. Entweder bestimmt fich bas 3ch burch fic und aus fich, und alle Besonderung als Inhalt bes Willens # in Wahrheit ein vermitteltes und verflärtes Moment ber in fich concreten Intelligens. Der Wille ist bann wahrhaft fret, well er fich in ber Bestimmtheit mit fich felbst zusammenschließt, in bem gangen Bereiche ber Besonderheit nur ihm felbft unterworfene Bestalten, Momente seines eigenen Wesens, weiß und verwirflicht. und bas Rothwendige burch bas höhere Band ber Begriffsallge-

meinheit in ein Freies verwandelt hat. Diese Gestalt des Willens, welche bem ftrengen Begriffe ber Selbstbestimmung entspricht, und webei ber game Inhalt bes Willens als eine vernünftige Tota-Midt erscheint, bie vom 3ch nur unterschieben, nicht verschieben ift. trit in bem empirischen Entwickelungsgange ber Freiheit erft als bie spatere auf, ba fie eine reiche sub und objective Entfaltung alle Beatifsmomente vorausset und umschließt. Ober aber und biefe Gestalt ist die empirisch frühere — bas Ich bestimmt fich zwar burch fich, aber nicht aus seinem eigenen Wefen, ber Impuls per Bestimmung und ber Inhalt berfelben liegen nur in ben allgemeinen Bereiche ber Subjectivität, bas 3ch ift frei vom objectto-außern Iwange, bem eigentlichen Gelbft, ber inneren Augemeinbeit bes Gelbfibewußtseins ift aber die Bestimmtheit noch außerlich weil jene Allgemeinheit noch nicht in concreter, gediegener Gestalt, ber Inhalt noch nicht als vernünftige Totalität gesett ift. Der Gegenfat beiber Gestalten ift im wirklichen Leben nicht fo schroff, wie berfelbe bier aufgestellt ift, sonbern theils nach einzelnen Momenten, theils nach gamen Entwidelungeftufen, praftifchen und theoretischen Stanb. buniten, vermittelt und in einander übergebenb. hier ift es und aber madift um bie genquere Bestimmung bes gemeinfamen Chamiters biefer im Besondern verschiedenen Gestalten zu thun, welche wir ber ersten Gestalt ber Realität bes Begriffes gegenüber mit bem allgemeinen Ramen ber endlichen Erscheinung bes Billens bezeichnen. Man unterscheidet öfter verschiedene Begriffe bes Willens ober ber Freiheit, was insofern nicht zu tabeln 4, als biefe enbliche Erscheinung bes Begriffes, nach ihren wesents lichen Bestimmungen aufgefaßt, allerbinge eine Begriffeform bes Billens giebt; nur kann sich baran leicht bas Misverständniß folieben, als gabe es mehr benn einen Begriff bes Willens, und als ware biefer Begriff von ber einfachen und vernünftigen Totaliat ber Sache selbst verschieben. Die endliche Erscheinung stellt aber nur eine Bestimmtheit, Schraufe, Trübung und hemmung ber wahren Begriffstotalität bar, nur eine erscheinente Begriffsform, nicht den Begriff selbst. Deshalb vermeiben wir jen Sprachgebrauch, mussen aber, um nicht ein anderes Misverstän niß zu veranlassen, noch hinzusügen, daß das Gemeinsame jen Erscheinung als solches nicht weniger als der reine Begriff sell bloß der wissenschaftlichen Betrachtung angehört, und deshalb de volle Wesen der empirischen Willensthätigkeit noch nicht angem sen ausdrückt. In diesem ganzen ersten Abschnitte bewegen wuns nur in den reinen Formen des Willens, und selbst der I halt wird nur im reinen Gedanken, also formell, bestimmt.

Betrachtet man die Begriffsform des endlichen Willens wie, so zeigt sich bald, daß man ihre Momente nicht begreißtann, als mur im Berhältniß zum eigentlichen Begriff des Willen wodurch sich schon kund giebt, daß der endliche Wille nicht vwahrhafte Gestalt der Freiheit sein kann. Das Wesen des Willens, die Selbstbestimmung, ist im endlichen Willen gesetzt, ab als Formbewegung und Neinung. Durch Analyse der Momen zeigt sich dann, daß die innere concrete Allgemeinheit der Selbstestimmung nicht vorhanden ist, ihre Stelle vielmehr ein innen Widerspruch der Seiten einnimmt, und daß damit die Reimm von freier Bethätigung, welche das Ich hat, auf Selbstiduschund beruht. Zedoch ist in ihr der Sporn zur wirklichen Bestreiung be Ich zugleich mitenthalten.

Die Begriffsmomente sind hier vieselben wie oben, und m badurch ist diese Gestalt Wille überhaupt: das reine Ich bestimm sich, die Form schließt sich mit einem Inhalt zusammen und i bamit Spontaneität, unabhängig von äußerer Röthigung, benn w diese eintritt hebt sie auch diese Gestalt des Willens aus. D ganze Thätigkeit gehört dem Subject an, dasselbe ist darin ung stört dei sich selbst, und bestimmt sich in diesem Sinne durch si und aus sich selbst. Aber dieses Selbst, dessen einsache Identit das abstracte Ich ist, erscheint hier noch als unmittelbares, ob doch nicht zu vernünstiger Totalität vermittelt: Das Ich unte schedet noch nicht seinen wahrhaften Inhalt von dem unmittelb

ben wi mainen ober burch einseitige Thätigkeit erzeugten, weil bas Caffenfischen noch nicht die Gestalt ber concreten Bernunftigit engrammen hat. Die nathrlichen Triebe und Begierben, wie the burd Reflexion erzeugten, werben noch unterschiebslos, weil fie bem empitischen Subject angehören, auch zur Fülle bes Ich ge-₹1 æ rechnet, ber ber baffelbe beim Willensact abstrahirt, und aus ber 30 es auf der andern Seite ben besondern Inhalt wieder heraussett. : -Das Cubject hat daher auch, wenn keine weitere Reflexion eintritt, ble Meinung von seiner Freiheit, tennt biese aber in teiner andern Bekentung als in ber, wo fie ben außern 3wang ausfolieft. Date findet aber eine innere Abhängigkeit des Ich von bem baffette erfüllenden Inhalt flatt, und ber Schein von freier Selbstbestimmung verschwindet, wenn fich zeigt, daß jener Inhalt in folder unvermittelten und ungereinigten Weise bem eigentlichen Selbit nicht angehört. Dieses ift nämlich seinem Begriffe nach als concrete Allgemeinheit zu faffen, von ber bas leere 3ch, wie es als exfles Moment bes Willens erscheint, nur eine Abstraction 12: fallen nun im Willen beibe Momente, bie concrete und ab-Aracte Allgemeinheit, nicht fo zusammen, daß die abstracte bloß die Dicemtion ber concreten, bloß bie Bermittelung bes in fich gebiegenen Selbstdewußtseins bilbet, hat vielmehr bas abstracte 3ch unt einen hoblen hintergrund in ber allgemeinen Seite seines Selbstbewußtseins, und umfaßt es eben beshalb ben bestimmten Inhalt bes Willens nur als bas allgemeine Band, die formelle Bentität bes Subjects überhaupt: so findet in ber That keine Selbabeftimmung im ftrengen Sinne bes Worts ftatt, es ift nicht bas concret allgemeine Selbft, welches fich realistrt und in seiner Bestimmtheit fich selbst bat, also wirklich frei ift. Das die Selbstbestimmung nur fraft ber Allgemeinheit bes Selbstes möglich fei, erkennt auch ber endliche Wille an, indem er nicht die Besonderheit des Impulses sondern das Ich als die bewegende Macht mennt: 3ch beschließe, 3ch will; nicht aber: mein Trieb, meine Leibenschaft u. f. w. will. Das 3ch ist immer Concentras

tion bes Selbstbewußtseins, ber Act berselben aber hohl und moulständig, wenn die Peripherie, welche darin negirt wird, vorzugsweise mit solchem Inhalt erfüllt ist, welcher noch in einen relativ-äußerlichen Berhältniß zu jener Einheit steht, nicht zu einen ner geläuterten und gediegnen Gesinnung, zur Harmonie der abstracten Form und des bestimmten Inhalts geworden ist. Die Selbstbestimmung, welche das Ich sich beilegt, kann deshalb nur Meinung und relative Selbstdusschung sein.

Diese endliche Gestalt bes Willens nennt man jest gewöhre lich die bloß formelle Kreibeit, aum Unterschiebe von moiten Begriff bes Willens und beffen vollständiger und ben Momenten eutsprechenden Realität. Man hat aber biese Benennung und maleis bas Verhaltniß bes endlichen Willens zu seiner mahrhaften Res lität zuweilen bahin migverftanden, daß man jenem Willen eine inhaltslofe, reine Formbewegung zugeschrieben hat; man unterfaci bet einen formellen und realen Willen, sett jenen als ben ente risch frühern und biesen erst bann, wenn sich bie Korm mit ben mahrhaften, aus bem innern Wefen bes Beiftes bervorgegangene Inbalt erfüllt bat. Der reale Wille entspricht ungefähr ber Go stalt, welche fich uns später als Ibee bes Willens in bestimmte rer Weise barftellen wirb. Det formelle Wille bagegen. wie a nach biefer Anficht bestimmt wirb, fann ber endlichen Erscheinung bes Willens nicht entsprechen, ba auch in ihr bie beiben Beariffs momente, also auch ber Inhalt, gesetzt find. Dies wurde fatet oben im Allgemeinen gegen biese abstracte und einseitige Betrach tungsweise erinnert; in bem gegenwärtigen Zusammenhange beateb fen wir biefelbe in ihrer Genefis und telativen Bahrheit. Bitf man nämlich ben Inhalt, weil berselbe noch nicht burch bie fic selbst bestimmenbe Allgemeinheit gefest, sonbern ein unmittelbare und abstracter ift, aus ber Bewegung bes Willens heraus, fo er halt man allerdings eine bloße Formbewegung. Aber au einer folden Overation ist man gar nicht berechtigt, in ber Erscheimma ift ber Wille nie ohne jenen Inhalt, und bas einfache Ich, weldes man als form herausschält, ift nut bas eine Moment bes Causen. Mobil aber barf und muß man die Momente nach ibum innern Berhältniß zu einander unterfcheiben, muß erfennen. bes mur eine abstract gesetzte, lose Einheit awischen ihnen Kattfinbet, ihre wahrhafte Abentität aber, welche in letter Inflanz burch bie Intilliaens geseht und in beren höhere Totalität nuruckgenome na with, noch fehlt. Der endliche Wille enthält zwar biefelben Monente mit bem Begriff bes Willens überhaupt, aber in ihrer Malettichen Bewegung stellen fie bie harmonische Totalität bes Begriffs mur formell bar, es ist baffelbe Sichbestimmen eines abftraten Ich burch einen besondern Inhalt, bas Ich weiß sich baauch ibentisch, beffenungeachtet ift aber bie Selbstbestimmung fred, fofern bas concrete Gelbft feinen Inhalt nicht aus fich int. fonbern aus ber Seite feiner Erscheinung aufnimmt. Diefem Sinne, aber auch mur in biefem, ift ber endliche Wille blef formelle Freiheit. Die richtige Auffaffung biefes Berhalt wies ift weber febr einflugreich für bie fpateren Stabien unferer Unterfachung, und muß baher noch genauer begründet werben.

Der Mensch, nach dem innern Kern seines intelligenten und seinen Wesens ausgesaßt, der innere Mensch oder das eigentliche Ich, verhält sich zu dem empirisch gegebenen und unwillkürlich oder willkürlich — aber ohne wahre Selbstbestimmung — erzeugs im Inhalt seines Innern, wie zu einem in verschiedene Kreise gestellten Gebiete, welches zu erobern und in Gehorsam zu halten ist. Das Ich als allgemeine Macht ist der geborene und mit dem Erwachen des Selbstdewußtseins eingesetzte Gerrscher, welcher wie ohne das ihm angewiesene Reich erscheint. Regiert derseibe in der Welse eines Despoten mit abstractsallgemeiner Macht, struct er sich des Reichthums und der Stärke seines Reiches, um dasselbe nach diesen Seiten auszubeuten, so ist er weder selbst frei, noch läst er seine Unterthanen an seiner Freiheit theilnehmen. Rur das äußere Band der Rothwendigkeit, nicht eine organische Einheit, hält beibe zusammen; bei wahrgenommener Gelegenheit

empören sich die Unterthanen, deren rohe Krast nicht gebrochen weil nicht gebildet ist, sie haben dem Herrscher gegenüber die materielle Gewalt, schlagen ihn in Fesseln, die ein anderer Theil der Unterthanen, Sclavendanden, denen die Ketten gelöst werden, oder Bessergesinnte, vom Herrscher gerusen oder freiwillig zu seiner Bessering herdeiellen. So wechselt der Kamps der Parteien und Leidenschaften, und der Scheinherrscher steht mit wechselnder Macht und Ohnmacht in ihrer Mitte. Es ist das Bild des endlichen Willens; seine Macht ist Formalismus, und dennoch ist dieselbe nicht zu densen ohne gegenständlichen Inhalt, beide Seiten sind aber nur dußerlich in einander gesenüber.

Richt ber endliche Inhalt überhaupt bestimmt ben Charaf. ter bes endlichen Willens, sondern die Art und Beise, wie jener Inhalt in die Allgemeinheit bes Selbftbewußtseins reflectirt if Denn auch in ber wahrhaften Gestalt bes Willens bilbet bas Enbliche einen Inhalt, ba ber concrete Wille die ganze praftifche Seite ber Intelligenz umfaßt, auch bas finnliche und überhant bas niebere Lebensgebiet. Im weitern Sinne stellt ber Mile überhaupt bie enbliche Seite ber Intelligenz bar, bie benfende' Bernunft die unendliche, ba auf jene Seite die Bestimmtheit, auf biefe bie Allgemeinheit fallt, nur find im Begriffe bes Billens beibe Seiten fo ineinander, daß auch biefer Begenfat aufgehoben Wirb mm aber bier bas Endliche nicht als felbstänbine Macht, sondern als blokes Durchgangsmoment eines höheren 3m 4 fammenhangs geset, so tritt baffelbe in ben enblichen Willen als wirkliche Schranke ein. Gewiffe Willensacte konnen in ihrem Berlaufe und Resultate, außerlich betrachtet, gang bieselben fein, besonders wenn fie fich in ber finnlichen Sphare und Bethatis gung ber Freiheit bewegen, und bennoch find biefelben nach ber Reflexion in sich von gang verschiebenem Charafter und Berthe. Der allgemeine Ausbruck für alle in ihrer Unmittelbarkeit belaffe nen endlichen Mächte, welche als Inhalt in ben Willen einbringen und feine innere Schranke bilben, ift Trieb. Der Bille reglinert Richts, was nicht vorher als Trieb, als unmittelbar gefente treibende Macht mit irgend einer Bestimmtheit, im Subject Alle wirkliche Thatigkeit läßt fich auf biese Korm ber Ummittelbarfeit zurückführen; neben sinnlichen Erleben finden fich geiftige und bobere, alle mit bem Drange nach Befriedigung. Bon ben Trieben unterscheibet man Reigungen, Begierben, Affecte und Leidenschaften als verschiedene Formen und Stadien, in benen fic bie Triebe barftellen, nachbem sie sich bem Schoose ber netirlichen Unmittelbarteit, ber realen Möglichkeit ober bem Schlafe entwunden und als wirkende Potenzen geltend gemacht haben. Alle gehören indes, sobald man fie ber vernünftigen Allgemeinheit bes Selbstbewußtseins gegenüberstellt, in dieselbe Rlaffe, find Elemente bes unmittelbaren Willens, ober, wie man hier häufiger fat, bes Begehrungevermögene, und im Berbaltniß aum allgemeinen 3ch untmittelbarer Inhalt bes Willens. Es kommt bier nicht auf bas verschiebene Berhältniß biefer Formen zu einander an, wir balten uns beshalb an bie allgemeine Form bes Triebes. Diefer ift mur ein Allgemeines, wenn man wiffenschaftlich bie Form ber Unmittelbarfeit als bas allen Trieben Gemeinsame angiebt, bies ift aber feine Allgemeinheit bes Begriffes, welche ben Treiben wie allem unmittelbar Gesettem nicht zukommt. Die Unmittelbarfeit bes Triebes zur Allgemeinheit bes Begriffes entwickelt it vielmehr ber wirkliche Wille. Daber giebt es nicht Einen allgeneinen Trieb, sonbern eine Bielheit besonberer Triebe im Subjen; der Trieb felbst ift die Bestalt der Endlichkeit, welche keine mudelte Allgemeinheit julagt, ohne jugleich aufgehoben ju werben. Als unmittelbar vorhanden find alle Triebe Raturtriebe, wicht bloß die finnlichen, fie find bem Menschen angeboren, und bilde bie fubstantielle Grundlage bes Willens, aus welcher beride mur bervorgeht ober fich mit Rothwendigfeit hervorbringt. Dam biefes Gervorgehen ift allerbings, wenn man ben Geift als sichen bas wahre Brius des Natürlichen nennt und ihn in diesem Betfe, menfol. Freiheit. 5

Sinne bas Ratürliche als Boraussetung, welche er fich felba macht, beilegt, ein wirkliches Sich-felbft-hervorbringen, aber bie Rreiheit ift in biefer Bewegung noch mit ber Rothwenbiakeit w mittelbar Eins, bat bie Nothwendigkeit noch nicht zur Kreibat aufgehoben, mas erft geschieht, wenn bie Substang bie Form bes Begriffes, ber im Befondern mit fich felbft ibentischen Allgemeinbeit, also bes Selbstbewußtseins annimmt. Mit bem 3ch tritt bas leuchtenbe Centrum in bas chaotische Weben ber Substana. bal Rothwenbige ift nun bem Brincip und Anfange nach aufgehoben wie verflärt, ba aus feiner Racht bas freie 3ch geboren ift, weiches nunmehr in allen Momenten, bie bem Bewußtsein und Selbito wußtsein angehören, bie vermittelnde Macht wirb, fo bas ans be Substanz bes Geistes Richts in ben Willen tritt, was nicht burd Diese Bermittelung gegangen ware. Rur bie Sphare bes Unwis fürlichen im ftrengen Sinne bes Wortes burchläuft biefen Be mittelungsprozes nicht, fle hat aber auch keine unmittelbare ralische und sittliche Bebeutung, sonbern nur mittelbare, sofern bet concrete Charafter eines Menschen baburch mitbebingt ift. Urtheile über ben fittlichen Kern und Werth eines Menschen was man mit Recht beibe Seiten auseinanber zu halten. erscheint ben Trieben gegenüber als formelle Allgemeinheit, es bis auerst noch keinen concret allgemeinen Sintergrund sonbern ME ihn burch seine eigene That erft gewinnen. Es ift baber für ba felbe tein anderer Inhalt möglich als ber in ben Trieben lienatiff und auch ber burch außere Auctorität bargebotene fann nur bebutch gewollt werben — benn dußerer Zwang ift ja ausgeschloffen baß er zugleich bie Geftalt bes Triebes annimmt ober baß ber fahmte mernbe Trieb baburch geweckt wird. Inhalt bes Willens werbes biefe Elemente aber erft, sofern bas 3ch fich bamit zusammenfchild was nur durch Aufnahme in seine eigene Allgemeinheit, also bu Bahl geschehen tann. Der Bille ift baburch Bablfreiheit die Billfür. Da die Triebe nur als besondere vorhanden find, bes Ich aber wesentlich allgemein ift, so kommt ber Willensact und

5 Urtheilen und Schließen ober Beschließen au Stande. Das Hembe und beschließende 3ch sett sich, das Allgemeine, identisch bem Besondern, dem Triebe; die Einheit beiber ist die Will-Diese Einheit ber Momente ift auch bier nicht zu übersehen. lange bas 3ch unschluffig seinem möglichen Inhalt gegenüberk, entweder weil sein Urtheil schwanft oder weil es von verschiedes a Clementen gleich ftarf angezogen wirb, ift es noch nicht Wille den um bas Bermögen zu wollen. Wollte man biefes Dos mt der formellen Allgemeinheit firiren und icon für Millfür lachen, so ließe sich mit Recht die Möglichkeit einer wirklich notenben Wahl noch in 3weifel siehn, diese Wahl gehört besb nothwendig jum Begriff ber Willfur, und biefe ift mur als bließende Einzelnheit zu benten. Dieser Gebanke liegt auch im winlichen Sprachgebranche, fofern man unter willfürlichen Sandwicht bloß mögliche versteht. Das unschlüssige Ich ift als tenbe Thatigfeit Reflexion, als schwankenbes Gefühl und Reim aber ichon inficirt von ben besonderen Elementen seiner Bahl; retbrechen fich biefelben, so kann ein solcher Bustand nur vormachend fein, es muß zur Entscheidung und bamit zur Will-Das raftlose Umhergeworfenwerben bes 3ch von m Inhalt in ben anbern bilbet eine Reihe besonderer Acte ber Wie und barf mit ber negativen und bloß formellen Unschlüss bit nicht verwechselt werben. Die Triebe auf ber anbern Seite en als die substantiellen Mächte, welche im Boben ber Ratur neln, ihre immanente Rothwendigkeit nicht verloren, sie hat t eine veranberte Bestalt angenommen burch ben Gegenfas 136 umb ber in ber Willfür eintretenden Reflexion. Lettere Ach, ale Denten in seiner endlichen Erscheinung gefaßt, ist ber Reflex ber Besonderung in der Willfür; die Form des Denentspricht ber bes Willens. Als Bewegung substantieller twenbigfeit find nun bie Triebe blind wirfende Gewalten: bag ba find und junachft in folder Beise, hangt nicht von bem kellen 3ch ab, biefes findet barin vielmehr eine Schrante feiner

selbit, die ihm zuerst gegenübersteht, bann aber in basselbe auch ber Als mablende Allgemeinheit ist es awar erhaben über bie blinde Nothwendigfeit, welche die Möglichkeit des Anderen, Urthe len, Berwerfen, Beschließen nicht gestattet, wem man fonft nicht ihren Begriff ungebührlich erweitert. Aber biefe Freiheit erftredt fich nur auf befondere Triebe im Berhaltniß au anderen, nicht aber auf alle augleich, und bei ber Wahl ber einen Besonberheit macht fich die treibende und das 3ch bestimmende Macht berselben fchen Das formelle Ich. ben Trieben gegenüber, bat auch aus feine andere Quelle für einen Inhalt, mit bem es fich erfallen könnte, ba bie abstracte Form felbst nie Inhalt werben tann. Deshalb ift die Selbstbestimmung in ber Wahlfreiheit vielmehr ein Bestimmtwerben burch bie Macht bes Triebes ober überhaupt bes bem 3ch gegenftanblichen Elements, und bie Spontaneitat liest blog in ber bialeftischen Bewegung, worin bie Nothwendigfeit in ihren besondern Gestalten dem Ich gegenübertritt und nicht mehr unmittelbar und unterschiebslos wirft, wie im Raturgustanbe ber Indiffereng bes Beiftigen und Ratürlichen, fonbern vermittelt burch bie Wahl bes 3ch. Dieses kann nur ein Veto einlegen, und felbst bicfes nicht auf einem positiveselbständigen Grunde, fonben weil andere Dachte bes innern Lebens bagu nothigen, ein Erich ben anbern verbrangt. Die Nothwendigkeit ift baher erft formel und in einzelnen Momenten, nicht wesentlich und wirklich überwunden. Das 3ch und bamit auch ber endliche Wille ift abbie gig von bem, was nicht burch ihn gefest ift, und bie Billfur if ber Wiberspruch bes Willens in fich felbit, sofern bas 3ch als freie Allgemeinheit wählt und befchließt, biefer Act aber auch wieber bestimmt, bloß formell und Schein ift. Es ift feine innere Roth wendigfeit, vermöge welcher bas 3ch fich gebrungen fühlte, fich m bestimmen, benn bies fest schon einen concreten Sintergrund bes Ich voraus; vielmehr ift bie Wahlfreiheit nach ber Seite bes 36 betrachtet Zufälligkeit, relative Nothwendigkeit bagegen nach ber Seite bes bem 3ch noch gegenüberstehenden Inhalts.

n baffelt Bu haben bei biefer Entwidelung, um bie Momente ber Bahlincheit in möglichster Schärfe zu fassen, das formelle Ich ohne Bablicheit in mognapper Syule ou millen Gintergrund voraussest, wie ed empirisch betrachtet nie vorfommt, ba schon mit bem Erwachen bes flaren Selbstbewußtseins irgend ein Theil gegenstände lichen Inhalts auf die Seite des Ich getreten ift. Wir haben Mar Her, wo es fich um die reine Gedankenbestimmung der Willde Becht zu folcher Abstraction, um fo mehr, ba Sebe ble Syfteme, in welchen ber Freiheitsbegriff nur nach biefer net enblichen finn gefaßt wird, namentlich bas Belagianische, benfeltr ben abftwaren Standpunft einnehmen. Bestimmt man nämlich bie Seeffelt bes Menschen als bas Vermögen seines Willens, fich Derfcbebenen Seiten bin, jum Guten ober gum Bofen, ju mtfcheiben, und fest man babel voraus, bag biefe Doglichfeit beibet Seisen in allen Momenten bes menschlichen Lebens gleichmas big vorbanden fei, fo widerspricht dies allerdings dem Begriff der Greibeit und ber Erfahrung, brudt aber bie reine Begriffeform bet Billeur aus. Denn nur bas gang formelle 3ch, weil es inmer nicht bestimmt wird, fann immer gleichmäßig auf bem Gerange au extremen Gegensaben fteben, Diese innere Möglichkeit bebet Seiten ift aber nichts Anderes als Bufalligfeit. In ber That ift bie Entwidelung bes Geiftes einem folden Spiele nicht weiskegeben, ba bie Billfür in jener reinen ober abstracten Form Empirisches ift, und auch in mehr vermittelter Weise nur als Moment in ber Bewegung ber wirflichen Freihelt erscheint, 20 Moment ift fie aber die Bedingung, ohne welche auch die concon Geiheit feine Realität haben wurde. Denn von bem Gange Der Mehwendigkeit, worin das Wirkliche mit bem Möglichen einfact bentifch ift, unterscheibet sich bie Bewegung ber Freiheit babes bie Bestimmtheit barin bie Bedeutung eines nur Mogtion hat, welches eintreten kann ober auch nicht, mahrend es in Mahwendigkeit erfolgen muß. Könnte fich bas 3ch nicht auch wirk bestimmen als es fich wirklich bestimmt, fo ware es über-

baupt kein Ich ware vom Naturorganismus nicht verschieben. Kaft man freilich allen Inhalt vom formellen Ich abgesonbert ansammen, so muß bas 3ch fich mit Rothwendigfeit bestimmen. meil es als bloke Abstraction nicht bleiben kann. Kierbei zeiet es fich aber, wie wichtig bie ftreng logische Betrachtung ber Sade Rämlich alle Besonderheit fann nach ber Ratur bieses Begriffsmoments gar nicht zu einem Concretum zusammengeichloffen werben und als allgemeine Rothwendigkeit bem 3ch gegenübertwe ten und daffelbe bestimmen. Die Triebe find nur als besondere vorhanden, werben fie aber ein Concret-Allgemeines, fo boren fe eben bamit auf, unmittelbar zu sein und zu wirken, werben felbft organische und vernünftige Totalität, und bem 3ch als Allgemeinem tritt fo bie gegenständliche Seite bes Inhalts als Allaemeines gegenüber. Diefer Gegensat ift aber nicht mehr ber abftructe ber reinen Korm und bes unmittelbaren Inhalts, sonbern es ta ber Unterschied ber subjectiven und objectiven Seite in ber Iber ber Freiheit. Da die vernünftige Organistrung ber Triebe micht von biefen sonbern vom 3ch ausgeht, so fann ihnen bas 3ch in jener abstracten Form gar nicht mehr gegenübertreten; als einfe ches 3ch bleibt es zwar immer gleich abstract, wird aber zugleich als Abstraction ber Intelligenz und als blose Durchgangs = und Bermittelungsform in einer concreten Gefammtbewegung gewest. Obgleich baber senes formelle 3ch fich überhaupt mit Rothwer bigfeit bestimmen, wählen, beschließen muß, so tritt ihm boch bas Rothwendige nicht als Eine folibe Daffe entgegen, worin bam bas Ich nur ein verschwindenbes Moment sein könnte, was es nicht ift; vielmehr zeigt fich bie Abhangigkeit bes endlichen Billens immer nur nach ber Seite ber Besonberheit, und bamit bann w gleich die Unabhängigkeit nach einer andern Seite bin. Bahlfreiheit tritt nun in bas Subject bas Bemußtfein von biefer formellen Freiheit und damit ber Anfang und die Bebingung ber wirklichen Freiheit überhaubt. Wirft man aus ber vollenbeten Freiheit, wobei bas 3d ibentisch geset ift mit ber zu vernunfti-

ger Allgemeinheit verklarten Seite feines Inhalts, bas Moment der Bahlfreiheit heraus, theils daß bas Subject feine frühere Bermittelung burch bie Willfür hindurch vergaße, theils dag ihm Die Moglichleit und beren Bewußtsein entzogen würde, aus jener concreten Ibentitat herauszutreten: fo macht man eben bamit bie freie Dialeftif bes Willens wieber jur ftarren Rothwendigfeit, nimmt ihr die Beweglichkeit ber Subjectivität und ben Rery ber Freiheit. Die Selbstbestimmung bat überhaupt nur in bem Sinne Bebeutung, daß damit eine Energie bes Freien ausgesagt wirb, biefe fiele aber weg, wenn eine ummittelbare Einbeit bes Rothmenbigen und ber formellen Freiheit ftattfanbe, lettere mare Schein, und bas Game nur eine andere Gestalt ber immanenten 3medmäßigkeit ber Raturobjecte. Dhne Willfür giebt es baber keine Freiheit, ohne die endliche Erscheinung bes Willens feine Idee befielben. Im empirischen Leben tritt außerbem bie Willfür, nur wicht in obiger abstracten Form, in allen Berbaltniffen und Beaichungen mit vollem Rechte ein, wo bas Gubiect fich nicht burch bie vernünftige Allgemeinheit ber lleberzeugung bestimmen fann, weil eine folche überhaupt unmöglich ift, sonbern burch bas jufallige Spiel ber Umftanbe. So gewiß in aller Erscheinung ein Objectiv-Rothwendiges und Vernünftiges enthalten ift, eben fo aewis ein Bufalliges, ba beibe Seiten nur burch ihren Unterschieb und Gegensat benkbar find, und die eine unmittelbar mit ber Bernichtung ber andern verschwindet. Sofern ber Wille baber in die Ericheimung tritt und burch ihre Dialeftif fich zu höberer Totalis tat ber Momente und Seiten entwidelt, fällt auch bas Bufällige ber Erscheinung in ihn, er wird damit felbst zufällig ober Willfur. So ift ber Genuß verschiedener Speisen, sofern sie ber Gesundheit gleich auträglich find und feine anderweiten Rechte und Bflichten baburch aufgehoben werben, Sache ber Willfur, und in gleicher Beife ungahlige Bufälligkeiten bes Lebens. Der Uebergang von ber aufälligen Erscheinung aur vernünftigen ift in Concreto vielfach vermittelt, gleichwie auch die Willfür von ihrem schroffen Formas lismus bis zur wirklichen Selbstbestimmung eine lange Reihe von Mittelgliebern burchläuft. Außerdem findet natürlich ein bedeutes der Unterschied im Berhältniß der zufälligen Willensacte zu den innerlich nothwendigen oder freien bei den verschiedenen empirischen Subjecten statt, je nachdem die eine oder andere Seite den Grundtypus des Lebens und Charasters bildet. Hier genügt es, die Willstür überhaupt als eine wesentliche und damit nothwendige Gestalt — nothwendig natürlich in dem Sinne, wie das Institute Wedingung des Rothwendigen ein Moment desieben, und insofern ebenfalls ein Nothwendiges ist — des Willens in seiner endlichen Erscheinung, gesast, und insofern ebenfalls ein Nothwendiges ist — des Willens in seiner endlichen Erscheinung, oder vielmehr als das eigentliche Weisen sein desseigt zu haben.

Wird bas Berhaltniß ber Willfur zum Begriff und zu ber Ste ber Freiheit in foldher Beise gefaßt, so find bamit zwei extreme gleich einsettige Betrachtungeweisen zu einer hoheren in fich vermittelten Ginheit verbunden: auf ber einen Seite die gewöhnliche Berftanbesanficht, welche bie Begriffsform ber endlichen Rreibeit für ben mahren Begriff berfelben ansieht und teine andere als bie Bahlfreiheit fennt; auf der anderen Seite die durch Opposition gegen biefe erfte Unficht hervorgerufene Meinung, wonach bie Bitfür eine unberechtigte, die Aufhebung ber wahren Freiheit involvirende und mit bem Eintreten berfelben verschwindende Korm ift. bie also eigentlich nicht stattfinden sollte, als höchstens nur in ben endlichen bem Sittlichen gang gleichgültigen Rreisen, und bie bem Menschen nur als wandelbarem Geschöpfe zufomme. Die erftere Ansicht enthält bas mahre Moment, bag bie Willfür nicht bloß in jenen zufälligen Dingen ftattfindet und ihr Recht behauptet, sondern auch, was noch wichtiger und schwerer einzusehen ift, in ber mit ber vernünftigen Nothwendigkeit ibentischen Freiheit ein mitgefettes, wenngleich jurudtretenbes und verschwindenbes, Moment bildet, ohne welches die Freiheit in die bloffe Rothwendigkeit gu rudfinken wurde. Die zweite Ansicht bagegen überwindet bie zu-

fällige Erscheinungsform ber Willfur und führt sie auf ben Aufammenhang mit einer innern Rothwenbigfeit, b. b. vernünftigen Allgemeinheit, gurud. Wirb bas Bahre beiber Anfichten vereinigt. fo ift bamit zugleich ihre Einseitigkeit und relative Unwahrheit aufgehoben, bort die Bufälligfeit, bier bie ftarre Objectivität bes Billens. Der Meinung von ber Wahlfreiheit als ber menschliden Wreiheit überhaupt ift befanntlich ber Determinismus entgegengetreten, welcher bie Wirflichfeit freier Gelbftbestimmung leugnet und ben Willen immer burch etwas von ihm selbst Berschies bened, Triebe, Borftellungen, außere Umftarbe, beftimmt fein läßt. Da bas formelle 3ch, wenn von seinem gebiegenen hintergrunde abftrabitt wird, in ber That von ben empirisch gegebenen Elementen abhangig ift, fo hat ber Determinismus Recht, und amar nicht bloß folden Systemen gegenüber, welche die Freiheit nur in ber Korm ber Wahlfreiheit fennen, sonbern auch ber in alteren und neueren Beiten, befonders auf theologischem Gebiete, aufgestellten Meinung, bag ber Bille zuerft rein formell fei, und bag es von ber Selbstbestimmung biefes formellen Ich abhange, welcher Richtung bas Subject fich gumenbe, ob bie Liebe gu Gott ober bie Selbstfucht als Inhalt in ben Willen trete und von geringen Anfängen aus als treibende Macht fich concret gestalte. Jenes einseitige Kefthalten an ber blogen Wahlfreiheit ist jest auf wissenschaftlichem Gebiete fast gang überwunden und findet sich nur noch baufig in ber ungebilbeten Reflexion bes gewöhnlichen Bewußtfeine; befto verbreiteter ift bie aweite Meinung, welche ben Stanbpunkt ber blogen Willfur überwunden zu haben meint, und infofern auch wirklich barüber hinausgeht, als fie bie reale, mit bem wahrhaften Inhalt erfüllte, Freiheit als Ziel und abaquate Befaltung bes Freiheitsbegriffs auffaßt. Indem sie aber die for= male und reale Freiheit nur außerlich auf einander folgen läßt, nicht innerlich vermittelt, steht sie noch mit bem einen Ruße auf bem Boben ber Wahlfreiheit, und biefer Fuß gerath in die Ehlinge bes Determinismus, indem er eben einen feften Anfat

versucht, um biefen Boben abzustoßen und fich auf bas gegenäber liegende Gebiet der realen Kreiheit au schwingen, ober aber, wen ber Sprung miglingt, in die awischeninne liegende Kluft ber Selbe sucht zu fturgen. Das Gefährliche ber Sache liegt nämlich in folgendem Berbaltniß ber Seiten. Das Anfangs inhaltsleere 36 fann in biefer Unbeftimmtheit nicht verharren; es muß fich ent schließen, entscheiben, bestimmen; ein boppelter Inhalt tritt ihm genüber, ein höherer, göttlicher, ober ein nieberer, fleischlicher; nimmt es jenen in fich auf, so erhalt es an ber Liebe gu Gett umb am Guten nicht bloß wahrhaften Inhalt sonbern auch ein Realprincip ber wahren Kreiheit; verfchmäht es benfelben und litt bie andere Seite in sich eintreten, so herrscht die Selbstsucht in ibm als Realprincip ber Sünde. Rur einmal bat bas Ich eine folde Bahl, weil es nur einmal ganz inhaltsleer und unbeftimmt gebacht werben fann; spater tritt ber einmal gewählte Inhalt als mitbestimmende Macht bingu und hebt die reine ober abstracte Spontaneität auf, ba bas 3d in seinen weiteren Bustanben Refaltat seiner eigenen That ift. Wir können diese Theorie bier nur nach ihrer formellen Seite betrachten, ba uns ber tiefere Begensat bes Guten und Bosen für ben Willen bisher noch nicht entstanden ift und entstehen fonnte; nach ber Seite biefes gegenftanbliden Inhalts wird fie unten in dem gehörigen Busammenhange wicher vorfommen und geprüft werben. Was nun aber jenen Bablat bes reinen 3ch betrifft, welcher bie gange Richtung bes Billens, wennaleich nicht schlechtbin und für immer, bedingen soll, so ift er offenbar ganz zufällig, ba bas 3ch, als reine Formbewegung ge bacht, sich zu jedem Inhalt gleichmäßig verhält, und es baber unt auf die Macht bes Impulses ankommt, um biefe ober jene Ente Scheibung zu bewirfen. Das so vorgestellte 3ch ift in ber That von bem Ginflug ber gegebenen Glemente abbangig, Die eine Seite flegt, wenn die andere minder energisch einwirft, die freie Entschei bung ift bloger Formalismus, und ber Determinismus behalt auch hier Recht. Das Einseitige und Irrrige jener Ansicht liegt barin, if Die reine Begriffsbestimmung ber Bablfreiheit ohne Beiteres bie Wirklichkeit eingeführt und als empirisch gegebenes Berlinis vorgestellt wirb. Das Ich. meint man, muffe man boch end einmal ohne Inhalt vorstellen, ber Selbstbestimmung gehe thwendig ein Zustand der Unbestimmtheit vorher, der Ueberna von bem Einen jum Anbern konne nicht fliegend gebacht erben, weil bann bas Wesen bes 3ch und bes Willens aufgewer wurde; bann fei aber auch kein anderer Ausweg als ber m angegebene möglich. Allein hierbei ist die bialettische Ra-! bes 3ch ganglich verkannt. Wenn bas 3ch in ber Weise ber nen Abstraction als erftes Moment bes Willens auftritt, so t & fcon burch ben theoretischen Proces bes Bewußtseins und ue Reihe halbbewußter Willensacte einen relativ erfüllten Kern balten, von bem bas reine Ich bie einfache Korm ber Allgemein-Das flare Selbstbewußtsein ift keineswegs mit Einem islage ba, sonbern nur als Resultat ftetiger Bermittelung zu benn; ein reines 3ch, bas gar keinen Inhalt binter fich liegen hatte, bemoch mit flarem Biffen feiner felbft einem möglichen Inhakt gegemübertrate, fann es in ber empirischen Erscheinung nicht wen; beshalb ift benn auch die Willfür in ihrer reinen Begriffs. war, b. h. in bem abstracten, schroffen Gegensage und Wibernache ber Momente, als empirischer Zustand, als allgemeine Form & Willens, undenfbar. Mag sie sich immerhin in einzelnen Billensacten ihrem Begriffe angemeffen ausprägen, so wird in wern bas Gegentheil ber Kall sein, bas 3ch wird fich nach feia inneren concreteren Allgemelnheit bestimmen, und ein schlechts in allgemein und ftreng gebachter erfter Wahlact finbet nicht ftatt. is lange man die abstracte Borftellung von einem folden festbalt b bie Entwidelung bes empirischen Selbstbewußtseins und Willens icht vielmehr als ein Ineinander- und Durcheinandersein der Willir und ber eigentlichen Gelbftbeftimmung auffaßt, - aber fo, baß e Billfür zuerst vorherrscht und ber hintergrund bes reinen d als ein nach ben verschiebenen Seiten allmälig fich füllenber erscheint - so lange man ferner ben gegenstänblichen Inhalt bes reinen 3ch nicht als integrirendes Moment im Begriff bes Wie lens überhaupt betrachtet: wird man ben Determinismus nicht mahrhaft überwinden, ba alle Borfehrungen, bie man fpater gegen benselben trifft, unwirksam sein muffen, wenn ber verhangnisvolle Ausgangspunkt seinen Angriffen erliegt. Denn hat bas felbftanbig vorgestellte 3ch burch eine erfte freie Sandlung, beren Unfreibeit wir aufgezeigt haben, einen Inhalt und bamit ein Realprincip in sich gesett, so beginnt damit die Rette des Causalnerus, ein Inhalt erzeugt ben andern, und bas Ich gewinnt nie wieder bie Stellung, in welcher es fich mit berfelben Leichtigfeit, bie aber in ber That Bufälligfeit ift, ber einen ober ber anbern Seite m wenden fann. Alle späteren Sandlungen find burch bie erfte betenziell ober ibeell ichon mitbeterminirt. Diefe gange Betrachtungs weise ift nun aber bei naberer Brufung begriffslose Berftanbesanficht, welche bas Vernünftige und Concrete nur in ber Relation ber endlichen Erscheinung auffaßt und die auch in solcher Korn ausammengehörigen Begriffemomente auseinanberfallen läßt. Sein volles Recht hat ber Determinismus nur auf bem Gebiete bet Bufälligfeit, welches ohne moralisch-fittliche Bebeutung ift. und welches wir beshalb oben ber Willfur in ihrer empirischen Go scheinung eingeräumt haben. Seine weiteren Anspruche an bas Gebiet ber Freiheit überhaupt werden aber burch ben concreteren Begriff ber Freiheit und burch bie gehörige Unterscheidung ber einfachen in fich concreten Ibentität und ber in bie Erscheinung fal lenden Bermittelung ber Intelligens gurudgewiesen. Raßt man ben Willen, ja die Intelligenz überhaupt als leere Korm und ben Inhalt als etwas noch hinzukommenbes, jur Integrität bes Begriffes nicht Gehöriges, so hat ber Determinismus auch hier leich tes Spiel. Aber in bicfem Auseinanderreißen von Allgemeinheit und Besonderheit, Form und Inhalt liegt eben ber Grundirrihum besselben. Der Inhalt, wie oben nachgewiesen ift, gehört wesentlich jum Begriff bes Willens, und auch bei ber Willfür finbet

biefe Ibentität an fich ftatt, sofern die Elemente, welche ihren Inhalt bilben, die innere Möglichkeit vernünftiger und freier Gefiglung baben. Werben biese Elemente zu einer in sich vermittelten Zotalität geformt, so ftellen fie bie objective Seite ber Freiheit ber fubjectiven gegenüber bar. Daß ein folches objectives Spftem moglich fei, kann ber Determinismus nicht leugnen, wenn er überbandt die sittliche Gemeinschaft, Staat und Kirche, nicht für Schein und Bahn halt; er behauptet nur, bag biefe Gestalten nicht Brobuct freier Selbstbestimmung, nicht bloß vom Willen als folden gefeht seien. Diese Folgerung knüpft sich an ben Wiberincuch. ben die Begriffsmomente ber Kreibeit in ber Korm ber Billier bilben. Ift nun aber lettere Form bloß bie Erscheinung ber Freiheit, weist ber Wiberspruch auf eine an fich seiende Ibenthat bin, last fich außerbem ber reine Begriff ber Willfur empirifc nicht aufzeigen, fo zeigt fich bamit auch ber abstracte Standpunft ber beterministischen Betrachtung. Dazu kommt, bag auch in ber concreten Intelligeng bie endliche Seite ber Erscheinung eine nothwendige Bermittelungs und Durchgangsform bilbet, ohne welche bie Intelligenz ein Abstractium ware; also nach ber theoretischen Seite die finnliche Gewißheit von den Objecten, die Wahrnehmung, Erfahrung, verständige Betrachtung, nach ber praktischen Seite bas Gefühl von Trieben, Reigungen u. f. w. Beibe Geis ten fallen nicht außer einander, sondern, wie in der Intelligenz als folder Bernunft und Wille sich burchbringen, so auch bie verschiebenen Erscheinungsformen auf beiben Seiten, eine Bermablung, aus welcher die bunte Gemuthewelt hervorgeht, Affecte, Bunde. Soffmungen u. f. w. Wer nun alle biefe Erscheinungsformen außerlich von ber Intelligenz, und die praftische Seite berfelben namentlich vom Willen absonbert, behalt eine tobte, ab-Aracte Allgemeinheit übrig fatt ber harmonischen Külle bes subjectiven Beiftes. Bu höherer Einheit ausammengefaßt find jene Formen nur ibeell gesett, verklart, nicht vertilgt. Handelt baber bas Subject auf ben Impuls eines Triebes, so fann es babei

gang frei handeln, sobald nur nicht ber unmittelbare sondern ber von der Intelligenz burchbrungene, gereinigte und verklärte Trieb als bestimmende Macht sich geltend macht; benn in ber lettern Gestalt ist ia der Trieb von dem concreten Reichthum ber In telligeng nicht mehr verschieben, ift fie felbft als Besonberes gefest. Dasselbe findet ftatt, wenn die freie Handlung burch gewiffe Borftellungen, außere Wahrnehmungen, Erfahrungen, Umftanbe, veranlaßt wird; gelten biefelben als Bermittelungen ber Bernunft, fo find fie nichts von berfelben Berichiebenes, find ihre eigene Gr scheinung, und bie Selbstbestimmung fällt nicht aus ber innern Migemeinheit ber Intelligenz heraus. Wenn baber ber Determinis mus alle biese Erscheinungsformen bes theoretischen und practifchen Beiftes geltend macht, um bamit bie freie Selbstbestimmung au be fampfen, fo verfennt berfelbe bie concrete Ratur bes Geiftes, wel der fich, zur Erhaltung feiner fluffigen Lebendigfeit, Unterschiebe und Gegensätze aller Art fest, biefelben aber wieder aufhebt, und in biefem Gefammtproces seine eigene Wahrheit und Gewisbeit Rur wo bie endlichen Erscheinungsformen zu feiner bibe ren Ibentität aufgehoben find, also bei ber Willfür als folder, läßt fich biefer Gesichtspunkt nicht anwenden; ber gange Bufam menhang und Fortgang unferer Entwidelung zeigt aber auch, bas ber Determinismus fein Recht hat, folche endliche Geftalten fit bie allgemeinen und einzigen zu halten. Der Unbefangene mit bierbei jugleich bie leberzeugung gewinnen, bag eine Berftanbes anficht, ber Determinismus, nicht burch eine andere, obige Des nung von einer zuerst formalen bann realen Freiheit, gründlich wiberlegt werben fann, sonbern nur burch ben speculativen Begriff bes Geiftes und Willens, worin bie verschiebenen Seiten, welche ber abstracte Berftand gegen einander zu Felde giehen läßt, war Momente ber eigenen lebenbigen Vermittelung find. Werben bie selben firirt und zu ftarren Gegensätzen gemacht, wie es ber einfels tige Verftand ju thun pflegt, fo bugen fie ihre bobere Babrheit ein; werben fie bagegen burch ben hauch bes Geistes wieder

liffig, fo schließen fie fich von selbst zu concreter Ibentität zu-

Bir baben bisher, was vielleicht Manchen befrembet, ben enenfat bes Guten und Bofen noch nicht berührt als bloß icaentlich bei ber naberen Bestimmung einer fremben Ansicht. er Grund bavon liegt barin, daß bicfer Gegensat so concret nb tief ift. bag er bei immanenter Fortbewegung ber Sache ans m Miberigen Bramifien noch nicht hervorgeben kann, bloß emtie aber nicht aufgenommen werben barf. Erft innerhalb ber bee, wo der subjectiven Allgemeinheit des Ich ein objectiv allgewiner Bille gegenübertritt, finbet berfelbe seine wissenschaftliche Bellang. hier anticipiren wir ihn einen Augenblid; um wieber nice fremde Aufichten, welche in ben gegenwärtigen Zusammeneingreifen, anzuführen und zurückzuweisen. Man hat namwon einem entgegengesehten Stanbbunfte aus biejenigen Eleunte, welche als unmittelbarer Inhalt in ben Willen treten, also it angebornen Triebe und Reigungen, balb für gut balb für bose Mit. Denkt man fich nun einen Zustand bes Subjects, worin bas 36 in seiner formellen Allgemeinheit bem gegenständlichen Infaite noch nicht gegenlibergetreten, sonbern mit jenen Trieben Reigungen noch in unmittelbarer Ibentität ift, so ift bies ber mmittelbare Wille ober ber Wille im Zustande ber Indiffereng ima Momente, also in Beziehung auf ben Begriff und bie enbe ide Ericeinung beffelben, welche mit bem Selbstbewußtsein nothvenbig ein Auseinanberschlagen ber Momente vorausseben, ber bef potenzielle, mögliche Bille. Diefen angeborenen, natürlichen, mittelbaren Willen erflart man entweber für aut ober für bose. bift leicht einzuseben, daß man biese Brädicate bier nicht in bem Sinne gebraucht, daß sie Qualitäten bezeichnen, welche ber Wille burch wirkliche ober bloß formelle Selbstbestimmung giebt; ielmehr will man bamit ben noch unaufgeschlossenen substantiellen bund, die reale Möglichkeit für die eine ober andere Qualität Entwidelte ber Mensch, meint bie erfte Ansicht, bie neidmen.

the training in animen Image, lebte er ber Ratur Line 2 .- The con ter ihm barin : ..... : rume fem realer, fittlicher .... and gere in tomming ber Willfur von :\_ .a. eizemanirlich. Die ... .... remarmanen zenindelichen Ge genann, genores in larficben, Welt — . .... John bei imm intgegengefehten and the property that his the such inner drift Benichen Denicht tes minimiren Menichen Le Begen gient von ber Gunte und ber ..... ... ... sebengen und bei beine nicht lebenbia ausges und mitemanich ausges generale ber dufflarung, ber and the first of the first of the second with integengefent, und ...... The stage has the sugge Moment, baf ble anner .. ... ... verennige vofftine Etthe confession has been withatte Formbe-... . in fterene line ichopferifche and the control of the case day, burch bie ic in in ineme in Stinatt Des Willens as 34.5 . . . Tas Begiebe benaupter, giebt es in in Beimernen be for mote Beies im Derthe second of the second of th big bie bie bie bie Greiften bie Bergen bie finge bei beite Gen Ginne gut fein, vondern nur ale bie mit bei ber ber beiter bat bert bab ber bab gebe bied beim Bolen in agen, bu ju bie Geibiffucht, abgefeben wir bem Bibate bei Ethere, eine icere Form ift. Beibe Geiten granen bir Berimmuben und Energie erft burch ben Bufamimmoung Des feimeilen 3m mit ben Raturmieben; tragt man baber ben einen Begenfas in bad Gebier bes Unmittelbaren binein.

folgt baffelbe auch für ben anbern. Daber bat bie entgegens ente Anficht, welche ben natürlichen Willen für boje erflart b in bem Walten ber bem Menschen angebornen Triebe eine n Guten und Göttlichen entfrembete und wiberftrebenbe Dacht bt. aleiches Recht. Auch diese Ansicht faßt die Triebe und Reimacu nicht abstract für sich auf, sonbern als Inhalt bes unmittheren ober natürlichen Willens; biefer Wille ift aber feine Selbfteftienung, ift nicht frei, sonbern noch in ben Banben ber Ratur. de felbitfüchtige Wefen bes Menschen liegt nicht in ben für fich ge-Exieben, sondern in dem mit ihnen noch unmittelbar identischen millen. Millen. Wird biese Indifferenz mit bem Erwachen # Selbstbewußtseins aufgehoben, tritt bas formelle 3ch ben verliebenen Trieben gegenüber, so ist baffelbe, fraft ber porgngehenm unmittelbaren Einheit mit ihnen, schon so von ihnen inficirt. es bie herrschaft über fie nicht behaupten tann, sonbern noch stwährend burch fie bestimmt wirb. Das Bofe kommt baber int bloß aus bem formellen Ich, sondern vorzugsweise aus bem Belten ber Raturtriebe und ihrer Obmacht über bas Ich, von han nihrt ber Inhalt bes Bofen her, burch bas Ich wird bloß beiective Form beffelben gefett. Das Gute bagegen entfteht wiesem Standpunkte erft burch die Vermittelung bes 3ch und the Erfüllung von höheren geistigen Elementen, auf die erfte eticliche Geburt bes Subjects jum Bofen folgt bie Wiebergeut ens bem Beifte jum Guten. Dem Raturalismus ber erften luftit gegenüber muffen wir biefe zweite als Dualismus beimen, ein Ausbruck, ber auch sonft im weitern Sinne gebraucht th. Bu bem gewöhnlich fo genannten Dualismus, welcher ben berfat bes Guten und Bofen in ble Substanz bes Gottlichen maleich bes Menschen verlegt und ihn beshalb nicht bloß fonbern auch natürlich auffaffen muß, stimmt jene Anficht At, weil fie por ber Wiebergeburt nicht beibe Seiten sonbern n bie eine wirfen, und nach ber Wiebergeburt wiederum bie anre wenigstens vorherrschen läßt, während ber eigentliche Dualiss Batte, menfol. Freiheit.

mus ben Rampf ber Brincipien sogleich mit ber Geburt bes Di ichen muß beginnen laffen. Außerbem ift jene Ansicht ofter ba inconsequent, baß fie bie Substang bes Willens ober bes De ichen überhaupt für gut ausgiebt, während fie alle erscheinent Accidenzien vor ber Umwandlung bes Menschen, welche boch v ber Substang nicht verschieben sein tonnen, für bose erklart. 3 bualistischer Charafter liegt aber barin, baß fie bie Triebe mi in einem immanenten, positiven Berhaltniß gur Freiheit auffin fonbern ben innern Wiberspruch, ber im natürlichen Willen in ber Billfür liegt, bloß von ber einen, neggtiven Seite beine tet. Die Triebe follen ja aber nicht vernichtet, sonbern bloß gewandelt, verflärt, sollen zu dienstbaren Organen bes. Geil merben, und ber Beift felbft mare ohne biefelben ein leeves ftractum. Man fann beshalb bie astetische Richtung, welche 1 ein Abtöbten, Ausrotten ber natürlichen Triebe als ber Bin alles Bolen ausgeht, mur für bie einfache Confequent jener Gru anficht vom angebornen fittlichen Berberben betrachten. 980-11-1 Astese die Triebe bloß von ihrer negativen Seite auffaßt, fo balt fie fich gleichfalls negativ bagegen, eine Abstraction ruft andere bervor; die Triebe machen aber ihre positive Macht aeite indem fie aus ihrem Berftede haufig über bas formelle 3ch 1 adfetischen Abstraction mit ber gangen Gewalt ungebrochener türlichfeit herfallen, baffelbe unterjochen, und ben alten Sabil ftätigen, daß fich die Ratur burch feine Baffe austreiben & ohne immer wieber zu tommen. Wie nun bie erfte Anficht bie ihre eigene Wahrheit, bag bas Bofe erft burch bas 3ch auf werbe, auch jur Anerkennung ber anbern Seite, ber Reglitat 1 Guten burch baffelbe Ich, getrieben wird; so umgelehrt wird bi Ansicht burch ihre Wahrheit, daß das Gute erft im selbstbewuch Ich Birflichfeit gewinne, an bem Geftanbniß gemothigt wert bag auch bas Bofe im fittlichen und eigentlichen Sinne bes 2004 in bem noch indifferenten, natürlichen Willen keine Statte be Beibe Extreme heben sich so gegenfeitig auf, beibe find gleich w

allie unwahr, weil gleich einseitig. Abre Mahrheit flegt bute, bat fie nicht, wie es hanfig geschehen ift und noch geschieht. Formelle 3ch als alleinigen Ansgangspunkt und Princip bes Chiange in feinen Gegensätzen auffahen, vielmehr ben in ben Trieben muit Deliar gegebenen Inhalt als Kactor mit in Anschlag bringen; the Remarkheit bagepen zeigt fich barin, baß fie bie nothwenbige Berne deltang burch bas Ich nicht gehörig bervorbeben und besbalb Dennitelbaren Brabicate beilegen, welche mur bem Bermittels Ber Gegenfat bes Guten und Bofen ver-Swine anne energische Bebeutung, wenn man ihn vom Boben 185 Schiedt in das Gebiet des Natürlichen zurfichsbiedt. Amr die Election, welche ben Willen und die Freiheit als ein blois Serigen zur Seibstbestimmung auffaffen, fie alfo mer nach Me Moment three Subfantialität kennen ohne firen Beariff erwit am heben, mogen fich bas Recht nehmen, ben natfirlichen Been - benn bieß ift seine noch nicht zur Kreiheit, zur biglettis the Bivegung bes Begriffs, aufgeschloffene Substang - für and sole un erflaren; mit ber Einficht in bas mabrhafte Milens geht aber biefes Recht zu Ende. Die neuefte 3 zeigt im Allgemeinen biefen Fortschritt in ber bialetitschen Color in Telma: man ertennt bie subjective Bermittelnng ale wesent-Me Bedingung für bas Dasein bes Guten und Bosen an, vermiffiffat bariber aber nicht felten bie anbere Seite, bas imma-Beiblituis bes freien Begriffes au ber jum Grunde liegenbie Geften. Buf biefe Seite tonnen wir erft eingehen, wenn wir Segmfat bes Guten und Bofen als Selbstbestimmung bes With afunden baben. An biefer Stelle bemerten wir nur noch, be Ausbrücke Gut und Bose, welche häufig in unbe-Marte Auchehmung und einem weitschichtigen Sinne von allem Stelen, Bofitiven, Bwedmäßigen, Rothwendigen und beren Gegen-Handt werben, nur von ben Gegensähen bes moralischen in Michen Billens gebrauchen. Manche Unficherheit und man-Miserkandnis tounte vermieben werben, wenn man fich

über biesen stricten Gebrauch beiber Bezeichnungen auf wiffer schaftlichem Gebiete allgemein vereinigte.

Rebren wir nun zur Dialektif bes Willens in seiner endliche Erscheinung zurud, so haben wir barauf zu achten, wie bie beibe im reinen Begriff ber Willfür noch abstract gesetten und m außerlich vereinigten Seiten, bas allgemeine 3ch und ber unmi telbare Inhalt besselben, sich einander entgegen kommen und con cretere Gestalten bes Selbstbewußtseins bilben. Empirisch ift ba reine Ich, wie wir schon faben, nicht ohne einen relativ erfalle Hintergrund bes Selbstbewußtseins vorhanden. Dieser Inim welcher bem Ich im Unterschiebe von bem unmittelbaren Inha bes Subjectes überhaupt angehört, und seinen geistigen und frei Rern bilbet, wächst mit ber allmäligen theoretischen und praktifce Ueberwindung bieses gegenständlichen Inhalts, bis das ganze @ biet beffelben erobert ift und ber Wille bamit aus seiner enbliche Erscheinung auf ben Standpunkt ber Ibee, ber Einheit bes 3 griffe und seiner Realität, übertritt. Die Bewegung au biefet Biele bin läßt fich nur aus feinem Begriffe erkennen, gleichwie Willfür nur nach bem Maßstabe bes Begriffs vom Willen ach rig begriffen werben fonnte. Der gegenständliche, junachft unmi telbare, Inhalt foll geformt, zu boberer harmonie verknüpft we ben, bis er selbst eine in sich concrete freie Allgemeinheit gewe ben ift; wie es nur Eine Ratur bes Menschen giebt, so fann t auch nur Eine vernünftige Allgemeinheit biefes gegenständlich Willens geben, aber bas Subject bat einen langen Bea rückzulegen, um bieselbe zu finden, und bedarf baber verschieben Ruhepunkte und zugleich ber Aussicht auf bas ferne Biel. Bem find relative Totalitäten, welche bem Subject eine Zeitlang et wahrhafte Allgemeinheit gelten, biese liegt in bem Wiffen von b Allgemeinheit überhaupt, welches aber fo lange abstracte Borfe lung und Ahnung bleibt, bis bas Allgemeine fich in Einheit u bem Besondern, also als objective, concrete Freiheit, verwirflic Die theoretische Seite bes Bewußtfeins halt im Allgemeinen n : ber praftifchen bes Willens gleichen Schritt, mur bag von ber er-Am der Anftoß ausgeht und dieselbe auch der andern relativ vormelt, aber nur in ber allgemeinen, abstracten Anschauung. Das merete Erfennen, Die innere Lebensgewißheit in Ansehung bes biectiven Inhalts, fällt mit ber anbern Seite ber Intelligen, que So in einander verschlungen stellen beibe Seiten bas ingen bes Beiftes nach bem vollen Selbstbewußtiein seines Best und nach feiner Befreiung von ben Schranken ber Ratat-Wett bar. Da bie Triebe als Inhalt bes praktischen Geiftes fentlich eine Richtung nach Außen haben und ihre Befriedigung ber Aufnahme objectiver Elemente in die subjective Lebenseinheit mber - wie benn überhaupt ber praktifche Beift als Selbftbeatifein über ben ftarren Gegenfat bes Subjectiven und Objecties theoretich schon binque ift, bas Objective als Moment seiner weiß, daffelbe praktisch überwindet, gebraucht, umgestaltet und has Gepräge seines Innern aufbrückt - so sind es nicht Hos subjective Standpunkte, welche biefen Entwidelungsgang befondern ihnen entsprechend auch objective Gestalten, die Stiffing und Ausbildung des Familienlebens, ber Rechtsverhalt-Mich verschiedenen Erfindungen, wodurch die äußere Ratur dem Renffen Dienstbar wirb, ber Berfehr einzelner Bolfegenoffen und midicarer Bölker unter einanander, endlich die sittliche und religife Gameinschaft. Alle biefe Berhältniffe greifen nach Maggabe bes particularen burch bie Naturbafis bestimmten, Bolfscharafters unb bet anfaere Berhältniffe in einander ein und bilben in ihrer Gesammthaben Beift eines Bolks und einer bestimmten Zeit. Im Beforden ift bei ber Religion biefer praftische Gesichtspunkt nie außer Acht zu laffen, da fie ihrem Wesen nach einen praktischen Charaiter hat, ber aber nach obigen Erörterungen bie theoretische Seite als Moment enthält. Man behandelt die Geschichte ber Religion gewöhnlich nach einem einseitigen theoretischen Gefichtswalte, erforscht mit einem Aufwande von großer Gelehrsamkeit be Borftellungen, Mothen, Sagen, auch die außeren Cultusformen bes Alterthums und ber neueren Beit, aber bas ein Religiofe und Sittliche in allen biefen Gestalten tritt an Ge ben Hintergrund. Go hat man bisher nicht einmal bie Gel ber griechischen Religion als folder grundlich befchrieben. obel bas Keld ber griechischen Allterthumswiffenschaft sonft fo rede Alle in die Anschauung, die Seite bes Bewuftfel ben außern Cultus heraustretenden Geftalten haben ihren telpunft im Gelbstbewußtsein und Billen, find ber Biberiden rer innern Dialettif, und werben, fo weit fie wirkliche und wiellen Bedeutung haben, in jene innere Einheit gurudgenommen. 3000 Befonbern schaut ber Geift in seinen Göttern, soweit biefe Beldten mabhangig vom bloken Spiel ber Bhantgfie und ihren mill gen Dichtungen bafteben, die allgemeinen Dachte, bie Brinchian und 3wede, die umschließenden Totalitäten seines eigenen fittlichen Lebens an. Sie bilben ben nach ben Entwicklungsftufen veriffebenen Rern, ben bas Selbstbewußtfein fich errungen bat, und gegenständlichen Inhalt und beim liebergang zu einer bilim Stufe zugleich als ben burch seine eigene Freiheit gesetzen Sie weiß. Die gegenstänbliche Seite bes Inhalts, welche ber frei gestalten foll, ift nämlich, wie fich bei ber Betrachtung te Ibee bes Willens zeigen wird, als unenblicher Anftos fchen fubjectiven 3ch mitgesett; geht bas 3ch über biefen Inhalt einen beschränften, seiner eigenen Allgemeinheit nicht angemeffen binaus, so fällt bamit auch auf ber subjectiven Seite ber Miles weg. Für bas religiose Bewußtsein gestaltet fich berfelbe als Bie und Macht eines bestimmten Gottes, wodurch Schen, Giefundt Behorsam gegen benselben bebingt sind. Geht bas Selbitbenit fein über ben beschränften Inhalt, ben es früher ale Beftimmtel feines Innern und als bas Wefen feines Gottes wußte, binand, fo ift bamit auch sein früherer Glaube aufgehoben, Die baffet bestimmenbe Macht ift als endlich und nichtig aus bem Sinte grunde bes Geiftes an bas Licht bes Tages gezogen und per ibeellen Moment herabgesett. Eine bohere Allgemeinheit, fei es

in niedler ober philosophischer Form, muß jest ihre Stelle einnehm. Die bistorifchen Bölfer haben freilich, abgesehen von ben Entermgen, welche bie brei monotheistischen Religionen und in enter Beije ber Bubbhismus gemacht haben, ihre altere Reliden gegen teine andere von Außen gebrachte, außer nur in eingeinen Guten und Momenten, vertaufcht; allenthalben aber. wo bas Schichemußtsein fich wirflich bereicherte, fant eine Umbilbung ber allenen Kormen statt, und es machte sich bie Ueberzeugung ber Gebildem bem Bolfeglauben gegenüber geltenb. Namentlich ging aus bem Berfall ber Griechischen und Romischen Religion und Sittlichfeit eine Reihe ethischer Theorieen bervor, an welche hier besonders m erinnern ift, weil sich in ihnen die Dialeftif und ber Formalismus bes endlichen Willens am beftimmteften offenbart. Man fellte ben gegenständlichen Inhalt und bas Biel bes Willens als ein in fich Allgemeines, als bas bochite Gut, auf, mußte baffelbe aber nicht als in sich vernünftige und concrete Allgemeinfett ju begreifen, weil ber wirklichen Welt biefe Gestalt mangelte, machte aus bemielben vielmehr ein Besonderes und Einseitiges, inten man feine Realität bald in bie bloß innerliche Freiheit bet Selbstbewußtseins, felbst in die Contemplation, bald in die farmonifche, ober unmittelbar natürliche, fogar viehische Befriebis anna ber Triebe fente. So lange die Dialeftif über ben Gegenfet bes subjectiven und objectiven Willens und der praktischen Cefuble von Luft und Unluft ober Schmerz, jo wie über bie re-Keritende Beobachtung und Berechnung ber Triebe nicht hinausgeht, bewegt fie fich nur innerhalb ber Erscheinung bes Willens. neuere Glückfeligkeitolehre, welche aus bem Naturalismus ber Beriode ber Aufflarung bervorging, auch eine Confequenz des theilweise unntt-Uchen pantheistischenaturalistischen Spinozismus ift und eigenthumlich gestaltet bei Spinoza felbst vorkommt, burch bie Rantische Bhilosophie aber vom Felde ber Biffenschaft vertrieben murbe, in bem amobnlichen Bewußtsein jeboch, mit Glauben ober Unglauben bebunden, noch tiefe Burgeln ichlägt und einzelne Ceplinge, namentlich ben Gegensatz von Luft und Unluft, selbst in die me Wiffenschaft übertragen bat — biefe Lehre fieht im Wesentli auf bemielben Standpunkte, nur baß fie gewöhnlich burch ben hauch bes christlichen Geistes eine von ben heibnischen Theor verschiedene Karbung erhalten hat. Die Glüdseligkeit, welch als bas höchste Gut und Ziel aufstellt, ift fehr verschieben ber Seligkeit ber christlichen Lehre; biefe wird burch bie ba Regation, ben Tob bes alten, fündigen Menschen, die Bied burt und augleich burch bie wirfende Gnabe erlangt, und un bie gange Kulle bes höheren gottlichen Lebens, die Liebe umb Krieben Bottes als bas hochfte But im driftlichen Sinne. Glüdseligfeit besteht ebenfalls in einer Befriedigung bes Gemi und barin liegt ihre formelle Ibentität mit ber Seligfeit, ber n ren Freiheit und Sittlichkeit; biefe Befriedigung erwächst aber ben Trieben und hat nur die Korm einer Reflexionsallgemein ba die Triebe nur als besondere vorhanden sind und zu einer i creten Allgemeinheit erhoben, welche die Glüdseligkeitslehre 1 fennt, am wenigsten in ber Fassung bei Spinoza, ihre Selb bigfeit verlieren und zu Momenten ber sittlichen Weltordnung abgesett werben. Da die Triebe in ihrer Besonderheit eina wibersprechen, die unbeschränkte Befriedigung bes einen bie bes bern aufhebt und das Subject minder glücklich, ja unglit macht: so wird bas Berhaltnis ber Triebe zu einander beol tet und die Folgen ihrer Befriedigung berechnet. Die lettere ! daburch beschränft, der Begierde ihre robe Raturgewalt abgefi und bas gange Gebiet zu einem wohl temperirten Spfteme geftig worin sich zwar unreine und schwache Tone finden, die aber Harmonie des Ganzen nothwendig find. Richt die finnliche ! zelnheit bes augenblicklichen Genuffes, sondern jede Befonderhe ihrer Relation zu allen anberen erzeugt die Glückfeligkeit. formelle Reflexionsallgemeinheit schwebt so über bem Besont fest sich auch mit ihm ibentisch, aber nur in ber unorganis Beise, wie wir ce früher bei ber Willfur saben, und beshalb

mit bemielben innern Biberfpruch ber Momente behaftet. Die Studseligieit ift nämlich ein Allgemeines, welches burch die nur beidrantte, nicht aufgehobene, Besonderheit zu Stande kommt; bas Besondere ift nicht durchweg das freie Product des Ich, seine eigene Bestimmtheit, sondern wegen der nur oberflächlich abgestreiften Korm der Unmittelbarkeit das Bestimmende, und der Wille ift daher erft auf bem Wege zur eigentlichen Gelbftbestimmung, er arbeitet fich med and dem Widerspruch seiner Erscheinung heraus ohne ihn withich zu lösen. Jene Allgemeinheit, weil ste die des Berftandes. wicht die des concreten Begriffes ift, kommt nicht wahrhaft m ich felbft, ber Durft nach Gludfeligkeit wird nie gestillt, bas Sien und Aufheben bes Besonbern, um barin bas Allgemeine m haben, bilbet einen unendlichen Progreß, weil die wahrhafte Bentistt ber Seiten ihrer enblichen Natur nach unmöglich ift, und be vollfommene Glückfeligkeit bleibt so ein Bostulat und treibt zu wan Boffulaten. Ramentlich führte man unter ben Argumenten ie bie Unsterblichkeit ber Seele auch ben unendlichen Trieb, bie Ednfacht nach Bollfommenheit und Glüdseligkeit auf, Die hier auf Cha nicht befriedigt werbe; aber so gesaßt, kann berselbe nie bestigt werben, und die driftliche Borftellung von ber ewigen Seligit ik auch in der That über diesen endlichen Standpunkt hinaus.

Obgleich noch in der Schranke der endlichen Erscheinung des samen, hat sich das Selbstdewußtsein dennoch durch diese Diaskt wesentlich bereichert, es hat die Borstellung einer vernämstigen Allgemeinheit vom Inhalt des Willens erhalten und fühlt den Drang darnach, es ist durch die Schule der Zucht und Entsagung und der getäuschten Hossnung gegangen, und hat dadurch im Hinstrunde seines Wesens einen Schaß gesammelt, den es selbst noch wicht kennt. Derselbe wird gehoben und zum wirklichen Besitz des Eckhibewußtseins, sobald es sich ermannt und die vernünstige Allsgemeinheit, die objective Freiheit als gegenständlichen Zweck und Inhalt des Willens weiß und realisitet. In der Einheit mit solshalt des Willens weiß und realisitet. In der Einheit mit solshalt des Abillens weiß und realisitet. In der Einheit mit solshalt des Inhalt ist dann das zuerst abstract gesetzt reine Ich eben-

١

falls concret geworben; die freie Allgemeinheit bat fich verbovnett. ftebt auf ber Seite bes subjectiven 3ch und auf ber Seite bet Inhalts, und ber Begriff bes Willens ift bamit realifiet, ber Bie ift jest wahrhafte Selbstbestimmung, Die im Besonderen fich felle febenbe concrete Allgemeinheit. So ergiebt sich bie Ibee bes Billens ober bie wirfliche Freiheit. Der Uebergang von jener Reflexionsallgemeinheit zu ber mahrhaften, bas Beienben umschließenden Allgemeinheit ist berfelbe, ber überhaubt von der verftanbigen zur vernunftigen Betrachtung ftattfindet. Der Ber ftand läßt bie Momente auseinander fallen, fest bas Wigemeine auf ble eine, bas Besondere auf die andere Seite; bie Beramit dagegen zeigt beibe als fich gegenseitig burchbringenbe Momente Einer Totalität auf. Wirb nun hier bas allgemeine 3ch wit ben besonderen Trieben und ihrer Befriedigung zu einer vernünftiger Einheit zusammengeschloffen, so verlieren beibe Seiten ihren d stracten Charafter, auf jeber Seite ift bie anbere als Moment mitgesett, und ihr Unterschied besteht nicht mehr in bem Gegenfage von Form und Inhalt, welche jest auf beiben Seiten vor banben find, sondern in ben sich bedingenden Seiten bes Sch jectiven und Objectiven. Man barf biefe Entwidelung aber mit so migverstehen, als ob in ber endlichen Erscheinung bes Billes bloß ber Berftand und bie ihm entsprechenbe praftische Geftalt be Willens, in der Idee bagegen blog die Bernunft thatig war; vielmehr ift die ganze Bewegung bes Gelbftbewußtfeins, wobus es ben schroffen Gegenfat, ber im reinen Begriff ber Billfur liet. aufzuheben fucht, bie Dacht ber fich realiftrenben Bernunft, baß bie Weise ber Entwidelung ihrem Begriff noch nicht ville entspricht, wie benn bie oben erwähnten sittlichen Gestalten ba Familie, ber religiofen Gemeinschaft und bes Staates ihrem Befor nach vernünftig find, wenngleich burch bie endliche Existensform In ber Wirflichfeit fallen überhaupt Berftand und Bar getrübt. nunft, Billfur und eigentliche Freiheit nicht fo anseinander, wie Die Wiffenschaft dieselben nach einander aufführt, um ihren Geget pand vor dem Auge des Geistes entstehen zu lassen. Jeder Staat und jede Religion stellen die Idee des Willens irgendwie dar, ihre Elemente können nur als Momente der Idee, als Realität und Berkummerung der Einen Wahrheit und des Einen Guten und Sittlichen, begriffen werden. Eben so steht auf der andern Seite die Idee der endlichen Erscheinung nicht gegenüber, in welchem Kalle sie selbst ein Besonderes und Endliches wäre, sondern ist ihre Versährung und höhere Wahrheit; es ist die Idee selbst, welche sich sorwodhrend durch die Erscheinung vermittelt, um alle ihre Momente in lebendiger Totalität zu erzeugen. Die Geschichte der Meuschheit ist in ührer sittlichen und religiösen Seite im Berhältniß zum Begriff des Willens dessen Realistrung und Realität, im Verschiltnis zur Idee deren Entwickelung, die Entsaltung ihrer integrirenden Momente.

## Die Idee des Willens.

Dit ber Ibee bes Willens treten wir auf ben Boben bet Birflichkeit, bes wirklichen Selbstbewußtfeins, und die gange Unterfuchung über bas Berhaltniß ber menschlichen Freiheit zu Gunde und Gnabe bewegt fich in Gegensätzen und Unterschieden ber Ibee. Unter Ibee verftehen wir bie Einheit bes - speculativ gefaßten - Begriffes und ber Realität; die Ibee bes Willens ift also bie wirkliche Selbftbeftimmung. Den von Anderen vielfach gebrauchten Ausbrud: reale Reiheit, welcher ungefahr baffelbe bezeichnen foll, vermeiben wir gern wegen feiner Unbestimmtheit und 3weibeutigkeit und feines unrichtigen Gegensages gegen eine empitich vorhandene bloß formelle Kreiheit. Außerdem faffen wir den Standpunkt ber 3dee auch insofern allgemeiner, als wir Begenfate und Widersprüche innerhalb berfelben annehmen, welche amar als Gegenfate ber harmonie, welche ihr Begriff ausspricht, nicht angemeffen find, vielmehr ber Erscheinung bes Willens angehören; aber biese Erscheinungsformen sind von ber Art, bag bie erst inmerhalb ber 3bee gesetten Momente, namentlich Gutes und Bofes, in die Erscheinung fallen, die Erscheinung baber erft and Da die Idee höheren Ibentität ber Ibee begreiflich wird. folde bie Erscheinung in verklarter Gestalt umschließt, so zeigt auch die Möglichkeit einer Störung in dem wahrhaften Berhale niß ber zusammengehörigen Momente, wie wir fie in abnities Beise bei ber Willfür in ihrem Berhaltniß zum eigentlichen Begriffe bes Willens fanden. Bon ber icon betrachteten enblichen Erscheinungsform des Willens ist die Erscheinung der Idee des so verschieben, wie fich die Ibee bes Willens von bem Bente beffelben unterscheibet, also burch bie concretere Gestalt ber 54 Jene endlichen Verhältnisse wiederholen sich baber, Die 2016für tritt auch hier ein, ber gegenständliche Inhalt ift aber tiefer bestimmt und tritt selbst in ben Gegensat feiner Seiten, bes mis Unmittelbaren, bes Guten ober Bofen, auseinander. Diefe ver läufigen Angaben erhalten ihre Erläuterung burch ben folgenben Bang unserer Betrachtung; bas flare Bewußtsein über ben metho bischen Fortgang ift aber auch hier wie überall von großem Ge wicht für die Lösung unseres eigentlichen Broblems.

Da wir ben concreteren Standpunkt ber Ibee nicht meie verlaffen, so betrachten wir hier nur die Ibee bes Willens über haupt, die endlichen Erscheinungsformen aber in den folgenden Abschnitten; benn wir haben damit den Anfangspunkt unserer Aufgabe, das Verhältnis der menschlichen Freiheit zur Sünde, erreicht, während jene allgemeine Seite noch zu ihren Voraussetzungen gehört.

Wird die Ibee des Willens als Realität des Begriffes oder als wirkliche Selbstbestimmung gefaßt, so sind zunächst dieseiben beiden Momente zu unterscheiden, die wir in aller Willensbestimmung fanden, nämlich das allgemeine Ich und seine Bestimmtheit. Beim einsachen Begriff des Willens war die Bestimmtheit nur überhaupt geseht, was sich durch die Betrachtung des Berhältnisses, worin der Wille zur Intelligenz steht, dahin ergänzte, daß die Intelligenz durch Vermittelung des abstracten Ich den Inhalt aus ihrem eigenen Wesen sehte. Aber die Intelligenz ift

nach iner praktischen Seite vor ben wirklichen Willensbestimmunen felbit ein Abstractum, ift nur an fich ober als Bermogen porbanden. Erft burch Geftaltung bes zuerft unmittelbar gegebenen Inhalts und durch Zurudnahme ber einzelnen freien Acte in die innere Allgemeinheit bes Selbstbewußtseins wird sie in ber Wirtlichteit m bem, was ihr Begriff aussagt. Sie erreicht bamit felbft ben Standpunkt ber Ibee ober bes wirklichen Geiftes. Daburch echalten mun auch jene beiben Momente ber Selbstbeftimsung einen concreteren Gehalt. Das im erften Moment gefeste Ich ift nämlich nicht mehr bie abstracte Allgemeinheit, bie reine Form, sondern ein Concret-Augemeines, durch den besondern Inhalt erfüllt; bieser Inhalt ift aber nicht mehr ein gegebener, sonbem vermittelter, frei gesetzter; bas 3ch ift in fich vernünftige Totalität, und weiß als solche jenes reine Ich, welches dem besondern Inhalt gegenüber tritt, als seine eigene Abstraction, welche von der concreten Fülle getragen wird. Das bloß formelle 3ch if nicht verschwunden, aber auch für bas Selbstbewußtsein nun ju dem geworben, was es für uns schon oben war, nämlich zu chem blogen Moment, wodurch fich die Selbstbestimmung vermitbil. Das reine 3ch bestimmt sich aus bem erfüllten 3ch als seis wen wahren Wesen, und ber vorher bloß gegenständliche Inhalt if in feiner hohern Augemeinheit auch schon in biesem 3ch geset. Der Behalt, welcher beim einfachen Beariffe in bem gangen Broces und in ber Einheit ber Momente lag, ist bei ber Ibee schon als aftes Moment gefest. Das andere Moment, Die Bestimmtheit, but denfalls feinen abstracten Charafter abgestreift, ba ber gegen-Mubliche Inhalt ben Bermittelungsproces des Ich burchlaufen ift, bamit bas 3ch seine concrete Fülle erhielte; ber besondere Inhalt ift baburch felbst zu einer organischen Totalität bes Bernunftigen und Freien herausgearbeitet, worin bas Unmittelbare ober Ratürs liche ein aufgehobenes Moment bilbet. Es ist eine Durchbringung der porber abstracten Vernunft und Freiheit mit ihrer nothwendis gen natürlichen Erganzung eingetreten; bas Ratürliche nach feiner falls concret geworben; bie freie Allgemeinheit bat fich verboppelt. fteht auf ber Seite bes subjectiven 3ch und auf ber Seite bes Anhalts, und ber Begriff bes Willens ift bamit realifirt, ber Bille ift jest wahrhafte Selbstbestimmung, Die im Besonderen fich felbe setenbe concrete Allgemeinheit. So ergiebt fich bie Ibee bes Billens ober bie wirkliche Freiheit. Der Uebergang von iener Reflexionsallgemeinheit au ber wahrhaften, bas Besondere umschließenben Allgemeinheit ift berfelbe, ber überhaupt von ber verftanbigen aur vernünftigen Betrachtung ftattfindet. ftanb läßt bie Momente auseinander fallen, fest bas Augemeine auf bie eine, bas Besondere auf bie andere Seite; bie Bernunk bagegen zeigt beibe als fich gegenseitig burchbringenbe Momente Einer Totalität auf. Wird nun hier bas allgemeine 3ch mit ben besonderen Trieben und ihrer Befriedigung zu einer vernünftigen Einheit zusammengeschloffen, fo verlieren beibe Seiten ihren ab stracten Charafter, auf jeber Seite ift bie andere als Moment mitgesett, und ihr Unterschied besteht nicht mehr in bem Gegenfage von Form und Inhalt, welche jest auf beiben Seiten vor handen find, sondern in ben sich bedingenden Seiten bes Subjectiven und Objectiven. Man barf biese Entwidelung aber nicht fo migverstehen, ale ob in ber endlichen Erscheinung bes Billens bloß ber Verstand und bie ihm entsprechenbe praftische Gestalt bes Billens, in ber 3bee bagegen blog bie Bernunft thatig ware: vielmehr ift die gange Bewegung bes Gelbftbewußtseins, woburch es ben schroffen Gegensat, ber im reinen Begriff ber Billfur lieat. aufzuheben sucht, bie Dacht ber fich realifirenben Bernunft, wur baß bie Beise ber Entwidelung ihrem Begriff noch nicht völlig entspricht, wie benn bie oben erwähnten sittlichen Gestalten ber Familie, ber religiofen Gemeinschaft und bes Staates ihrem Befes nach vernünftig find, wenngleich durch die endliche Eriftengforms In ber Wirflichfeit fallen überhaupt Berftand und Bergetrübt. nunft, Billfur und eigentliche Freiheit nicht fo andeinander, wie bie Wiffenschaft bieselben nach einander aufführt, um ihren Gegenstand vor dem Auge des Geistes entstehen zu lassen. Jeder Staat und jede Religion stellen die Idee des Willens irgendwie dar, styre Clemente können nur als Momente der Idee, als Realität und Berkimmerung der Einen Wahrheit und des Einen Guten und Sittlichen, begriffen werden. Sehn so steht auf der andern Seite die Idee der endlichen Erscheinung nicht gegenüber, in welchem salle sie selbst ein Besorderes und Endliches wäre, sondern ist hie Verschaften und höhere Wahrheit; es ist die Idee selbst, welche sich sortwährend durch die Erscheinung vermittelt, um alle ihre Romente in lebendiger Totalität zu erzeugen. Die Geschichte der Ranschbeit ist in ührer sittlichen und religiösen Seite im Verhältnis zur Begriff des Willens dessen Kealistrung und Realität, im Verhältnis zur Idee deren Entwickelung, die Entsaltung ihrer integenenden Momente.

## Die Idee des Willens.

Mit ber Ibee bes Willens treten wir auf ben Boben ber Billichfeit, bes wirtlichen Gelbstbewußtfeins, und die gange Untrichung über bas Berhaltniß ber menschlichen Freiheit zu Gunde m Gnabe bewegt sich in Gegensätzen und Unterschieden der Idee. Inter Ibee verstehen wir bie Einheit bes - speculativ gefaßten - Begriffes und ber Realität; Die Ibee bes Willens ift also bie Ditfliche Gelbitbeftimmung. Den von Anberen vielfach gekunchten Ausbruck: reale Feiheit, welcher ungefähr baffelbe bewinnen foll, vermeiben wir gern wegen feiner Unbestimmtheit und 3weibeutigfeit und feines unrichtigen Gegenfates gegen eine emwifch vorhandene bloß formelle Freiheit. Außerdem fassen wir den Standpunkt ber 3bee auch insofern allgemeiner, als wir Gegen-We und Biberfprüche innerhalb berfelben annehmen, welche amar de Gegenfate ber Harmonie, welche ihr Begriff ausspricht, nicht angemeffen find, vielmehr ber Erscheinung bes Willens angehören; ther biefe Erscheinungsformen find von ber Art, bag bie erst in-Echalb ber 3bee gesetten Momente, namentlich Gutes und Bo-

finnlichen und überfinnlichen Seite ift nicht verschwunden und ber nichtet, fonbern verflärtes Draan ber Freiheit geworben. Dabund ift nun auch auf biefer Seite bes gegenständlichen Inhalts bie freie Begriffsform eingetreten; ber Inhalt felbft gerfallt in ben Um terschied bes Allgemeinen und Besondern, welche in ihrer Einheit, als vernünftige und freie Totalität, als Spftem ber gegenftan lichen Freiheit, bas aweite Moment in ber Ibee bes Billens He ben. Durch die Einbeit mit ber Reglität hat fich ber Begeiff vo boppelt, erscheint nach Form und Inhalt auf beiben Seiten, beite ftellen bie integrirenben Momente ber Freiheit bar. Die Einbeit beiber Seiten, bie nicht außereinander gebacht werben tonna. von benen jebe bie andere schon mitenthält, bie baber Momente einer höhern Totalität bilben, ift bie 3bee bes Willens, Die Gelbe bestimmung ber Intelligeng aus und zu einer freien Gestaltung ihres Wesens, ber freie Geift, welcher bie außere und innere Rotur überwunden bat und fortwährend überwindet und feine Sub-Rang au einer Belt bes Rechts, ber Religion und Sittlichkeit ob-· jectivirt hat, fich in seinem Resultate aber mit fich selbst ibentisch weiß und so unendliche Ruckfehr in fich selbst ift.

Die Ibee bes Willens stellt benselben in seiner Wahrheit, stellt die wahre Freiheit dar; benn Wahrheit ist die Einheit bes Begriffs und ber Realität, des Subjectiven und Objectiven, und alle Gestalten des Willens, welche jener Form nicht entsprechen, alle endlichen und damit abstracten Erscheinungsformen, sind six sich gesast unwahr, und relative wahr allein als Momente ber Ibee. Das gewöhnliche Bewußtsein mit seiner vorherrschenden Berstandesresterion und viele Theorieen, welche diesen Standpunkt nicht wahrhaft überwinden und bloß andere, formell gebildete Abstractionen an die Stelle der roheren Meinung sehen, erheben sich nicht zu dem wahrhaften, absolut berechtigten Standpunkt der Ibee. Ließ man schon beim Begriff des Willens die integrirenden Momente auseinander sallen, oder stellte sie bloß neben einander, anstat sie in einander wirkend zu begreifen, so muß dies in noch höheres

nach ihrer praktischen Seite vor ben wirklichen Willensbestimmunaen felbft ein Abstractum, ift nur an fich ober ale Bermogen vorbanden. Erft burch Geftaltung bes zuerft unmittelbar gegebenen Inhalts und durch Aurucknahme der einzelnen freien Acte in die imere Allgemeinheit bes Selbstbewußtseins wird sie in ber Wirtlicheit pu bem, was ihr Begriff aussagt. Sie erreicht bamit felbft ben Stundpunkt ber Ibee ober bes wirklichen Geiftes. Dabend echalten nun auch jene beiben Momente ber Selbstbestimmme einen concreteren Gehalt. Das im erften Moment gefette 3ch ift nämlich nicht mehr bie abstracte Allgemeinheit, bie rine Form, sonbern ein Concret-Mugemeines, burch ben besonbern Imalt erfüllt; biefer Inhalt ift aber nicht mehr ein gegebener, sonben vermittelter, frei gesetzter; bas 3ch ift in fich verminftige Totalität, und weiß als folde jenes reine Ich, welches bem befriern Inhalt gegenüber tritt, als seine eigene Abstraction, welche ven ber concreten Külle getragen wird. Das bloß formelle 3ch it nicht verschwunden, aber auch für bas Selbstbewußtsein nun p den geworben, was es für uns schon oben war, nämlich zu den Hofen Moment, wodurch fich die Selbstbestimmung vermit-Das reine 3ch bestimmt sich aus bem erfüllten 3ch als seis war wahren Wesen, und ber vorher bloß gegenständliche Inhalt # in feiner hohern Augemeinheit auch schon in diesem 3ch gesett. Dr Gehalt, welcher beim einfachen Begriffe in bem gangen Broces n in ber Einheit ber Momente lag, ift bei ber Ibee schon als wies Moment gefest. Das andere Moment, die Bestimmtheit, bet ebenfalls feinen abstracten Charafter abgestreift, ba ber gegen-Mabliche Inhalt ben Vermittelungsproces bes Ich burchlaufen ift, benit bas 3ch seine concrete Fülle erhielte; ber besondere Inhalt # baburch felbst zu einer organischen Totalität bes Bernfinftigen Freien herausgearbeitet, worin bas Unmittelbare ober Ratüriche ein aufgehobenes Moment bilbet. Es ist eine Durchbringung ba vorber abstracten Bernunft und Freiheit mit ihrer nothwendis gen natürlichen Erganzung eingetreten; bas Ratürliche nach seiner

:

=

jectiven nicht auseinander fallen laffen; benn löst man die eine Seite ab, so finft bamit auch bie andere in nichts ober eine unwirkliche Abstraction zusammen; sie erweisen sich alle als Demente, welche auf einander hinweisen, wovon in dem einen bas andere schon potenziell mitgesett ift, und die beshalb auch nothwendig ausammengebacht und augleich realisitt werben muffen. Die allumfaffende Einheit berfelben ift aber bie Ibee bes Willens. Daß beffemungeachtet eine allmalige Entwidelung biefer Ibee in ber Geschichte ber Menschheit und im Leben bes Einzelnen flattfinden könne, braucht wohl kaum erinnert zu werben; auf bem Puntte, wo die Entwidelung anfängt, find die unterschiedenen Momente zugleich, nur relativ entwidelt, vorhanden. Die Bilbung bes Kamilienlebens, wie allgemein zugestanden wird, bezeichnet bei ben Bolfern bas erfte Stabium ber Cultur; baffelbe ift aber m aleich die empirisch erfte Gestalt der Ibee als des subjectivobier tiven Willens. Der gewöhnliche Sprachgebrauch behandelt ben Ausbruck: Freiheit in ber richtigen biglektischen Beise, um somehl bie subjective als auch die objective Seite berfelben zu bezeichnen. Da nun die Freiheit, wie wir oben sahen, nichts vom Willen Berschiebenes ift, so barf bie speculative Betrachtung ber Sade an jenen Sprachgebrauch erinnern, um fich bem gewohnlichen Bewußtsein naber zu bringen.

Wir haben jest die beiden Hauptmomente der Ibee in ihren Berhaltniß zu einander noch näher zu betrachten, wie wir oben beim Begriff des Willens Form und Inhalt unterschieden. Dieses Berhältniß gestaltet sich hier concreter als Unterschied des subjectiven und des objectiven Willens, ein Unterschied, der und gelegentlich schon bei der endlichen Erscheinung des Willens workam, aber noch nicht in seiner Wahrheit, und nur sofern jene Erscheinung ein Moment in der Idee bildet und ihre Darstellung zur Idee überleiten sollte. Der Unterschied entspricht den beiden Momenten der Idee, die eine Seite ist nur da in Beziehung auf die andere, enthält daher die andere ideell schon in sich. Die

Grabe bei ber Ibee geschehen, bem Concretesten, womit wir es bier m thun haben, welche nur in ber reinften Rulle und Bethatigung aller conftituirenben Momente gebacht werben fann. Faßt man freilich ben Billen nur als ein Bermogen gur Freiheit, fo fann man fich unter fener Ibee nichts vorftellen, als etwa eine Entwidelung und ein Refultat jenes Bermogens; ben Billen als Auft, meint man bann, folle man boch billig trennen von bem, was er mur herverbringt, nicht aber felbst sei. Höchstens rechnet men bie fubjective Seite bes Selbftbewußtfeins, bie Befimung willen felbft, fpricht von einem fittlich guten, geläutertm, bewährten Willen, die objective Gestaltung bagegen, Ramilie. Stat, Rirche, betrachtet man nur als ben Schauplas, auf welden, und die Objecte, an benen fich ber Wille bethätigt, nicht ther als integrirende Momente bes Willens felbst. In ber That bewegt fich aber biefe Berftanbesannicht in einer Reihe von Abfractionen, bie nach ben verschiedenen Bilbungestufen schroffer und midiger ober mehr vermittelt und abgeschliffen hervortreten, inmer cher fo, daß die Gegenfate, welche die 3bee des Billens harweife umschließt, neben einander fiehen bleiben. Behört beim chiaden Begriff bes Willens bie Bestimmtheit, ber Inhalt, ju ihm fifft, fo auch bie Realität, bas jur Ginheit aufgehobene Spftem ber Bestimmtheiten ober bes Besondern. Der Wille greift aber als ber praftische Beift, als bas Gelbstbewußtsein, welches bie objutte Belt nicht erft in fich aufnimmt -- benn bies hat es in ber Beife bes Bewußtseins und Erfennens gethan und bleibt barin in beständiger theoretischer Bermittelung — fondern aus sich heraus milaltet, wesentlich in die objective Sphare ein, überwindet, forwit, gebraucht bie außere Ratur, umb tritt in ein Berhaltniß gu wheren Individuen, die Willen haben; ber Wille fest fich bamit ink als einen objectiven und etzeugt alle concreteren Gestalten fines Besens nur burch die Wechselwirfung des Subjectiven und Objectiven. Deshalb barf man benn auch die Unterschiede von fum und Inhalt, Begriff und Realität, Subjectiven und Die

jectiven nicht auseinander fallen laffen; benn löft man bie eine Seite ab, so sinkt bamit auch bie andere in nichts ober eine unwirfliche Abstraction zusammen; fie erweisen fich alle als Demente, welche auf einander hinweisen, wovon in dem einen bas andere schon potenziell mitgesett ift, und die beshalb auch nothwendig zusammengebacht und zugleich realistet werben muffen. Die allumfaffende Einheit berfelben ift aber bie Ibee bes Willens. Daß beffemungeachtet eine allmälige Entwidelung biefer Ibee in ber Geschichte ber Menschheit und im Leben bes Einzelnen fattfinden könne, braucht wohl kaum erinnert zu werden; auf bem Runtte, wo die Entwickelung anfängt, find die unterschiedenen Momente zugleich, nur relativ entwidelt, vorhanden. Die Bilbung bes Kamilienlebens, wie allgemein zugeftanden wird, bezeichnet bei ben Bolfern bas erfte Stabium ber Cultur; baffelbe ift aber pe gleich die empirisch erfte Gestalt der Idee als des subjectivobjec tiven Willens. Der gewöhnliche Sprachgebrauch behandelt ben Ausbruck: Freiheit in ber richtigen bialektischen Beise, um sowohl bie subjective als auch die objective Seite berfelben au bezeichnen. Da nun die Freiheit, wie wir oben faben, nichts vom Billen Berschiebenes ift, so barf bie speculative Betrachtung ber Sache an jenen Sprachgebrauch erinnern, um fich bem gewohnlichen Bewußtfein naber zu bringen.

Wir haben jest die beiden Hauptmomente der Idee in ihrem Berhaltniß zu einander noch näher zu betrachten, wie wir oben beim Begriff des Willens Form und Inhalt unterschieden. Dieses Berhältniß gestaltet sich hier concreter als Unterschied des subjectiven und des objectiven Willens, ein Unterschied, der uns gelegentlich schon bei der endlichen Erscheinung des Willens vorsam, aber noch nicht in seiner Wahrheit, und nur sosern jene Erscheinung ein Moment in der Idee bildet und ihre Darstellung zur Idee überleiten sollte. Der Unterschied entspricht den beiden Momenten der Idee, die eine Seite ist nur da in Beziehung auf die andere, enthalt daher die andere ideell schon in sich. Die

rade: subjectiv und objectiv werben bekanntlich nach bem menhange, worin fie vortommen, in verschiedenem Sinne icht. hier verfteben wir unter bem fubjectiven Willen bie Rulle ber Ibee, soweit fie in ber Form bes subjectiven Bewußtseins, bas fich von ber objectiven Welt ber Freiheit ichelbet, geset ift. Da im ersten Moment ber Ibee schon Begriff bes Willens, nicht ein einzelnes seiner Moe, vorhanden war, so ift bas Subject ober 3ch hier nicht bas 1che burch Regation alles Inhalts entstandene 3ch bes reinen iffe, noch das mit bloß endlichem Inhalt erfüllte, sonbern me ber frei gestalteten Objectivität in seine innere Unenblicheffectirte 3ch. Es ist die mit dem wahrhaften Inhalt erfüllte Miche Form bes Selbstbewußtseins; bie objective Seite ift mur olde negirt, das 3ch hat aber ben gangen Bewinn feiner sittelung mit ihr zu einfacher Allgemeinheit und Külle ber In-Meit zusammengeschloffen. Wir konnen biefe Geftalt zum Uniche von anderen untergeordneten Stufen ber Subjectivität als falichfeit bezeichnen, wenngleich ber Sprachgebrauch in bie Bedehung zu schwanken pflegt. Die objective Seite bagegen vernünftige Syftem ber Freiheit im rechtlichen, fittlichen, ichen Leben, welches in feiner Totalität nicht von einzelnen, cularen Subjecten, fonbern von bem in fich allgemeinen Selbftstfein gesett ift, und in feinem objectiven Organismus nur in Bentitat mit bemfelben getragen und geforbert wirb. Die ein-Berson kann fich scheinbar aus biesem obiectiven Leben gang d gurudziehen und eine innere Welt aus ihrer fubjectiven : gestalten, die objective Welt finft bagegen gur bloßen Ratur b, sobald fie von der Berfonlichkeit verlaffen wird. In der t findet aber baffelbe auch auf ber fubjectiven Seite ftatt; wenn ber schon relativ gebilbete Mensch gegen die ganze objective beit abschließt, so hat er schon ihren Eindruck erfahren und die val gesetzte Ibentität wirkt fort. Die Briorität ber Entwicke-I liegt freilich überhaupt auf ber subjectiven Seite; aber ber Batte, menfol, Freibeit. 7

ż

Begriff bes Selbstbervußtfeins und Willens wie die Erfahrung lehren, baß es obne bie Ergangung objectiver Gestaltungen m feiner wirflichen Entwidelung tommt. Der subjectiven Sette bleibt so ber unendliche Impuls oder Anftoß, ber objectiven bie Anregung, Sollicitation, als eigenthümlich übrig; Beibes fint aber abstracte und endliche Formen, welche im wirflichen Selbstbewust fein zu höherer Ihentität zusammengeben. Als Moment ber Ibee ift feine Seite ohne die andere. In ber historischen Entwidelung bes Selbstbewußtseins finden wir bei ben Culturvolfern bes Alter thums zur Zeit ihrer sittlichen Gebiegenheit und Bluthe beibe Seiten unbefangen in einander wirfend; die objective Seite all als einfacher Wiberschein ber subjectiven, und für biefe giebt es keinen höheren Zwed, als fich mit bem objectiven Inhalt bet fittlich polfsthumlichen und religiosen Lebens zu erfüllen. bochstes Ziel ber Erziehung konnte von biesem Standpunkte and ein Griechischer Weiser aufftellen, daß ber Bögling ein tücktiger Bürger eines guten Staats werben mochte; und in biefem Sinne war auch die Sitte, die öffentliche Meinung und Gesetzebung im Allgemeinen gestaltet, besonders bei ben Bolfern, welche ber Sub jectivität einen geringeren Spielraum ließen, ben Dorern, alte Romern und anderen. Einzelne Incongruenzen beiber Schit werben fo lange übersehen und verschwinden in der Bemegnet bes substantiellen Beistes, als fie für bas Bewußtfein einen m fälligen Charafter haben, ober ber Widerspruch nur einen ber tiellen Gegenfat in ber Gefammtbewegung bilbet. Go bebielt M' vollsthumliche Staat, ungeachtet bes Rampfes ber politischen Ge gensähe und Kactionen und mannigfaltiger Tyrannei Einzelner ganger Stanbe, noch lange Beit feine fittliche Bebeutung fur t alte Welt. Es find bies freilich nur relativ vollkommene 30 ftanbe, welche ber Ibee bes Willens feineswegs entsprechen, to mer aber Entwickelungoftabien berfelben barftellen. Beber bie in jective Freiheit hat fich hier von der Objectivität emancipirt mi frei in sich zurudgenommen, noch ist die objective Seite als wie

8 Product der Freiheit gewußt; die Raturbasis des Willens. polisthumliche Barticularismus find erft zum Theil überwun-Diefe fittlichen Gemeinschaften werben baber auch wegen 8 überwiegenden Elementes fubstantieller Raturlichkeit Raturen genannt, und ihre Religion fann in gleichem Sinne als urreligion bezeichnet werben, wenngleich biefe Ramen im ftren-Sinne, mo fie bas Berfenftfein bes Geiftes in feine Raturis ausbrucken, auf bas klassische Alterthum keine Anwendung 11m jur wirklichen freien Einheit ju gelangen, muffen beibe en fich entaweien, die subjective muß ihren Unterschied bis Begenfatz gegen die objective ausbilden, ein Proces, der vom fall bes objectiven Lebens begleitet ift, welcher lettere aber erum nicht unabhängig von ber anbern Seite gebacht werben L Die Subjectivität fest einen höheren gegenständlichen Inhalt ben objectiv vorgefundenen unmittelbaren, fie hat ihn junachft. bie objective Realität ihm mangelt, in ber Sphare ber Innerit, und erfett bier ben Berluft ber außern Welt burch eine ber subjectiven Gefinnung, bes Glaubens, ber Soffmung. etitanben bei ben Griechen feit bem Zeitalter ber Sophisten 1 bes Sofrates die verschiedenen ethischen Systeme, welche einen jerichend subjectiven Charafter haben, etwas später ber Syn-Bund auf bem mythologischen Gebiete und die Bersuche ber Heren, besonders der Reuplatonifer, die alte Religion durch ective Umbentung und Ibealifirung der objectiven Formen zu . Diese gange subjective Richtung fand bann auch im Roben Reiche Eingang, ba ber Geift fast überall ber überlieferten im Berlaufe ber Beit eingetretenen Gestalt bes öffentlichen ms mehr ober weniger entfrembet war. Bei ben Juben trat Begensat beiber Seiten in anderer Weise ein, weil auch bie zere unbefangene Einheit berfelben vermöge bes höhern religios Brincips anders gestaltet gewesen war, und in der Weise ber mischen Sittlichkeit nie ftatt gefunden hatte. Denn so weit wir bebräische Geschichte gurudverfolgen fonnen, zeigt fie ben Rampf bes natürlichen und höheren Princips, bes natürlichen Menfchen und einer gottlichen heiligen Weltordnung; lettere war aber mur in ber Aufchauung rein gefett, in ber Wirklichkeit aber auch in bem Sinne noch mit ber Unmittelbarfeit behaftet, bag barin bas Reich Sottes mit bem volksthumlichen Gemeinwesen in nicht gehörie vermittelter Einheit vorgestellt wurde. Seit bem Untergange eines felbständigen Staats trat aber auch bei ben Juben ein Uebergewicht der subjectiven Richtung hervor, das objectivetheokratische Element trat entweder zurud oder erhielt fich mehr in der subjeci tiven Korm von Hoffnungen und Erwartungen, welche um fo ichmarmerischer - eine ber abstracteften Formen bes Gubjectiven in biefem Busammenhange - wurden, je weniger es ihnen ver gonnt war, eine vorübergebende und partielle Realität, besonbers im Maffabaifchen Zeitalter, ju erhaschen. Um Großartigften und Tiefften ift aber die Subjectivität ber Ibee im Urchristenthum und ben erften Jahrhunderten seiner Weiterbildung eingetreten, und bat fich bann mit ber Ibee ber Rirche als einer Gemeinschaft ber Beiligen in ber driftlichen Welt immer, freilich mit veranberter Stellung jur objectiven Seite, erhalten. In allgemein - ethifder Begiehung nennen wir biefe aus ber obiectiven Welt in fich me flectirte subjective Sphare Moralität, in religiofer Begiehung be religiofe Befinnung ober bie religiofe Moralität, mahrent biefe subjective Freiheit in ber Einheit mit ber objectiven Welt Sith lichfeit ift, sowohl nach ber allgemeineren als nach ber religiöfen Begiehung. Beibe Spharen baben wir in concreter Beise frater au betrachten; hier, wo wir die Ibee bes Willens überhamt barftellen, kommen nur die allgemeineren Grundbestimmungen, als bie wefentliche Korm bes Concreten, jur Sprache.

Die subjective Seite ber Ibee bes Willens entsteht immer burch Resterion bes in beiden Momenten ber Ibee gesetzten Willens in sich, ist daher auch auf allen Entwickelungsstufen ber Ibee mitgesett; die Ibee ware nicht Ibee, wenn sie sich nicht durch ihre Momente vermittelte. Wo daher sittliche und religiöse Genschaft vorhanden ift, ba giebt es auch eine Gefinnung, Bor-2. Absichten, subjective Werthschätzung und Burechnung. er Einfehr bes Beiftes in bas subjective Selbstbewußtsein, wie als Moment in aller Sittlichfeit vorkommt, ift bie allge ine Reflexion aller Momente in bas Innere zu unterscheiben. burch biefes Innere als für sich seienbe Sphäre, als Standnit ber Moralität, erzeugt wirb. Dort ift bie Reflexion ein iffices Moment, hier wird fie fixirt und gestaltet fich zur mo-In letterer Weise behandeln wir fie im lifden Freiheit. amben zweiten Abschnitte; bei bem gegemwärtigen allgemeinen sichtspunkte ift und aber jener Unterschied noch gleichgültig, ba d iene fluffigen Momente, ausammengefaßt, feinen von ber malität verschiedenen Charafter haben. Betrachten wir benfelben ber, so ist biefe Subjectivität zwar Regation bes Objectiven, a biefe Regation ift burch die objective Seite zugleich vermittelt, baber biefelbe in irgend einer Weise zugleich enthalten. Die afbalichkeit, in beren innerer Bewegung ber Wille für fich ift, that nämlich nicht burch absolute Abstraction bes Gelbstbewußtind von allem Inhalt wie das reine Ich, sondern nur durch denion bes objectiven Organismus, ber ausgebilbeten rechtlichen, wichen, firchlichen Berhältniffe. Die Seite ber Gefinnung, woviefe Verhaltnisse erft Leben, Werth und Bebeutung haben, micht negirt, sondern bloß aus der objectiven Sphare herauswen und in die subjective gurudgebrangt; die 3bee als Einheit ber Momente hat ihren Totalgehalt auf die eine Seite gelegt. b weiß die Objectivitat, fofern fie aus ber lebendigen Ginheit raustritt, als Erscheinung. Das mahrhafte Wefen und bie get-Birflichkeit ber Gesammtbewegung fällt bagegen auf bie fubtive Seite: ber Mensch wird nach bem beurtheilt, was er benichtigt, wie er gefinnt ift, und er hat felbft ben abfoluten Dagb feines Werthes in sich felbft, einem innern, ber objectiven elt unzugänglichen Beiligthume. Bas fann nun aber ber Inlt ber Perfonlichkeit fein, wenn von aller objectiven Bestimmtheit

abstrahirt wird? Offenbar nur eine Kormbewegung, welche eben beshalb, weil Form ohne Inhalt mur burch Abstraction entstehen kann, auf einen vorber mitgesetten und als an fich seiendes Dement erhaltenen Inhalt, nämlich bas System ber objectiven Be-Kimmtheit, hinweift. Der moralische Wille ber Berson ift um möglich innerhalb bes fittlichen Willens, und hat baber auch ben letteren als verschwindenbes Moment an sich. Jene Formbewo gung ftellt nun aber feineswegs bie reine Form, bie leere Mige meinheit bes Gelbstbewußtseins bar; benn bie lettere fteht vor und neben ber Bermittelung burch ben besonderen Inhalt, jene Form bagegen ift als Refultat baraus zurudgenommen, baber felbft burd ben Inhalt concret in sich vermittelt und bestimmt, nur bag von biesem Inhalt nachber abstrahirt und bloß ber rein-geistige, fubjective Gehalt bewahrt wird. Da nun ferner biese Kormbewegung burch die Ibee nach beiben integrirenden Momenten zu Stante kommt, so bat fie auch ben Charafter bes Beariffes, ben Unter schied bes Allgemeinen und Besondern und ihre Ibentität. Denn wir faben ja oben, wie ber Begriff fich in ber Ibee verdoppelt batte, und sowohl auf die subjective als die objective Seite trat. Hieraus erflart fich nun bie folgende Dialettif bes Selbftbewustfeins. Diefer subjective Begriff, Die in fich vermittelte Form ber wirklichen Selbstbestimmung, tritt in ben Unterschied und Gegenfat zu bem reinen Ich, welches wir oben beim Begriff bes Bil lens als ein abstractes Moment, und zwar als bie reine MIgemeinheit kennen lernten. Diefes formelle 3ch ift nämlich keines wegs vernichtet, es hat nur einen tiefern hintergrund erhalten, und wird in ber lebenbigen Bewegung bes perfonlichen Billens fortwährend als Durchgangspunkt erzeugt. Run faben wir aber augleich, bag biefes reine Ich als Abstraction und Gegenfat aus Besondern in der That selbst nur ein Besonderes ift, wie bie ab stracte Allgemeinheit überhaupt. Diese Wahrheit, die oben blob als Wiffen ber speculativen Dialektif auftrat, wird jest fur bas Selbstbewußtsein ber Verfönlichkeit gesett. Das abstracte 3ch weiß fic namlich bem fubjectiven Begriff bes Willens gegenüber nur als ein Befonderes, Endliches, welches erft als Moment bes Begeiffs, also so, daß der Begriff in biefem besondern 3ch realistet ift, concrete Allgemeinheit gewinnt. In ber fubiectiven Seite ber Stee als folder b. h. in ber harmonischen Einheit ihrer Momente. findet blog ein Unterschied zwischen bem subjectiven Begriff und ben besondern 3ch ftatt, welcher burch stetige Bermittelung aufgebeben wird; in ber endlichen Erscheinung ber Momente ber Ibee with biefer Unterschied aber jum Gegenfate, ber fchroff und fchneis bab als innere Rluft die Tiefen des Selbstbewußtseins und Willens trennt. Sier ift ber Bunft, wo ber Gegensat bes Guten und Bofen und ber Unterschied beiber Seiten vom formellen 3ch wie ber wiffenschaftlichen Dialektik ber Momente ber Ibee bes Billens hervorgeht. Alle Theorieen, welche benselben empirisch wiereifen und auf früheren Stabien ber bialektischen Fortbewegung bet einfachen Begriffes bes Willens einschieben, haben ihn nicht in finer Genefis und baher auch nicht in seinem eigentlichen Wefen theut. Jener subjective Begriff bes Willens, welcher bem for-Bellen 3ch gegenübertritt, ift nämlich bas Gute, sofern baffelbe der noch ohne Realität im besonbern Ich gebacht wirb, bas an bute, und in seinem Unterschiebe von ber Objectivität, bas indiective, formelle Gute. Das reine 3ch ift weber aut noch We, fo lange es fich noch nicht bestimmt und bamit gum Willen with. Das Bose entsteht, sobald sich bas 3ch mit einem Inhalt affallt, ber bem Begriffe bes Guten unangemeffen ift und biefem entgegentritt. Das Bose ift baher nicht bloß aus ben Momenten ber enblichen Erscheinung bes Willens, wie wir fie oben betrache tten, alfo nicht aus abstracten Unterschieben und Gegenfagen zu unftruiren und zu begreifen, sondern aus dem tiefften und conanteften Gegensate innerhalb ber Bewegung ber Ibee bes Wils las. Wir begnügen und, hier bas Gintreten biefer Gegenfate uf bem Boben ber 3bee im Allgemeinen nachgewiesen zu haben, be weitere Ausführung bem zweiten Abschnitte anheimfällt.

In Ansehung bes subjectiven Beariffes bes Willens muß aber noch eine Seite seiner Dialektif sogleich bervorgehoben werben. Derselbe tritt im Unterschiede von bem formellen, besonbern Ich ins Selbstbewußtfein und wird als nicht realisirter Inhalt gewußt; fo gefaßt macht fich berfelbe als eine höhere, treibenbe Macht, als unenblicher Anftog für bas besondere 3ch geltenb, ein Berhaltniß, bas fich auf religiofem Gebiete viel concreter geftal Hierburch entsteht ein Wiberspruch: auf ber einen Seite foll iener Begriff erft burch die wirkliche Vermittelung ber subjectiven und objectiven Seite ber Ibee entstehen, auf ber anbern Seite aber schon abgesehen von der Realität im besondern 3ch vorbanben sein. Dieser Wiberspruch löst sich folgendermaßen. nämlich in ber Intelligenz als umfaffenber Einheit bes theoretischen und praftischen Beistes die wirkliche Bermittelung ber einzelnen Seiten ibeell enthalten und in substantieller Beise b. h. abgesehen pon der wirklichen theoretischen und praktischen Entfaltung der De mente, praformirt; diese substantielle Grundlage muß aber bei ben einzelnen Subjetten ins Selbstbewußtsein treten, um ein Moment in der Idee des Willens zu bilden. Run ift es wesentlich bie Intelligeng felbst, welche fich biefe Realität giebt, fich aus fich selbst hervorbringt und alle endlichen Vermittelungen in ihre Te talität jurudnimmt. Jener unendliche Anftoß ift bie Bewegung ber Intelligenz felbst, so lange sie in einfacher Allgemeinheit geset ift. Die nähere Bestimmtheit beffelben, die Richtung in Concrete, ift nicht ohne Bermittelung ber objectiven Seite zu benten. ift es aber - und bas ift ber aweite Bunkt, ber bier au beachten ift - bas Bewußtsein, bie endliche, auf bas Objective als fob ches gehende Erscheinung ber Bernunft, welche, wie schon ober gezeigt wurde, bem Willen vorangeht und bie Unbestimmtheit ie nes Antriebes ergangt. Das Gewissen im Menschen als boben treibende, mahnende, strafende Macht überhaupt ist burch bie 30 telligenz, religios gejagt burch Gott, geset, aber bie nabere Form bes Bewissens ist in jedem Subject burch bas bedingt, was ob iectio als recht, mahr, gut gilt. Der Eine macht Dinge au Gewiffensiachen, bie bem Anbern als hochft gleichgültig, nichtig, ja als bok gelten, was fich befonders flar burch Bergleichung ber Religionen herausstellt; bennoch fann Jeber auf seinem standpunkte gleich gewiffenhaft und fromm babei verfahren. Man berufe fich hier nicht auf eine hohere Offenbarung, um bie Wahrwit viefa Dialektif zu bekampfen; benn feine Offenbarung ift unabbang von ber Objectivität eingetreten, und die brei monotheis auchen Religionen im Besondern find zugleich historisch und sitt-11d vernittelt entftanben, in einem strengeren Sinne, als es sich pon ba amberen sagen läßt. Es tritt nun aber auch hier ein, was wir in anderer Form bei der Dialektif des endlichen Willens faben, bas nämlich ber abstracte, strenggefaßte Unterschied und Gegenfat jenes subjectiven noch nicht realisirten Begriffs und bes formellen 3ch bloß ber Theorie angehört, während in ber Wirflichfeit beibe Seiten relativ vermittelt find. Gin Selbstbewußtsein. welches bas Gute nur als 3weck wüßte, ohne irgend ein Moment besselben auch schon realisirt zu haben, ist undenkbar, weil jenes Biffen und biefe Vermittelung einander nothwendig forbern. und das Gute als folches kein bloß theoretisches Moment ift, weldes mwillfürlich ins Bewußtsein trate, sondern die wefentliche Allgemeinheit bes subjectiven Willens, bas in sich allgemeine praftifc vermittelte Selbstbewußtsein. Nur so viel ist gewiß, daß and hier, wie überall in ber geistigen Sphare, Die unbestimmte Bontellung von der eigentlichen auf praktischer Lebenseinheit beruhmben Erkenntniß wohl zu unterscheiben ist. Jene Form fällt woh großentheils in die Erscheinung ber Intelligenz, nur daß ein bihaes Moment darin mitgesett ift, diese gehört dagegen ihrer Bet, bem fich felbst wiffenden Beiste an. Dem besondern 3ch als ber einfachen Concentration ber Subjectivität, und zugleich seiner ablichen, unwahren Bestimmtheit, also bem subjectiv endlichen Billen gegenüber, gewinnt jener zuerst subjective Begriff bes Willas die Bedeutung eines Objectiven, Ans und für fich Seien-

\_

\_

3

:-

<u>۔</u>

\_ ·=

Ξ

3

\_:

<u>.</u>.–

<u>:</u>-

:**-**

::

--

ben; benn er ift die bobere Korm ber Berfonlichkeit, und offenbart fich zugleich als felbständige Macht und als ein fester gebiegener Inhalt, ben bas besondere Ich, die bloß formell allgemeine, in Bahrheit aber varticulare Subjectivität, in sich aufnehmen foll. Subjectiv heißt dieses 3ch, so lange es seiner innerlich gesetzten De Allerbings hat nun ber Ausbruck bier jectivität gegenüberfteht. eine andere Bebeutung als bei bem früheren Unterschiebe bes Subjectiven und der objectiven Welt, ist jedoch die innere Ber mittelung ber subjectiven und objectiven Seite ber Ibee oben rich tig aufgefaßt, so findet auch ein innerer Busammenbang zwischen beiben Formen bes Objectiven statt. Wie num im objectiven Gemeinwesen, im Berhaltniß bes einzelnen Selbstbewußtseins zu an beren Bersonen und zu ber burch ihre Gesammtheit gesetzten fitte lichen Welt, ber subjective Geift fich selbst gegenständlich with. fich felbst erscheint und für fich ift, so auch in ber innern, rein geistigen Objectwitat, und zwar hier in ber rein-geistigen Korn. Durch biefe innere Bermittelung ber Seiten realisirt ber Beift, bie Intelligenz in der Form der Idee, feinen eigenen Begriff, ift wirk licher Geift b. b. Geift, ber fich felbit erscheint, ber für ben Geift ift. Das gewöhnliche Bewußtsein hat freilich vom Geifte meif eine fehr geiftlose Borftellung; bas Unsichtbare, Ibeelle, bas Dew fen, Borftellen, Die unbestimmt gefaßte Bernumft wird Geift genaunt. Bie aber bei ber wiffenschaftlichen Betrachtung alle biefe Erfche nungeformen in ber hoheren Einheit ber Intelligeng aufgeben, so bestimmt fich biefe erft burch bie Einheit ihres Begriffes und feiner Realität zur allumfaffenben, mahrhaft concreten Totalität, und wird so jum wirklichen Geiste, ber nur burch jene Unterschiede fet ner von fich felbft und in ber Ibentität beiber Seiten Babrie und Wirflichkeit bat.

So wichtig nun biese subjective Seite in der Bewegung ber 3bee ist, weil in ihr die einsachen, reinen Unterschiede und Gegensche des Ethischen erscheinen und den absoluten Rafftab fie Alles bilben, was in der objectiven Welt realisit wird, weil be-

fenbers auf religiösem Gebiete bas Subject bier in ein inneres Berhältniß zu Gott tritt, eine Ginfachheit ber Seiten, welche bie gange objective Welt als bloke Erscheinung von sich ausschließt: is abstract und formell ist bennoch biese Subjectivität, wenn man we wirklich streng firirt und ihre Momente nicht immer burch bas fittiche Element naber bestimmt und ergangt. Die Religion, auch de driftliche, welche ihr Reich nicht in biefer Welt aufbaut und ber Menschen auf bas Innere als ben wahrhaften Boben ihrer Realität binweift, balt feineswegs jene Subjectivität einseitig feft; iden baburch, baß fie eine religible Gemeinschaft begründet, sett in fich in die objective Sphare über, fie erfüllt außerbem die sbjective Seite unbefangen aus ber objectiven und sucht die lettere mit ihrem Brincip zu burchbringen, ift wesentlich praktisch, nicht findt aus ber Welt, sondern Ueberwindung berfelben. Einzelne Richtungen entgegengesehter Art geboren entweber untergeordneten Stufen ber Religion an, wie solche namentlich in Indien und Mittelafien eristiren, ober bilben eine frankhafte und vorübergebende Chaeinung ber wahren Religion. Dagegen gehört es allerbings Befen bes Christenthums, bag es bie hohe Bedeutung und wiedbe Selbständigkeit ber Innerlichkeit im Gegenfat zu ben Rewienen bes Alterthums erft recht gur Anerfennung gebracht bat: ban mur burch biefe Sammlung bes Beistes aus einer ihm noch aufrembeten Belt wird ihre barnach ju realisirende Befreiung mogsemacht. Diefer Broces ber Ginkehr in fich und ber Belt-Bewindung ift ein formodbrender, nur bag bie Ratur ber Ge gmfabe, welche zu bewältigen find, und die Dialeftif ber fubjectiund objectiven Seite nach ben besondern Zeitaltern ber Rirche berichieben gestalten. Mit ber hochsten moralischen Forberung ber Sinnesanderung, bes Glaubens, ber Wiebergeburt aus bem Beifte, verbindet baber bas Christenthum auch bas höchste sittliche Ochot ber thatigen Liebe, und erflart ausbrudlich bie bloß inneriche Seite berfelben, die Liebe ju Gott, für unwirflich ohne die obintive Entfaltung berfelben zur Liebe bes Rachften. Rur einige

philosophische Moralfosteme haben bie subjective Seite mehr au fixiren gesucht, besonders ber subjective Ibealismus, find aber eben beshalb in einen burren Formalismus gerathen, ber zu feiner Beit burch die Wiederbelebung der Idee der moralischen Freiheit und ber absoluten Rothwendigkeit ber Pflicht seine höhere Bestimmung erfüllt hat, ju unserer Zeit aber fast allgemein als ungentigenb verworfen wird. Diesen höheren Standpunkt hat man aber nur erft im Banzen genommen erreicht, im Besonbern bagegen, wo es fich um die wiffenschaftliche Bestimmung und Begründung ber einzelnen Momente bandelt, bewegt man fich häufig in einem äbnliden Formalismus, ber nur burch eingeschobene empirische Elemente ober unbestimmte religiöse Vorstellungen fummerlich verbedt ift. Wahrhaft überwunden fann jener Formalismus nur werden, wenn er begriffen ift, wenn erkannt wird, burch welche Bermittelung is ner subjective Begriff bes Willens entstanden, und wie berselbe vermöge biefer Genefis auch die objective Seite bes Inhalts, bie fittliche Weltordnung, ale gurudgebrangtes Moment an fich bat. Die Religion ift felbft in ihrer einfachen vollomäßigen Geftalt über die bloße Moral hinaus, schon die Borstellung von Gott enthält in ihrer gangen Fülle neben ben morglischen auch sittliche Elemente. und eben babin geht die Sittenlehre; beffenungeachtet ift es ein eitles Untersangen, wenn manche Theologen, ohne ben Unterschied bes Subjectiven und Objectiven auf bem religiösen Boben selbft einzusehn, jene reinen Formen ohne Beiteres mit religiosen Clo menten vertauschen, etwa ben Gegegensatz eines subjectiv allgemeis nen und beshalb gefengebenden und bes besondern Willens für unmöglich erflären, weil ja Gott ber alleinige Gesetzgeber für bie Denn wollte man bies consequent burchführen. fo mußte man viel mehr Dentbestimmungen als man gewöhnlich pflegt, besonders die concreten der Intelligeng, mit religiösen Bov stellungen vertauschen und damit als unwahr verwerfen. Es ift aber vielmehr zu zeigen, wie fich biefe reinen Formen auf bem religiosen Gebiete gestalten, und mit bem Unterschiebe ift bie bobete

Ginheit beiber Seiten festzuhalten. Die religiöse Sittenlehre bat mit jenem philosophischen Kormalismus bas gemein, bas fie bie objectiv-fittliche Sphare voraussett, ohne fie aus ber Ibee bes Billens beducirt und bamit begriffen zu haben. Denn nur bas fittlich-firchliche Leben, b. b. bas fittliche Gebiet, fofern es von ber Religion burchbrungen und auf Gott bezogen wirb, also nur bie innerfte und hochste Form ber Gesinnung in aller objectiven Sittlichfeit, und die firchliche Gemeinschaft, welche ihrem Wefen nach, abgesehn von ber Erscheinungsform ber außern ober fichtbaren Rirche, nur als unendliche Rudfehr aus ber Explication und Besonderung ber fittlichen Welt betrachtet werben fann, also nur bie in fich reflectirte Allgemeinheit ber sittlichen Ibee-entwickelt bie driftliche Sittenlehre aus ihrem Brincip, Dieses lettere greift aber babei ale bie verflarenbe Macht über bie objective Seite bimiber, so daß diese dabei immer porausgesett wird. Ilm bies Berhaltniß richtig zu begreifen, muß man die integrirenden Domente im Begriffe, und fofern berfelbe in ber Einheit mit ber Reas lude gebacht wird, in ber Ibee ber Kirche gehörig auffassen und mit ber objectiven Welt vermitteln. Die Kirche ift nämlich zuerst als reiner Begriff ober als die subjective Seite ber Ibee, als innerliche Religion in ihrer unendlichen Allgemeinheit und Külle, als bie Bemeinschaft ber Beiligen gesett. Dies ist ihre einfache Reflexion in fich abgefehn von ber objectiven Sphare, aber burch lettere, wie wir oben von ber subjectiven Seite überhaupt fahen, vermittelt. In biefer Innerlichkeit kann bas firchliche Leben aber nicht retharren, es enthält die Objectivität schon als verschwinbenbes Moment, und muß praktisch ins Leben eingreifen, zu einem objectiv-fittlichen Inftitut werben. Durch biefes zweite Moment with aber bas innerlich allgemeine Wesen, bie Continuität ber Gefinnung, welche alle besonderen Momente auf Gott als absoluten Einheitspunft bezieht, aufgehoben. Die Rirche fann feine objettive Entfaltung in ber Weise bes Staats haben, weil ihre Allgemeinheit in bie Besonderheit des Lebens nur so eingeht, daß sie · dieselbe ummittelbar aufhebt, nicht ein Seten sondern Aufheben bes Unterschieds ift. Als außere Anftalt fällt bie Rirche wohl in die Erscheinung; jene ift aber nicht ihr erscheinenbes Befen. eben so wenig als die Regierung der Staat ift. Beide find vielmehr nur die vermittelnden Organe, und die erscheinende Seite im Befen ber Rirche besteht vielmehr in ber außern Gestalt ber reis gibsen Gemeinschaft, daß dieselbe aus einer Bielheit von Indivibuen besteht, die in verschiebenen ganbern, Zeiten und Berhaltniffen leben, die ferner in verschlebenen Begiehungen auch andern Spie ren angehören, zu ber Bermittelung ihrer religiöfen Gewißheit des Berer, auf bem allgemeinen Boben bes Staats ruhenber Mittel bebürfen, und vorhandene objective Berhältniffe voftuliren, um in inneres Wesen, die Gesinmung der Liebe und alle damit verluits ten driftlichen Tugenden zu üben und zu verwirklichen. Diefe st jective Gestaltung als solche ist aber nicht die Rirche, sonbern me bie barin mitgesetzte fromme und religiös-sittliche Gesinnung. Die wirkliche Objectivität ift für die Kirche ein Anderes, eine Schranke, und sie ist beshalb in ihrer nothwendigen Beziehung barauf mit Erscheinung, nicht umfaffenbe Totalität. Deshalb vermitteit ft fich bloß burch bas Objective, sest ihren Begriff als real, reffes tirt fich aber eben so nothwendig wieder in die Innerlichkeit, welcht ihr erftes Moment bilbete, in biefer Rudfehr aus ber objection Belt aber nun auch für bas firchliche Selbstbewußtsein als bal gefest ift, was fie für uns ichon oben war, nämlich als ment liche Reflexion aus ber Objectivität in die einfache Identität ber Ibee. In diefer Einheit beiber Momente ift die Rirche die unficht bare und bennoch wirkliche Kirche, die Kirche als Idee in bet Einheit bes Begriffes und ber Realität. Durch biefe Dialetiff beben sich die mannigfaltigen Disverständnisse und Incompensie gen, welche in ber altern Bolemif zwischen ben tatholischen und protestantischen Theologen und auch in neuerer Zeit, besonders in bem Bersuche Rothes, bem Begriffe der Kirche bie Möglichfeit ber Realität abzusprechen, vorgekommen find. Es ergiebt fich bier

aus auf ber einen Seite, bag auch bas religios-firchliche Leben wefentlich bie Form ber Ibee hat, und fich beshalb in eine subiective und objective Seite birimirt, ein Unterschied, welcher fur bie wiffenschaftliche methobische Behandlung von Bedeutung ift: auf ber anderen Seite, daß die firchliche Moralität und Sittlichkeit nicht bie gange Fulle ber 3bee bes Willens umfaßt, ba fie eben nur Die religiose Seite enthält, und besbalb einer nothwendigen Erganjung in Ansehung aller Momente, welche fie voraussetzt und po-Aulirt. bebarf. Rach ber Seite ber objectiven Welt leuchtet bas ioaleich ein; es ift aber eben fo febr auch nach ber subjectiven Seite ber Ibee ber Kall. Es ware eine verfehrte Anficht, wenn man etwa das gange subjective Gebiet ber Kirche, bas objective bagegen bem Staat anweisen und behaupten wollte, daß die Reliaion die Totalität ber Gefinnung bilbe, auf welcher ber Staats-Dieser Gedante, ftreng gefaßt, führte zu organismus berube. einer Theofratie und weiter zur Hierarchie, und nahme bem Staate eben fo fehr seine relative Selbständigkeit als er auch bie Rinde in das weltliche Gebiet heraussette. Ift die objective Sphare nur in ber Einheit mit ber subjectiven, Sittlichkeit, und als eine von ber Gefinnung entblößte Form bloß Rechtszustand Rechtsanstalt, also bloge unmittelbare Erscheinung und Boraussehung ber Ibee bes Willens, feine concret erfüllte Seite berfelben: fo folgt baraus, bas auch ber Staat als Wirklichkeit ber fittlichen Ibee nicht ohne Gesinnung ift, und bieselbe nicht unmittelbar aus einer Sphare erhalten fann, welche ben Staat gar wicht gesett bat sondern nur voraussent. Bielmehr theilt sich die fubjective Seite ber Ginen allumfaffenden 3bee bes Willens in unterschiedene Spharen, die religiöse und allgemein moralische; biefe fteben aber in einem innern, jeboch mittelbaren, Berhältniß au einander. Die Religion läutert und heiligt das Subject in seiner bochften Beziehung, und ebnet bamit ber concreten, in die Besonberbeit ber fittlichen Berhaltniffe eingehenden Gesinnung die Bahn. In biesem Sinne bilbet sie allerbings die Basis des Staats,

nämlich burch ben vermittelten Zusammenhang und bie höhere Einbeit ber Gesinnung. Wer bagegen Rechts und Staatsverbaltniffe unmittelbar aus religiösen Brincipien ableitet. muß nothwenbig biese innerlich unterschiebenen, wenngleich nicht entgegengesetten. Spharen in eine trube und chaotische Verwirrung bringen. worin sie benn auch im mittelaltrigen Ratholicismus vorhanden waren, indem weber bas firchliche noch ftaatliche Gebiet seinem Beariffe entsprach. Mus bem angegebenen Verhältniffe beiber Spharen zu einander ergiebt fich außerbem noch, daß bie wiffen schaftliche Auffaffung und Darftellung ber religiösen Seite nur moglich wird, wenn auch bie andere, welche sie ergangt, nicht blos vorausgesett, sondern auch in ihrem Verhaltniß zur Ginen 3bee bes Willens begriffen ift. Nur fo laffen fich ihre Grenzen und bie Bermittelungspunkte, worauf fie fich berühren, gehörig bestimmen. Es ergiebt sich uns hier als Resultat, was vorläufig in ber Cia leitung befprochen wurde, daß nämlich auch bie religiöfe Ethif eine philosophische Behandlung verlangt.

Da wir burch die bisherige Betrachtung zwei fich erganzenbe Seiten ber 3bee bes Willens gefunden haben, und beide auch in ber religiösen Gestalt jener Ibee vorkommen, so ift uns baburd bie fernere Methode und Eintheilung unserer Untersuchung vorge zeichnet. Wir haben zuerst bie subjective, moralische Sphäre, we cher bem Begriffe nach die Priorität zufommt, und hierauf die fitt liche Sphare ju betrachten. Aus bem Berhaltniß ber Religion # beiben Seiten ergiebt fich ferner, bag unfere Untersuchung bem bei Beitem größeften Theile nach auf bie erfte Seite fällt; ba jebed bas religiofe Gebiet burch bie objective Welt vermittelt wird und # ihr in ein lebenbiges Berhältniß tritt, fo werben Gunbe und Bnabe auch von biefer Seite zu betrachten fein. Manche religiofe Gle mente greifen über beibe Seiten zugleich über, bei ihnen last fich beshalb bie Trennung nicht festhalten; es muß aber bann wenigftens biefer Charafter berfelben jum Bewußtsein gebracht, wie überhaupt festgehalten werben, bag bie subjective Seite nur bas eine toment der Totalität bilbet und immer nur im Hinblide auf ihre radnjung in ber Objectivität völlig verstanden werden kann.

Den Uebergang zum folgenden Abschnitte bilben wir schicklich murch, bas wir bie Frage aufwerfen und vorläufig beantworten: seiche concreten Subjecte als Trager ber Ibee bes Willens au etrachten feien. Der Begriff und bie endliche Erscheinungsform Des Milens sind nur abstracte Gestalten ber Ibee; diese ift ber wirflick Wille, und wenn es sich um wirfliche Subjecte handelt. fo tam tunmer nur von einer Stellung berfelben zu biefer Ibee, mag & mehr ober weniger angemeffen erscheinen, bie Rebe fein. Als White Kormen der Idee fanden wir die Berfonlichkeit auf ber subjectiven Seite und ben wirklichen Beist als die Einheit beiber Romente ber 3bee. Ift hierbei nun an die menschliche Berfouich feit und ben menschlichen Geift zu benten, ober find beibe Formen auch von Gott zu präbiciren? Da man gewöhnlich sowohl bem Menschen als auch Gott Willen, Bernunft, Ber-Bulichkit, beileat, und da es nur Einen Begriff und Eine Joee von hart geben kann, so scheint ce nahe zu liegen und ganz unverfangia) zu sein, bag auch wir obige Dialektif bes Willens beiben م هما Seiten, jeder bas Gange, jufchreiben, und nur bie nahere Beftimmung hinpfigen, daß die Momente ber Idee des Willens, welche in der majaichen Erscheinung sich allmälig entfalten und in Widerπ pruf p einander treten konnen, in Gott auf ewige Beise que glich milifirt und harmonisch verbunden sind. Allein, genauer ...... morin, läßt sich diese Behauptung schon nach dem Bisherigen : :5 micht aufftellen, und ließen wir und bennoch bazu verleiten, 1 bit fie une fvater in unlosbare Schwierigfeiten verwideln. : = Den wir sahen ja, daß jene Idee nichts Fertiges und Ruben-- 1V. 🕷 if, sonbern nur burch beständige Vermittelung ber endlichen .... Chaining au Stande kommt, und daß die lettere als aufge-bienes Moment barin mitgesett ift. Wir müßten baher bas : = Miche Denken und Wollen ganz mit dem menschlichen identi-ಕಚಿತ Min, wenn wir jene Ibee auch in Gott verlegen wollten; Gott 25 Bett, menfol, Freiheit. 8

mare batte mit ber Menichbeit in folder Beife ibentifd aller filmterschied beiber Seiten wenfiele, und bie Religion. an bem Unterschiebe schlechterbings festhält, ein unerfl Ratifiel mare. Außerben ware bei ber Annahme, baß b bes Billens auf beiben Seiten worhanden ware, jede Gint Goftes auf ben einzelnen Menschen und auf die Mensch Gamen überflüffig und unmöglich gemacht, und bie religioi ftellung und Erfahrung von einer heiligenden und befel Gnabe Gottes mare eine phishologisch zu erklärende Tan Rounen wir nun Gott, fofern wir benfelben in reiner Be auf fich und im Unterschiede von der Menschheit benfen, bi bes Willens nicht zuschreiben, fo fragt fich, welche andere bes Billens bier ihre Stelle findet, entweder eine von ben uns in obiger Dialeftif vorfamen, ober eine andere vi übergangene. Denn jebe Religion schreibt ihrem Gott! und Bollen au, die driftliche Religion ale Religion ber heit und Freiheit beibe Formen im hochften Ginne, und muß iebe Philosophie, welche ben Gottesbegriff in fich aula bas Absolute nicht bloß als Substanz auffaßt, Gott als c Smtelligeng, als absoluten Beift, also als Wiffen ber höchste treteften Bahrheit und als absolute Selbftbeftimmung obe beit zu begreifen fuchen. Daß wir auf unserem Entwick gange eine mögliche Form ber Freiheit übergangen hatten, famer zu beweisen fein, man mußte benn unter bem Di ein blog Borftellbares verfteben, bas man fich burch Abfi por bem einen ober anderen ber integrirenden Momente macht, wie wir folche einseitige Meinungen gelegentlich fc geführt und wiberlegt haben. Sehen wir die Sache empiri fo branchen wir auch in ber That nicht nach anderen Kori fuchen; benn wir finden, daß sowohl das einfache religië wußtsein als auch die Theorie hauptfächlich brei ber auf ten Gestalten, bath einseitiger balb mehr vermittelt, Gott b hat, namide bie Willfür, bie fubjective Seite ber 3bee bes 2

in ber barmonischen Ginheit ber Momente, wobei bas besonbere 3d meint ift, und endlich beibe Seiten ber Ibee, aber fo, baß Die enbliche Bermittelung anders gefaßt wurde, als es von uns geidehm ift. Diese brei Formen laffen fich leicht als bie Grundmige in welfach verbreiteten Borftellungen nachweisen. für ift der gönliche Wille vorgestellt, wenn man ohne nähere Beftimuting behauptet, bas Gott thun konne mas er wolle, ober wenn nun einen grundlosen Rathschluß und Willen in Gott fest, weil de Rachschluß ervig sei, und beshalb Alles, wodurch er in fich bestimmt und begründet werden konnte, erst auf benfelben. folge; der wenn man Gott eine Selbstbeschrankung feines Billend mb Biffens beilegt, als ob es in ber Macht Gottes ftanbe. feiner Brüheit Grenzen zu setzen, obgleich etwas in seiner Umnittelbarini ebenfalls von Gott Gefettes über biefe Grenzen hinausreicht. In allen biefen Fällen faßt man Gott als mehr ober weniger abstractes 3ch, für welches noch ein unmittelbarer Inhalt bes Willens vorhanden ift, welcher fich nicht zur concreten Iden-Begriffsmomente aufgehoben hat. Gebildeter und tiefer find in Borftellungen, wobei bie subjective Seite ber 3bee bes Bilat, die concrete Berfonlichkeit, ben Grundtypus bilbet. Hier # 1 Billfür in ber Ginheit mit einer heiligen Rothwenbigfeit schaft wie bat ihren zufälligen Charafter verloren: Gott ift die :We bight Banunft, Beisheit, er ift ber Beilige, ber Gute ichlechttett. ha, de liebe. In neueren Zeiten bat man, um ben Bantheis-4. ne der ein pantheistisches Element mancher Richtungen zu be-4-4 fan, großes Gewicht auf die Form ber Persönlichkeit gelegt, ie # and bifdbe fogar als bie höchste und lette angesehen, während ÷. ble erschore Kirchenlehre brei Personen in ber Einheit bes gott-4 lifen Befens unterscheibet, und damit eine über die einzelne Per-: 13 Bullit hinausgehende hohere Einheit als absolute Form aner-11.1 lent. It die Persönlichkeit aber auch ein bloßes Moment in  $\exists x$ ber Tehnlidt Gottes, fo bilbet fie bennoch feinen abstracten, ver-Muldenben Durchgangsvunft, ba fie ja bie eine Seite ber Ibee

ć.

۲.

7

٠,٠

0.4

**...**:

1

8\*

ausmacht, und man ist berechtigt, ihr eine hohe, wermaleich absolute. Bedeutung beixulegen. Denn sie ist ber Obiectivites genüber bie in sich concrete, und insofern absolute Kormbewes ber Vernunft und bes Willens, die höhere Einheit ber abtil Rathichluffe und Zwede. Aber biefe concrete Fulle, weiche gewöhnliche religiose Anschauung in ben gottlichen Willen 1 wird wieder in die einfache und damit abstracte Allgemeinbet Selbstbewußtseins verflüchtigt, wenn bie Reflexion binautritt. IL bie göttliche Berfonlichkeit unabhangig von ber Schöpfing Welt und ber Offenbarung an fie vorhanden fei, bag Got-Belt nicht bedurft babe zu seinem in fich concreten Selbstbett fein, und bag ber Act ber Schöpfung nicht mit Rothwendig also auch nicht mit wahrer Freiheit, sonbern nach Willitir bem göttlichen Wesen hervorgegangen sei. Denn wie bas liche 3ch, abgesehen von ber Besonderheit, bem zweiten Den im Begriffe bes Willens, noch Wille, Selbstbestimmung, " schluß sein konne, ift nicht abzuseben. Man meint au f abstracten Auffaffung bes Gottesbegriffes genothigt zu fein, bie absolute Selbitanbigfeit Gottes zu mahren, welche beeintei tigt scheint, sobald Gott an ber Welt, also an etwas von Berichiebenem, feine Erganzung und Bebingung erhalt. jedoch die nahe liegende weitere Reflexion übersehen, daß, w bie Belt burch Gott gesett ift, Gott fich burch feine eigene bingung, also burch sich selbst bedingt, und bamit in concu Weise frei ift. Rur wenn die Welt als autonomisch and wird, leidet die gottliche Absolutheit. Kast man nun bas weltliche Selbstbewußtsein Bottes als einfaches Denken und len seiner felbst, so ift es von bem leeren 3ch, bem einen ment bes menschlichen Selbstbewußtseins, gar nicht verfcie und so muffen Alle Diejenigen es auffassen, welche bie, aun ebenfalls menschliche, Form ber Perfonlichkeit bei Gott und Denft man bagegen bie Rathschluffe Gottes in Beziehung die künftige Welt als Inhalt hinzu, so ist damit die Unabhar

This Cottes von ber Welt schon aufgehoben, und was bei ber nur Mallien Belt ibeell geschah, muß ja bei ber wirklichen Welt dateten: Gott für fich betrachtet, ist bie reine Korm und bie It bibet baju ben Inhalt, und wahre Freiheit ober Selbstbesing findet in Gott statt, sofern die Welt eine vernünftige statiskt bidet und fich als solche mit der allgemeinen Form zuinfalicft. Man hat zwar biese Schwierigkeit zu umgehen ab einen anderweitigen Inhalt für das vorweltliche Machanifieln postulirt; man muffe, fagt man, eine reiche Fille inen Bestimmungen annehmen, fie fei jeboch für uns unerkenn-🚾 🕃 Mer Korm ausgebrückt, ift bieses Postulat ein innerer Bafring; benn man fann Richts als baseienb poftuliren, was wicht bis auf einen gewissen Grad ober nach einzelnen Mointen und nach einer nothwendigen Schluffolge erkannt hat. Schibewußtsein ift ja felbft eine Abstraction von einer weltlichen Malt; foll min aber jener Inhalt von dem in der Welt offenbaren bifficen gewesen fein, fo ift jebe Brude menfchlicher Erkenntniß buit auch bie Möglichkeit jenes Boftulats abgebrochen. pfinlirt einen folchen Inhalt bloß, weil man ihn nöthig n bie Leere bes gottlichen Selbstbewußtseins auszufüllen; the leare hat man aber gewonnen, weil man es abstract und bafichlich conftruirt hat. Häufig stellt man fich die Momente # Deieinigfeit als Inhalt bes vorweltlichen Selbstbewußtseins R, iberfieht babei aber, bag ber Logos und Beift, mas fpater miger erhellen wirb, gar nicht benkbar find als nur in Beauf die Welt, daß namentlich der Logos als absolute indewegung ber Welt bie Schöpfung ibeell schon enthalt, und the logisch = metaphysische Abstraction ber vernünftigen Wirt-Abgesehen von ber wirklichen Bestimmtheit, bliebe ber Broces auch nur reine Kormbewegung, und ware bamit von Billens eben so verschieden, wie die logisch-meta-Miche Idee, ale die von der Wirklichkeit abstrahirte reine Be-18mg bes Denkens, sich vom wirklichen Geiste, welcher bie Ramare bann mit ber Menfchbeit in folder Beife ibentifd aller filntericied beiber Seiten wegfiele, und Die Religion. an bem Unterschiebe schlechterbings festhält, ein unerfi Rathfel mare. Außerbem ware bei ber Annahme, bag b bes Billens auf beiben Seiten worhanden mare, febe Gin Boftes auf ben einzelnen Menschen und auf die Mensch Bangen überflüsfig und unmöglich gemacht, und bie religiöf ftelbeng und Erfahrung von einer heiligenden und befel Buabe Gottes mare eine phothologisch zu erklarende Tat Roumen wir nun Gott, fofern wir benfelben in reiner Be auf fich, und im Unterschiede von ber Menschheit benten, b bes Willens nicht zuschreiben, so fragt sich, welche ander bes Billens bier ihre Stelle findet, entweder eine von ben uns in obiger Dialettif vorfamen, ober eine andere v übergangene. Denn jede Religion schreibt ihrem Gott und Wollen au, die driftliche Religion ale Religion ber feit und Kreiheit beibe Kormen im höchften Ginne, und want iebe Philosophie, welche ben Gottesbegriff in fich jule bas: Absolute nicht bloß als Substanz auffaßt, Gott als i Intelligenz, als absoluten Geift, also als Wiffen ber höchste treteften Bahrheit und als absolute Selbstbestimmung obe beit zu begreifen fuchen. Daß wir auf unserem Entwick gange eine mögliche Form ber Freiheit übergangen hatten fower zu beweisen fein, man mußte benn unter bem Mi ein blog Borftellbares verstehen, das man fich burch Abf von bem einen ober anderen ber integrirenden Momente macht, wie wir folche einseitige Meinungen gelegentlich fc geführt und widerlegt haben. Sehen wir die Sache emvir fo branchen wir auch in ber That nicht nach anderen Kor fuchen; benn wir finden, daß sowohl bas einfache religii wustsein als anch die Theorie hauptsächlich brei ber au ten Gestalten, bast einseitiger balb mehr vermittelt, Gott b hat, namich die Willfür, die subjective Seite der Idee bes !

, in ber kommifchen Ginheit ber Momente, wobei bas besonbere , 36 mit ift, und enblich beibe Ceiten ber Ibee, aber fo, baß it etite Bermittelung anbere gefaßt wurde, als es von uns afficia ift. Diese brei Kormen laffen fich leicht als bie Grundand melfach verbreiteten Borftellungen nachweisen. Als Billthe pottliche Wille vorgestellt, wenn man ohne nabere Be-Effecte behauptet, bag Gott thun tonne mas er wolle, ober was me einen grundlosen Rathschluß und Willen in Gott fest, an Rathichlus ewia fei, und beshalb Alles, wodurch er in himmt und begründet werden konnte, erst auf benselben, 🚧 na wenn man Gott eine Selbstbeschränkung seines Wil-🖦 Birkens beilegt, als ob es in ber Macht Gottes stänbe, früheit Grenzen zu setzen, obaleich etwas in seiner Unmit-Maki ebenfalls von Gott Gefettes über biefe Grenzen hinaus-In allen biesen Källen faßt man Gott als mehr ober whractes Ich, für welches noch ein unmittelbarer Inhalt Bins vorhanden ift, welcher fich nicht gur concreten Iben-Begriffsmomente aufgehoben hat. Gebildeter und tiefer Borftellungen, wobei die subjective Seite ber Idee bes die concrete Personlichfeit, ben Grundtwous bilbet. Sier Billfür in ber Ginheit mit einer helligen Rothwendigfeit bat ihren zufälligen Charafter verloren: Gott ift bie Benunft, Beisheit, er ift ber Heilige, ber Gute folecht-🟴 be liebe. In neueren Zeiten hat man, um ben Bantheisber ein pantheistisches Element mancher Richtungen zu be-, großes Gewicht auf bie Korm ber Berfonlichkeit gelegt. whiche fogar als die höchste und lette angesehen, während the alemore Rirchenlehre brei Berfonen in der Einheit des gotte Ha Befens unterfcheibet, und damit eine über die einzelne Perfelishi hinausgehende höhere Einheit als absolute Form anerin 3k bie Berfönlichkeit aber auch ein bloßes Moment in ber Comittet Bottes, fo bilbet fie bennoch keinen abstracten, verschieden Durchgangspunft, ba fie ja bie eine Seite ber Ibee mare bann mit ber Menfchkeit in foldber Weise ibentifch, bal aller Almtericbied beiber Seiten wegnele, und Die Religion, welche an bem Unterschiebe schlechterbings festhält, ein unerflärliches Rathiel mare. Außerbem ware bei ber Annahme, daß bie Son. bes Billens auf beiben Seiten vorhanden mare, febe Einwirtum Bottes auf. ben einzelnen Menschen und auf bie Menscheit in Bangen überfluffig und unmöglich gemacht, und bie religiöfe Bo ftelbung und Erfahrung von einer heiligenden und beseilgendet Bnabe Gottes mare eine weichologisch zu erflärende Tanfchung Ronnen wir nun Gott, fofern wir benfelben in reiner Begleinme amf fich und im Unterschiede von ber Menschheit benten, die Ret bes Willens nicht zuschreiben, fo fragt fich, welche andere gont bes Willens bier ihre Stelle findet, entweber eine von benen, bie uns in obiger Dialeftif vorfamen, ober eine andere von und Denn jede Religion schreibt ihrem Gott Denten und Bollen au, die driftliche Religion als Religion ber Bale heit und Freiheit beibe Formen im höchften Ginne, und eben f ums iebe Philosophie, welche ben Gottesbegriff in fich julaft und bas Absolute nicht bloß als Substanz auffaßt, Gott als absolut Intelligenz, als absoluten Beift, also als Wiffen ber höchften, con treteften Bahrheit und als absolute Selbftbestimmung ober fte beit an begreifen fuchen. Daß wir auf unserem Entwickelungs aange eine mogliche Korm ber Kreiheit übergangen hatten. band famer zu beweisen fein, man mußte benn unter bem Moglichet ein blog Borftellbares verfteben, bas man fich burch Abstracisch von bem einen ober anderen ber integrirenben Momente gured? macht, wie wir solche einseitige Meinungen gelegentlich fchen and geführt und wiberlegt haben. Sehen wir bie Sache empirisch et fo branchen wir and in ber That nicht nach anderen Kormen # fuchen; benn wir finden, daß sowohl bas einfache religiose Bo wußtsein als auch die Theorie hauptfächlich brei ber aufgefills ten Gestalten, balb einseitiger balb mehr vermittelt, Gott beigelegt hat, namilich die Willfür, die subjective Seite der Idee des Willeut.

rit Goites von der Welt schon aufgehoben, und was bei ber nur nigitien Welt ibeell geschah, muß ja bei ber wirklichen Welt al duteten: Gott für fich betrachtet, ist die reine Korm und bie Beit Widt baju ben Inhalt, und mahre Freiheit ober Selbstbeimmung findet in Gott statt, sofern bie Welt eine vernünftige cotalità bildet und fich als solche mit der allgemeinen Korm zuammaffließt. Man hat zwar biefe Schwierigkeit zu umgeben sfick mb einen anberweitigen Inhalt für bas vorweltliche Selbstanktfein vostulirt; man muffe, fagt man, eine reiche Fille imen Befimmungen annehmen, sie fei jedoch für uns unerfennbar. I folder Form ausgebrudt, ift biefes Bostulat ein innerer Esbafrad; benn man kann Richts als baseiend postuliren, was war nicht bis auf einen gewiffen Grab ober nach einzelnen Mowein mb nach einer nothwendigen Schlußfolge erkannt hat. Jenes Celbfibewußtsein ift ja felbst eine Abstraction von einer weltlichen Befalt; foll nun aber jener Inhalt von bem in ber Welt offenbaren erfoiden gewesen sein, so ist jede Brude menschlicher Erkenntniß wie bant auch bie Möglichkeit jenes Postulats abgebrochen. ma wallirt einen folchen Inhalt bloß, weil man ihn nöthig 🚧 m bie Leere bes göttlichen Selbstbewußtseins auszufullen; bick lette hat man aber gewonnen, weil man es abstract und rafichlich construirt hat. Säufig stellt man fich bie Momente M Dickinigfeit als Inhalt bes vorweltlichen Selbstbewußtseins m, Wafieht babei aber, bag ber Logos und Geift, mas fpater beiffen erhellen wirb, gar nicht bentbar find ale nur in Beauf die Welt, daß namentlich der Logos als absolute brukwegung ber Welt die Schöpfung ibeell schon enthalt, und w be logisch = metaphysische Abstraction ber vernunftigen Wirt. ift. Abgesehen von ber wirklichen Bestimmtheit, bliebe ber Proces auch nur reine Formbewegung, und ware bamit, von In In bes Willens eben so verschieben, wie die logisch=meta-Miche Abee, als die von der Wirklichkeit abstrahirte reine Bebeging bes Denkens, sich vom wirklichen Geiste, welcher bie Ras

ausmacht, und man ist berechtigt, ihr eine hohe, wenngleich fein absolute. Bebeutung beizulegen. Denn sie ist ber Objectivität es genüber die in sich concrete, und insofern absolute Formbewegung ber Bernunft und bes Willens, die hohere Einheit ber gottlichen Rathichluffe und 3wede. Aber biefe concrete Kulle, welche bie gewöhnliche religiöse Anschauung in ben göttlichen Willen fet wird wieber in die einfache und damit abstracte Allgemeinheit bet Selbstbewußtfeins verflüchtigt, wenn bie Reflerion binautritt. bie gottliche Perfonlichfeit unabhangig von ber Schopfuna te Welt und ber Offenbarung an fie vorhanden fei, bag Gott te Welt nicht bedurft habe au feinem in fich concreten Selbstbewuß sein, und daß der Act der Schöpfung nicht mit Rothwendigtit also auch nicht mit wahrer Freiheit, sondern nach Willfür bem göttlichen Wefen hervorgegangen fei. Denn wie bas gith liche 3ch, abgesehen von ber Besonberheit, bem zweiten Mommt im Begriffe bes Willens, noch Wille, Gelbftbeftimmung, Rade schluß sein könne, ift nicht abzuseben. Man meint au folde abstracten Auffaffung bes Gottesbegriffes genothigt zu fein, bie absolute Selbständigkeit Gottes zu mahren, welche beeintraff tigt scheint, sobald Gott an ber Welt, also an etwas von Berschiebenem, seine Erganzung und Bedingung erhalt. jeboch bie nahe liegende weitere Reflexion übersehen, daß, went Die Belt burch Gott geset ift, Gott fich burch feine eigene Bie bingung, also burch sich selbst bedingt, und damit in concrete Weise frei ift. Rur wenn die Welt als autonomisch angesein wird, leidet die gottliche Absolutheit. Fast man nun bas ver weltliche Selbstbewußtsein Gottes als einfaches Denten und Bat len seiner selbst, so ist es von bem leeren 3ch, bem einen Die ment bes menschlichen Selbstbewußtseins, gar nicht verschieben und fo muffen Alle Diejenigen es auffaffen, welche bie, aundch ebenfalls menschliche, Form ber Berfonlichkeit bei Gott urging Denkt man bagegen bie Rathschluffe Gottes in Beziehung auf bie fünftige Welt als Inhalt hinzu, so ist bamit bie Unabhaneis

kit Gottes von ber Welt schon aufgehoben, und was bei ber nur wöglichen Welt ibeell geschah, muß ja bei ber wirklichen Welt wal eintreten: Gott für fich betrachtet, ift die reine Korm und bie Beit bilbet bagu ben Inhalt, und mahre Freiheit ober Gelbftbe-- Riemmung findet in Gott ftatt, sofern bie Welt eine vernünftige Lotalität bilbet und fich als solche mit der allgemeinen Korm zufammenfoließt. Man hat zwar biefe Schwierigkeit zu umgeben geficht und einen anderweitigen Inhalt für bas vorweltliche Celbitbewußtsein poftulirt; man muffe, fagt man, eine reiche Fille imerer Bestimmungen annehmen, sie fei jeboch für uns unerkennbar. In folder Form ausgebrudt, ift biefes Bostulat ein innerer Biberipruch; benn man fann Richts als baseiend postuliren, was man nicht bis auf einen gewissen Grab ober nach einzelnen Momenten und nach einer nothwendigen Schlußfolge erfannt hat. Bened Selbftbewußtsein ift ja felbft eine Abstraction von einer weltlichen Cekalt; foll nun aber jener Inhalt von bem in ber Welt offenbaren vafdieben gewesen sein, so ift jebe Brude menschlicher Erkenntniß bamit auch bie Möglichkeit jenes Poftulats abgebrochen. The postulirt einen folden Inhalt bloß, weil man ihn nöthig bet, um bie Leere bes gottlichen Gelbstbewußtseins auszufüllen; Dick Leere hat man aber gewonnen, weil man es abstract und safiacisch construirt hat. Häufig stellt man fich bie Momente ber Dreieinigkeit als Inhalt bes vorweltlichen Gelbstbewußtseins ver, überfieht babei aber, bag ber Logos und Beift, mas ipater benticher erhellen wirb, gar nicht bentbar find als nur in Bepichung auf die Welt, daß namentlich ber Logos als absolute Bormbewegung ber Belt bie Schöpfung ibecll ichon enthält, und wer bie logisch-metaphyfische Abstraction ber vernünftigen Wirt-Abgesehen von ber wirklichen Bestimmtheit, bliebe ber lichfeit ift. gange Proces auch nur reine Formbewegung, und ware bamit, von der Ibee des Willens eben so verschieden, wie die logisch-metaphofische Idee, als die von der Wirklichkeit abstrahirte reine Bewegung bes Denkens, sich vom wirklichen Geifte, welcher bie Ras

ber Ibee bloke Reflexion des Willens in sich als seine unendlich Korm, und giebt die Objectivität erst ben wesentlichen Inhalt, fann bies beim gottlichen Willen nicht anders fein; bamit wit bann aber auch die einseitige Form ber Berfonlichkeit aufgehobes Gott wird jum Geifte, worin bie Berfonlichkeit und bas Reit Gottes ibentisch gesett find. Hiermit erhalt nicht bloß bie vorth bloß formell erfüllte Berfonlichfeit fittlichen Inhalt, fonbern . wird zugleich die Form einer bloß individuellen, endlichen Beride lichkeit, welche anderen Berfonlichkeiten gegenüber fteht ohne fie ! burchbringen, zur unenblichen, in fich allgemeinen Perfonlichte erhaben. Dies ift aber nicht in einem pantheiftischen Ginne ge meint, als ob etwa die Berfonlichkeit Gottes die Summe all menfclichen Berfonlichkeiten mare, vielmehr ift biefelbe bie Offenba rung nach ber theoretischen und praftischen Seite, welche und fi fern fie fich auf ber gangen subjectiven Seite ber Ibee manifeftin Diese Versönlichkeit Gottes ist aber eben so wenig etwas in fi Concretes und selbständige Totalität als die subjective Seite b Ibee überhaupt; es muß wesentlich bie objective Seite hinguton men, und erft in ber Einheit beiber Seiten ift Gott Beift, Go im concreten, strengen Sinne bes Worts. Durch biese turgen M gaben und Behauptungen ift allerbings bie Sache noch nicht & wiesen; sie mogen bier einstweilen als porläufige Definitionen ben, welche wir burch die folgende Ausführung burch die einze nen Momente burchführen und zugleich als Inhalt bes christik frommen Selbstbewußtseins aufzeigen werben. Wir treten bam eben so fehr einer herrschenben Berftandesbetrachtung entgege welche Gottliches und Menschliches bloß neben einander ftel als auch einer wieber auftauchenden vantheistischen Bermischm beiber Seiten, welche nicht minber bloke Verstanbesanficht ift ut fich nicht jum Begriffe bes Geiftes erhoben hat. Bier genugt e nachgewiesen zu haben, baß bie verschiedenen Bestimmungen, weld von religiojem und philosophischem Standpunft aus in den göttlich Willen gesetzt werben, in unserer Entwidelung bes Begriffs, b Erfcheinung und ber 3bee bes Willens allerbings mitenthalten find, aber fo, daß nur ber allgemeine Begriff, nicht feine Realität in der endlichen Erscheinung ober in der Idee nach allen integris naben Momenten, auf Gott Anwendung erleibet. Damit verftebt es fic nun auf ber anbern Seite von felbft, bag auch nicht bie Renfabeit, fofern fie im Unterschiede von Gott gebacht wirb, Erdger biefer Gestalten sein kann. Denn bie Intelligenz und conante Kreiheit ift im Menschen wesentlich burch göttliche Offenbaund Wirffamfeit vermittelt; alle concreten Kormen muffen babe immer als Broducte aweier Nactoren angesehen und, so weit es miglich ift, in ihre einfachen Momente analytisch aufgeloft und wiederum zu lebendiger Einheit synthetisch verbunden werben. Auwomie und moralische Freiheit bes abstract für sich gesetzten maidlichen Willens fann es nach ftreng religiöser Ansicht ber Sade nicht geben; eben so wenig menschliche Berfonlichkeit, fofen ber Ausbrud die subjective Seite ber Ibee bezeichnet, ohne sitliche. Diese Abhangigkeit bes Menschen von Gott erftredt fich bemoge ber Ibentität beiber Seiten ber Intelligenz auf die Ertrattif und ben Willen jugleich, und muß bei unserer Aufgabe nach beiben Beziehungen gleichmäßig berudsichtigt werben. Ochort es nun jum Begriff ber menschlichen Ratur, welcher eben ber Intelligeng liegt, baß berfelbe erft burch ein mitgesettes gettliches Element Realitat gewinnen fann, fo muß biefes auch a fic ober als Bermögen ichon in jener Natur mitenthalten fein; es ift ber gottliche Grund, bas gottliche Brincip im Menschen, welches zur Entwidelung fommt. Der Menich ift au fich mit Sott Gins, nicht zwar im Sinne einer abstracten Ibentität, als ob er ein geborner und werbenber Gott ware - eine Borftellung, Die auf dem Boben ber Naturreligion wohl vorkommen kann, auf mierem Standpunfte aber wahnfinnig mare, und ber neueren Epeculation bloß burch Confequenzmacherei zugeschrieben wird ionbern in dem Sinne, daß bie menschliche Ratur auf allen Stujen ber Entwidelung nach ihren integrirenben Begriffsmomenten

nicht gebacht werben fann ohne jenes Complement; ber Menst ift nach bem Bilbe Gottes geschaffen. Ift nun aber bas wahr baft Menschliche, im Unterschiebe von ber getrübten Erscheinungs form gebacht, zugleich ein Göttliches, findet in biefer Sinficht ga fein Gegensat sondern nur ein Ineinandersein beiber Seiten ftat fo folgt baffelbe auch umgekehrt von Gott; auch biefer muß, in be Realität seines Begriffes ober als Ibee gebacht, bas mabrie Menschliche mit umschließen. Die reflectirende Borstellung erken biefes innere Verhältniß beiber Momente auf ber menschliche Seite leicht an, ftraubt fich aber gewöhnlich, biefelbe Confequen auch auf Seiten Gottes einzuräumen, weil fie nicht einsieht, bei mit ber Bestimmung bes Berhaltniffes auf ber einen Seite and unmittelbar bas ber anbern mitgesett ift. Ift ber Menfch bal Abbild Gottes, fo ift Gott bas Urbild bes Menschen; tommt je nes Abbild erft burch Gott und in Gott aur Entfaltung feine realen Möglichfeit, so auch bas Urbild in und burch ben Der schen, ba ja bas Abbild nur in beständiger, lebendig sich vernit telnder Ibentität mit bem Urbilde Abbild ift und bleibt, und den fo umgefehrt bas Urbilb. Es handelt fich hier nicht um dufe lich trennbare Gestalten, wie etwa bas Bilbnig eines Menfche von dem lebendigen Original getrennt und in ungähligen Ge vicen vervielfacht werben fann; bie Chenbildlichkeit bes Menice ift nur, fofern fie Gott schaffend und erhaltend beständig fest, ich also beständig objectiv wird, und so in ber Einheit des subjective Begriffe und der Realität die Ibee, ber wirkliche Beift ift.

Hiernach durfen wir den ganzen Prozes der Freiheit weber Gott noch dem Menschen zuschreiben, sondern beiden Seiten, wefern sie in Einheit gedacht sind. Es ist dies nicht unsere subset tive Resterion, sondern innere Thätigkeit der wirklichen Religion, deren Momente wir dialektisch aussassen und damit begreisen wollen. Dabei ist es von der größesten Bedeutung, daß der Unterschied der religiösen und der philosophischen Form gehörig erkaunt, und eben so der religiöse und philosophische Sprachzebrauch auseinen

ber gehalten wirb. Die Begriffsmomente, welche bas speculative Denien als fluffige bialettifche Bewegung auffaßt, als Momente einer concreten Ibentität, welche für fich betrachtet abftraet und mielbeanbig find, auf einander himpeisen und nur in ber Bereiniema Babrheit baben, erscheinen im religiblen Selbstbewufitsein in ber Korm bes Berhaltniffes, als Seiten, bie fich auf einche beziehen, sich auch relativ vereinigen, ohne jeboch zu eigent-Mer Ibentität aufzugehen. Allerdings hat die Religion bes Bei-Aus auch eine Reihe von Geftalten, worin eine folche Ibentität willich geseht ift, wie Liebe, Berfohmung, Kreiheit, Geift; aber bie Edien, woraus biefelben erwachsen, treten ber Borftellung nicht in wicher Unselbständigkeit entgegen, wie bem Gebanken, vielmehr fest biefelbe bas Refultat jurud und macht es bamit felbst zur Berausfetung. So ericeint Gott icon als Liebe, Beift, fofern a ber Belt noch gegenübersteht, was ber bialetisichen Entwide ing ber 3bee wiberspricht, welche mir als realisirt wirkliche und einentliche Ibee ift, auf ber anbern Seite aber für bie religiöse Inschanung volle Bahrheit hat, weil biese nicht ben ftreng-wiffen-Haftlichen Gang bes allmäligen Werbens ihrer Momente gurud-Denkt man bie Schöpfung ber Welt und bie Offenbarung de ewigen Act Gottes, so ift Gott auch in ewiger Beise als Refultat seiner eigenen Thatigkeit vorhanden gewesen, und kann als Gott, also nach ber gangen Külle feines Wesens, nur in bet form bes Geiftes angeschaut werben. Bas die Wiffenschaft bialettich, aber nicht zeitlich, nach einander werben läßt, indem fie Die Gebankenbestimmungen, welche in ber concreten Borftellung Sottes liegen, vom Unbestimmten jum Bestimmteren fortgebend beraussett, bas faßt bie Boritellung jur einfachen Synthese aufammen, und weiß bas Refultat jugleich als Brincip. That muß bie Wiffenschaft felbst am Schluß ihrer bialeftischen Fortbewegung zu biefer Erfenntniß gelangen: bas Resultat wird als bie energische Dacht gewußt, welche fich ihre Boraussehung felbit gemacht bat, und bas Gange ift fo ein Rreislauf, ber in

fich selbst zurückehrt, und worin bas einzelne Moment nicht unab bangig vom Ganzen und bas Ganze nicht vom einzelnen Moment ift; ber Unterschied von ber einfachen religiösen Betrachtmaswelle besteht nur barin, daß theils die Anfeinanderfolge der einzelnen Momente nach ihrem wesentlichen Gebankengehalt bestimmt, theils , die zeitliche Aufeinanderfolge in Beziehung auf die Totalität ne girt, und nur in Beziehung auf die inneren Unterschiede ber einzelnen Momente jugelaffen wirb. Die Religion kann fich aber, ba ber Gebanke bas innere Princip ihrer Bewegung bilbet, keines wegs ganglich ber bialektischen und bamit allmäligen Gestaltung ihrer Momente entziehen, fie bentt Gott felbft balb abstracter, bat concreter, indem fie fich die göttlichen Eigenschaften nach einander vergegenwärtigt, ober ben göttlichen Willen als Gesetz und als Gnabe unterscheibet: ber charafteristische Unterschied von ber Speculation liegt jedoch barin, daß die Seiten mehr neben und nach einander, weniger in einander aufgefaßt werben, eine Weise bes Denkens, wodurch sich ja überhaupt die innere Anschauung von bem reinen, speculativen Denken unterscheibet. Die immanenten Unterschiebe ber Ibce werben balb nach ber verständigen Betrach tungeweise als fich einander gegenüberftebenbe Seiten eines Ber hältniffes, also in der Bestimmtheit endlicher Reflexion, vorgestellt, balb im Gefühl und fraft ber vernünftigen Bewegung bes Selbft bewußtseins als Eins gesett; bie vernünftige Dialektik fehlt babe keineswegs, ift aber nicht zur methobischen Form ausgebilbet. fehlt bas burchgebilbete und flare Bewußtsein, bag bie eine Sein immer nur vermöge ber anbern ift, in bie anbere übergeht, unt daß beffenungeachtet im Refultate nicht ber Unterschied sonbern nm ber Gegensat ber Seiten aufgehoben ift. Kur ben religioier Standpunkt felbst kann fich beshalb bas theoretische Biffen un bie Einheit gewiffer Seiten verbergen, obgleich dieselbe prattifd vorhanden ift, befonders in Ansehung solcher Momente, welche mu ber reine Gebante abaquat erfaffen tann. Go weiß bas fromm Selbstbewußtsein den göttlichen und menschlichen Willen, soball

ber Menich in ben Stand ber Gnabe getreten ift, in wahrer Ibentität; bag aber die Gegensage von Gott und Welt. Menfchlichem und Göttlichem, Raturlichem und Ibeellem, Gnabe und Kreibeit, im wirklichen Geifte aufgehoben find, kann nur die speculative Erfenntnis burch immanente Berknüpfung aller bierber gehörigen Deutsestimmungen, mogen fie als Gefühl, Borftellung, Ahnung, Clanke ober als reines Denken erscheinen, erfassen und fraft ber dichten Formen bes Begriffes und ber Ibee begreffen. de Clemente und Bramiffen bazu enthält bie Religion felbft, soim fie lehrt, daß ber Bater und Sohn in ben Gläubigen wohnen, ihnen Eins find im Geifte. Diese Einheit fann naturlich mist Berfonliches sein, ba fie vielmehr als bas einigende Band w bie Form ber Ibentität unterschiebener Perfonlichkeiten gewust wird: sie hat daher biese Versonen als Momente in sich und iniofern concreter und höher als biefe Berfonen felbst. Sichfte ift baher ein Unperfonliches, aber fo, bag es bie Form Dersonlichkeit zu seinen Momenten bat, nicht etwa unterverfinich fondern überverfonlich, übergreifende Ginheit ber Berfonen, ift. Dar bat die spätere Rirchenlehre auch dem heiligen Geifte bie fine ber Berfonlichkeit zugeschrieben, aber bann versteht man bermter nicht die Einbeit Gottes und ber Gläubigen, sondern bie eine Seite bes Berhaltniffes, fo bag es nur ein anderer Ausbruck ist für ben Bater und Sohn, sofern bieselben in ben Blaubigen wohnen; bem Geifte fteht bann bie Einheit beiber Seiten und ihre Entfaltung jum Reiche bes Geiftes als bas Sohere gegenüber. Begreiflich muß man biese Einheit auflosen, sobalb man bas rein-gottliche Element, wie in ber Lebre von ber Dreieimigfeit, verfnupfen und ber menschlichen Geite gegenüberftellen will, Die einfache Schristlehre ift aber im Gelbstbewußtsein und in ber Anfchauung bes Beiftes concreter und tiefer als bie fvatere, grobentheils verftanbige und bamit abstracte, Lehrentwickelung. bes gehört es allerbings zur Weise ber religiosen Borftellung, bas Berhaltnis ber Seiten balb als Unterschieb, balb als Ibentität

aufzufaffen, und den einen ober andern Gefichtsvunft berandmifch. ren; ift daß religiöse Element überhaupt tief ausgesaßt, so merben folde Abstractionen im Fortgang bes Lehrspftems von felbft auf gehoben, wie die abstracte Korm des gottlichen Geiftes in ber Lehre von der Gnade und von der Kirche. Man bat es von religiösen Voraussehungen aus ber speculativen Philosophie die jum Borwurf gemacht, daß fie als hochfte Korm alles Deufens und aller Birklichkeit ein Absolutes, Umperfonliches, nicht eine ch solute Bersonlichfrit aufftelle. Um hierüber richtig au urtheilen. muß man vor allen Dingen wiffen, was überhaupt absolut beifit. Bekanntlich ift biefer Ausbrud bem Relativen entgegengefest, und bezeichnet Etwas, bas nicht im Berhältniß ber Relation fteht, alse überhaupt in keinem Berhältniß zu einem Anbern, ba jedes Ber hältniß wenigstens zwei Seiten umschließt, bie einander bedingen und so beide relativ sind. Das Absolute oder Unbedingte kann baber in keinem Berhältniß zu einem Anbern, woburch es bebinet wurde ftehen, es mußte benn bas Andere felbft gefest und bamit fich feine eigene Bebingung gestellt haben. In biefem Katte if aber bas Absolute nicht bie eine ber beiben Seiten, sonbern ibre Einheit. Der gewöhnliche Sprachgebrauch behandelt nun befanntlich bas Absolute selbst als ein Relatives, spricht von absolute Rothwendigfeit, absolutem Willen, absoluter Bollfommenheit, wo nur ein relativ hober Grab bavon vorhanden ist. Eben fo an braucht die Philosophie das Wort, um das Gegenfatlose in einer bestimmten und bamit auch relativen Sphäre zu bezeichnen: jeber in nich beschloffene und gurudkehrende Kreis von Gebankenbestime mungen, welcher alfo in biefen Sphare alle feine Bedingungen umschließt und zu concreter Ibentität vereinigt, beißt absolut, obe gleich berfelbe wieber in ein Berhältniß zu einer boheren Totalität treten und bamit relativ werben kann. Aber Eine hochite und lette Totalität ftellt die Philosophie auf, worin alle Schranden und Bedingungen, alle Berbältniffe und Gegenläte aufgehoben find, nämlich bas Absolute schlechthin als Ibentität bes Ratüris

den und Reingelftigen, naber bestimmt ale ber absolute Beift. Diefes Absolute als Ginheit aller Gegensage umfaßt auch bie Berfonlichfeit, ift aber felbit feine Person, weil eine folche nicht absolut im frengen Sinne bes Worts fein fann, ba ber Begriff ber fubiectiven Alkaemeinheit ben Gegensatz zur objectiven involvirt und bamit nur ine relative Totalitat bezeichnet. Denft man fich nun Gott ber Welt gegenüber, fo ift berfelbe nicht absolut, weil ihm eine Schranke gefest ift; bebt man biefe burch ben Gebanken hinmeg, bag ja Gott nicht burch sein eigenes Werf bebingt werbe, ba er vielmehr alle Bebingungen für bie Welt in fich trage, fo benft man Gott nicht mehr für fich. ionbern in Einheit mit ber Welt: alle Bestimmtheiten ber Welt, welche in Relation zu einander eben fo viele Bedingungen find, find bann Gett felbft immanent, Gott ift mithin ale Weltgeift gefaßt. Dabei bar man jedoch nicht an Zeitgeist, Volksgeist und andere bloß relative Totalitäten benfen; nur bas Sochste, Beiligste, Bollfommenfte ift in der That schrankenlose und damit absolute Allgemeinheit. Die Allheit in numlicher und zeitlicher Ausbreitung ift bie abstracteste, unangemonte Erscheinungeform ber Allgemeinheit; wer baher bas Weltall oba Universum - Ausbrücke bie gewöhnlich abstract gefaßt werben -fir bas Absolute ausgiebt und bie Religion für bie Anschauung bes Universum, fieht noch auf bem Boben ber abstracten Borftellung und fest das Geiftlose über ben Geift. Die außere Natur enthalt trot her harmonie lauter unaufgelöste Widersprüche in sich, fie ift bas burd und burch Bedingte und steht bem Absoluten am fernsten. Erst be fich felbst wissende und hervorbringende concrete Allgemeinheit, wiche von der Allheit wohl zu unterscheiden ift, also der theoretische und praktische Beift und bas Reich bes Beiftes, ift bas Absolute im bothen Sinne bes Wortes. Der lette Unterschied in bieser Einheit befleht in ber Berfonlichkeit und bem allgemeinen Geifte; beibe burch einander und in einander, beibe unenblich, Beift für ben Beift und fo im absoluten Berhaltniß, bas fein Berhaltniß im gewöhnlichen Sinne mehr ift, sondern schrankenlose Identität im Unterschiede ber Bermittelung. Berfolgt man mit ganger Aufmerksamkeit biefe allerbings schwierige, aber im Ganzen einfache Dialektif, und bebenk auf ber andern Seite, daß auch die Religion als lettes Ziel unt bochfte Korm bes göttlichen Lebens bie Einheit Gottes mit be erlöften und verfohnten Menschheit, bag fie ein Reich bes Geiftel und die endliche Aufhebung aller widerftrebenden Gedenfate lehrt. bamit Gott Alles in Allen fei, als Geift bem Geifte in allen Bersonlichkeiten erscheine und alle zu verklarten Organen seiner felbft habe: so begreift man in ber That nicht, wie man ben Wiber spruch gegen bie philosophische Form bes Absoluten, vorausgefest, baß biefelbe richtig gefaßt wird, auf driftliche Vorstellungen bas ren konnte. Denn mag immerbin ein nicht unbedeutender Unter schied ber sich entsprechenden religiösen und philosophischen Korn bestehn, fo stimmen beibe boch in ber Sauptsache überein, faffen bie Berfonlichkeit als höchstes und bleibendes Moment im Beifte. biefen aber als umfassende Einheit aller Bersonen, also als lette Svipe des Ganzen. Das Absolute der Speculation ift baber nicht Bott, wie ibn bie einfache Borftellung festbalt, sonbern Gott in be Einheit mit ber Welt, ober bestimmter, Gott in ber Ginheit mit fe nem Reiche, als Alles in Allen. In berfelben Weise ift bei allen ret giofen Elementen ihr bestimmter Behalt für ben Gebanken analytis au entwideln und ihr Verhaltnis au ben Rategorieen au bestimmen. Richt zerstörend sondern begreifend muß die Wiffenschaft verfahren. wenn fie mahre Erkenntniß in biefem höchsten Gebiet bes Lebens fie bern will; sie begreift aber, sofern sie bie Seiten ber verschiebenen Ber haltniffe innerhalb bes religiofen Selbstbewußtseins als Momente be Begriffes und ber Ibee nachweift, und babei jugleich ben burch bet Wesen ber Religion bedingten Unterschied ber Erscheinungsform biefe Momente erflärt. Die religiofe Beise bes Ausbruckes ift nicht mit be Philosophischen zu vertauschen, sondern beide find zunächst mit einandes zu vergleichen und bann weiter burch immanente Dialektik bes auf bei ben Seiten treibenben Gebankens mahrhaft zu vermitteln. - Bie fic biefe Dialektik in Ansehung ber Ibee und Erscheinung bes Billens gestaltet. werben die folgenben Abichnitte zeigen.

## Bweiter Abschnitt.

## Die fubjective Seite der Idee des Willens oder die religiös-moralische Sphäre.

1. Die wesentlichen Momente diefer Sphare.

Bir baben ben Inhalt biefer subjectiven Sphare nach einem breifacen Gefichtspunfte zu betrachten. Buerft find bie Sauptmomente in bialektischer Entwickelung und nach ber Bebeutung, Die iches einzelne im Busammenhange bes Gangen hat, barzustellen, bas wir vom einfachen Begriffe biefer Sphare ausgehen, hierof die endliche Erscheinung der Momente, und zulet ihre wirkthe Wentitat ober bie gesette Ibee nach ber Scite ber Inner-Milett abhandeln. Es wiederholt sich hierbei der Broces des er-Im Abschnittes, aber in viel concreterer Gestalt, und, ba alle Brawifen bereits erörtert find, in fürzerer Beife. 3weitens beobachta wir ben empirischen Entwidelungsgang bes Subjects von bem miklichen Zustande ber Indisferenz ber Momente bes Willens bahin, wo die Idee der Freiheit in ihm Wirklichkeit gewinnt, und prüfen babei bie verschiedenen Weisen, wie man bas Dafein und ben Ursprung bes Bofen ober ber Gunbe ju erflaren pflegt. Drittens betrachten wir die verschiedenen Momente bes mensch-Iden Billens in ihrem Verhaltniß zu ber göttlichen Wirksamkeit, und machen bamit ben allgemeinsten und höchsten Gesichtspunkt Batte, menfol Breiheit. 9

aufmigssen, und ben einen ober andern Gesichtspunkt beransmieb. ren; ift daß religiofe Element überhaupt tief aufgefaßt, fo merben folde Abstractionen im Fortgang bes Lehrspftems von felbst ans gehoben, wie die abstracte Korm bes gottlichen Beiftes in ber Lehre von der Gnade und von der Kirche. Man bai es von me ligiofen Voraussehungen aus ber speculativen Philosophie ofter jum Borwurf gemacht, daß fie als hochfte Korm alles Deutens und aller Birklichkeit ein Absolutes, Unverfonliches, nicht eine de solute Bersönlichfeit aufstelle. Um hierüber richtig zu urtheilen, muß man por allen Dingen wiffen, was überhaupt absolut belet. Befanntlich ift biefer Ausbrud bem Relativen entgegengefest, mit bezeichnet Etwas, bas nicht im Berhältniß ber Relation fteht, alle überhaupt in keinem Berhältniß zu einem Anbern, ba jedes Ber baltnis wenigstens zwei Seiten umschließt, bie einander bebingen und so beide relativ sind. Das Absolute ober Unbedingte fans baber in keinem Berhaltniß zu einem Anbern, wodurch es bebinet wurde stehen, es mußte benn bas Andere felbst gefest und bank fich feine eigene Bedingung gestellt haben. In biefem Ralle if aber bas Absolute nicht die eine ber beiben Seiten, sonbern ibm Einheit. Der gewöhnliche Sprachgebrauch behandelt nun befannt lich bas Absolute selbst als ein Relatives, spricht von absolute Rothwendigfeit, absolutem Willen, absoluter Bollfommenheit, wo nur ein relativ hober Grad bavon vorhanden ist. Eben to as brancht die Bhilosophie das Wort, um das Gegenfanlose in einer bestimmten und bamit auch relativen Sphare zu bezeichnen: jeber in fich beichloffene und gurudkehrenbe Kreis von Gebankenbestime. mungen, welcher alfo in biefer Sphare alle feine Bedingungen: umschließt und zu concreter Ibentität vereinigt, beißt absolut, wie: gleich berselbe wieber in ein Berhaltniß zu einer boheren Totalität treten und bamit relativ werben kann. Aber Eine hochste und lette Totalität ftellt bie Philosophie auf, worin alle Schranden und Bedingungen, alle Berhältniffe und Gegenläte aufgehoben find, nämlich bas Absolute schlechthin als Ibentität bes Ratūrie

ewußtsein; die wahrhafte, tiefe Erkenntnis desselben fällt mit seier Realistrung zusammen, das Ich weiß ihn als seine eigene abinne Bestimmung und muß ihn damit auch wollen, mag auch ie wirkliche Aussührung noch gehemmt sein. Hält man nun einschiese Einheit beider Momente seit, abstrahirt von dem anderseitigen Inhalt des Subjects, welcher in den Willen eindringen Bunde, denkt überhaupt jene Realistrung nicht als Werdendes, sons dem seicht sie im Allgemeinen als daseiend aus, so erhält man den Begriff des subjectiven oder, näher bestimmt, des persönlichen Busses oder den Begriff der subjectiven Seite der Idee des

Diese einfache Ibentität der Momente ist aber nicht unmittellar vorhanden, sondern muß sich erft allmälich hervorbringen. b tritt bamit bie Endlichkeit bes subjectiven Billens in, die concretere Form ber endlichen Erfcheinung bes Willens iterhendt, wie wir fie früher betrachteten. Lettere Geftalt ift bier buidert burch ben allgemeinen Willen und bie objective Belt, wiche beibe im Bewußtsein mitgefett finb. Der mögliche Inink welcher bem formellen Ich gegenübertritt, liegt nämlich theils in den noch unmittelbaren Trieben und allerlei Begierben, theils in dem allgemeinen Willen und seiner Forderung, den absoluten Bed fubjectiv und objectiv zu realisiren. Beibe Seiten wollen bisieblat werben und treiben bas formelle Ich, welches wegen feis eigenen Inhaltlofigkeit noch nicht zu einer concreten, beibe Edten verföhnenden Macht geworben ift. Der absolute 3wed tritt ter Korberung bes Sollens - nicht bes Duffens, ba aller mang and bem Bereiche bes Freien ausgeschloffen ift - bem M entgegen, und biefes erkennt fraft bes Gemiffens, b. i. bes Biffens um bie an fich feiende Ibentitat bes abfoluten 3weds und w subjectiven Willens, jene Forberung an. Da biefelbe aber noch the fein eigener Entschluß ist, so bilbet fie bie Schranke bes Ich, odde aufgehoben werben soll. Die Triebe und Begierben bilben ine zweite Schrunke und fuchen bas Ich zu hemmen, jener For-

berung zu genügen. Das 3ch, welches zwischen beiben Sei steht, von beiben angezogen wird, aber mit keiner eine comer Ibentität bilbet, fann fich nur burch Wahl einen Inhalt gel und fich bamit als Willen fegen; biefe Gelbstbeftimmung ift b ber bie subjective Billfür. Db bie eine ober anbere Se aufgenommen wird, andert biefe Form nicht, ba man auch b Korberung bes allgemeinen Willens und ber Stimme bes Gem fens auf willfürliche Beije genügen tann, fo lange es nami ohne wahrhafte Ueberzeugung und Freiheit geschiebt. Dies fin aber fo lange ftatt, als ber absolute 3wed eine Schrun für bas 3ch bilbet, welche es burch Aufnahme beffelben mi überwindet, fondern nur in fich felbst bereinsest, indem es b allgemeinen Willen als eine relatipsfrembe, notbigenbe Mas nicht als bie innerfte Wahrheit seines eigenen Willens wed Rur bie formelle Bewegung ber Selbstbestimmung macht tie Willfur jur Freiheit, fie ift aber hier berfelbe Biberfpruch i nerhalb ber Begriffsmomente, biefelbe Bufalligfeit bes Willim wie fie früher schon im Allgemeinen aufgezeigt ift. Aber an bier ift festauhalten, daß nicht die nachte Kormbewegung in bern die oberflächliche Einheit von Form und Inhalt ben Bent ber subjectiven Willfur conftituirt, und bag ber reine Begriff te felben empirisch nicht vorkommen fann. Das reine 3ch fann i Selbstbewußtsein erft in Folge langerer Bermittelung eintreten # ber allgemeine Wille wird bei jedem Individuum, welches in t nem sittlichen Gemeinwesen geboren und erzogen ift, querft außerliche Auctorität gesett, und macht fich bann erft als relat innere Forberung geltenb; bem flaren Selbstbewußtsein umb 1 wirklichen Bahl und Willfur bes Subjects geht baber ichon d Bethätigung bes bammernben Selbstbewußtseins und bes noch w bullten Willens vorher, beren Resultat bas 3ch jur Ausubung t eigentlichen Wahlfreiheit mitbringt. Run ift freilich ber allgemei Bille, wie er als Seite bes innern Selbstbeuwstfeins auftr burch die objective Seite der Idee wesentlich vermittelt, und m tounte beshalb bie Krage aufwerfen, wie fich benn bie subjective Willtir bei ben Individuen gestalte, welche ohne die Boraussetzung cines fittlichen Gemeinwesens und einer in ber Erziehung auftretenben Auctorität gebacht werben. Denn geht man in ber Beidiate ber Bolfer gurud, fo muß man, wenngleich felten ober faft gar nicht empirisch, so boch burch eine von ber sittlichen Entwidebung abstrabirte Anglogie bes Gebanfens zu einem Bunkte komma, wo bie objective Seite ber 3bee noch gar nicht vorhanden war und vom Innern aus fich erft gestalten follte. Hierauf muffen wir antworten, bag bei folden Buftanben auch bie subjective Billir, überhaupt bie wirkliche Subjectivität, aus bem Grunbe tes natürlichen Menschen noch nicht herausgesett war; die Mos mente ber 3bee konnen fich nur in Beziehung auf einander gestalten, und auch bie religiofe Borftellung von einer icheinbar außeri mitgetheilten Offenbarung tann biefe Wahrheit nicht umftogen, be eben bas Außerliche barin bloger Schein und ber Inhalt wie be Bermittelung aller Offenbarung burch die Totalität ber Ibee Weistes, nach ber subjectiven und objectiven Seite, bedingt und Eine empirisch vorgestellte erfte Wahl, wobei bas Har neutrale 3ch entweber ber Stimme bes Gewiffens ober ber Sang feiner Begierbe folgte, fann es baber nicht geben; bie Sache nachtungemäßig immer viel zusammengesetter und verwickelter de bie einfache Theorie sie vorstellt. — Der absolute Zwed, ben be 3ch realisiren foll, ift bas Gute, und, fofern von feiner Realität abgesehen wird, bas an sich Gute ober Urgute. Das Ewiect hat aber noch keine wirkliche Erkenntniß bavon, bis es Im 3wed irgendwie auch realisirt hat; bas Gute wird als folerft gewußt, wenn es nicht mehr bem besonbern 3ch gegen= Baftebt, fonbern in Ibentitat bamit getreten ift. Halt man baber ben reinen Begriff ber fubjectiven Willfur fest, fo giebt es to bas 3d nur eine abstract und als Schrante auftretende Forbema, aber nichts Gutes. Betrachtet man bagegen bie subjective Billfür nach ihrer empirischen Erscheinung, also als ein relatives . Durcheinandersein von willfürlichen und wahrhaft freien Bille bestimmungen, und bem anglog auch bas entiprechenbe Denfen bloses Bewußtsein und wirkliche Erfenntniß: fo muß man a bem Subject ein Wiffen bes Guten beilegen, welches burch einze Acte ber Bollsichung beffelben, wenigstens im innern Bollen. 1 bingt ift, und burch fernere Aufnahme bes absoluten 3meds ben Willen zur concreteren und lebendigeren Erfenntniß forticia Ift biefer Broces einmal eingetreten, fo überflügelt allerbin bas Wiffen ben Willen, fofern bas Gute als Allgemeines fri gewußt als gewollt und ausgeführt ift; bies erklart fich aber a Dem Berhältniß beiber Seiten ber Intelligeng, fofern, wenn ! unterschieden werben, bas Allgemeine auf bie Seite ber kenntuiß, das Besondere auf die bes Willens fallt. ftract allgemeines Bollen bes Guten, eine gute Gefinnung in bestimmter Allgemeinheit, läßt sich zwar auch mit bem allgemein Wiffen bavon verbinden, alle besondere Momente bes Guten leff fich überhaupt vom einzelnen Subject nicht realiuren, wenn m auch nur ben Unterschied bes Geschlechts, Alters, Stanbes bei fichtigt; bas Denfen muß baber seiner Natur nach bas Allaem nere fein. In ber wirflichen Ibee aber findet biefe Trennung 1 Momente nicht ftatt; bie wahrhafte Erkenntnis bes Guten ift ! aleich ein Wollen besielben. Denn bas Gute ift nur als ein gemeines benkbar, feine besonderen Momente find nur gut traft ! organischen Ibentität mit bem Allgemeinen; fällt biefe Begiebm weg, so rerliert damit die Besonderheit auch den Charatter d Guten. Daher taun bas 3ch bas Gute nur in fich aufnehm sofern es zugleich einen tieferen Hintergrund bat, abstractes M ment ber Intelligenz überhaupt ift, und vermöge biefer concrete Allgemeinheit des Denkens auch das Gute weiß. Abstrahim m vom Denfen, fo fann ber subjective Wille bas Gute gar nicht vollbri gen, weil es für ihn gar nicht ba ift. Auf ter anbern Seite winnt aber bas Subject biefen concreten hintergrund erft bu die wirkliche Ibentificirung der abstracten Form mit dem wa

aften Inbalt, bas Gute tritt bamit aus bem blogen Bewufitsein. wein es eine bem 3ch frembe Macht ift und noch nicht als bas Gute must wirt, in bas Gelbfibewußtsein, erhalt bamit bie Bebeuma bes absoluten Besens als subjectiven Willens, und zu ber Mointen Forberung tommt auch bie abfolute Befriedigung mb Freiheit bingu, ohne welche bas Gute feinem Begriff nicht Also burch Wiffen, Anerkennung, Ueberzeugung, Grantidét. folgeng wird bas an fich Gute für bas Subject jum wirklich Conn. Behauptet man nun, daß die eigentliche Erfenntniß bes Outen erft burch ben mit bem Guten erfüllten Willen möglich weite, so entsteht freilich ein Wiberspruch: benn bas Wollen bes Cuten involvirt schon ein Wiffen beffelben, nach obiger Behauptung wate aber nicht einzuseben, wie biefes Biffen vor bem Bollen ba fan tonnte. Dieser Widerspruch hebt sich jeboch, wenn man beibe Seiten bialeftisch und allmälig entstehen läßt, und in ber Gestalt, weein beibe bem Begriff entsprechen, nicht bloß ein Nacheinanber sondern auch ein Ineinander beider anerkennt. Man mirbe der biefe gange Darstellung völlig mifverstehen, wenn man barin the Behauptung ausgesprochen fante, bag ber Mensch nicht ein-Domente, Selten, Acte Des Buten friher wiffen konnte als Re wollte; diefe Meinung widerstreitet fo sehr aller gefunden Ginthe und aller Erfahrung, daß Riemand fie im Ernft aufftellen In biefem Busanmenhange handelt es fich aber nicht um bice einzelnen Seiten, wobei bas Biffen um bas Bute uberhaupt icon vorausgesest wirb, fondern um biefes Gute im Mgemeinen felbst, alfo um bas, moburch alles Besondere erft ben Charafter bes Guten hat. Bon biefem, junachst zwar nicht conart erfüllten aber boch immer wesentlich Allgemeinen, behaupten wir, baß feine Erfenninis beffelben - nicht im wisenschaftlichen ienbern im allgemeinen Sinne — ftatt finde, ohne bag bas erimmende Subject bas Bute auch irgendwie realistrt hatte. Für Diejenigen, welche ben nothwendigen dialeftischen Bang bes Ermnens überhaupt, bas Umblegen bes Bewußtfeins jum Gelbft-

aufenfassen, und ben einen ober anbern Gesichtspunft beranszufen. ren; ift das religiose Element überhaupt tief aufgefaßt, w merben folde Abstractionen im Fortgang bes Lehrspftems von felbst aus gehoben, wie die abstracte Korm bes gottlichen Beiftes in ber Lebre von der Gnade und von der Kirche. Man hat es von religiolen Boraussehungen aus ber speculativen Philosophie ofter jum Borwurf gemacht, daß fie als hochfte Korm alles Denfens und aller Birklichkeit ein Absolutes, Unperfönliches, nicht eine ab solute Bersoulichfeit aufstelle. Um hierüber richtig zu urtheilen. muß man por allen Dingen wiffen, was überhaupt absolut beift. Bekanntlich ift biefer Ausbrud bem Relativen entgegengefest, und bezeichnet Etwas, das nicht im Berhältniß ber Relation fteht, alle überhaupt in keinem Berhaltniß zu einem Anbern, ba febes Berbaltnis wenigstens zwei Seiten umschließt, bie einander bedingen und so beibe relativ sind. Das Absolute ober Unbedingte kann baber in feinem Berhältniß zu einem Anbern, wodurch es bebinet wurde ftelen, es mußte benn bas Andere felbft gefest und bamit fich feine eigene Bebingung gestellt haben. In biefem Kalle ift aber bas Absolute nicht die eine ber beiben Seiten, soubern ibre Einheit. Der gewöhnliche Sprachgebrauch behandelt nun befannte lich bas Absolute felbst als ein Relatives, spricht von absoluter Rothwendigfeit, absolutem Willen, absoluter Bollsommenheit, we nur ein relativ hoher Grad davon vorhanden ist. Eben fo es brancht die Bhilosophie das Wort, um das Gegensattlose in einer bestimmten und bamit auch relativen Sphare zu bezeichnen: jeber in fich beschloffene und gurudfehrenbe Ereistipon Gebantenbestime mungen, welcher alfo in biefen Sphare alle feine Bedingungen: umschließt und zu concreter Ibentität vereinigt, heißt absolut, obegleich berfelbe wieber in ein Berhältniß zu einer boheren Totalität treten und hamit relativ werben kann. Aber Eine höchste und lette Totalität ftellt bie Philosophie auf, worin alle Schranden und Bedingungen, alle Verhältniffe und Gegenfate aufgehoben. find, nämlich bas Absolute schlechthin als Ibentität bes Ratilris-

den und Reingelftigen, naber bestimmt als ber abfolute Getft. Diefes Absolute als Einheit aller Gegensätze umfaßt auch bie Berionlichteit, ift aber felbft feine Verson, weil eine folche nicht absolut im Armgen Sinne bes Borts fein fann, ba ber Begriff ber subjectiven Allgemeinheit ben Gegenfat jur objectiven involvirt und bamit nur eine relative Totalität bezeichnet. Denft man fich nun Gott ber Welt genenüber, fo ift berfelbe nicht abfolut, weil ihm eine Schranke gefest itt bebt man biefe burch ben Gebanken hinweg, bag ja Gott nicht tund sein eigenes Werk bedingt werbe, ba er vielmehr alle Bedingungen für bie Welt in fich trage, fo benft man Gott nicht mehr für fich, iondem in Ginbeit mit ber Welt: alle Bestimmtheiten ber Welt, welche in Relation zu einander eben so viele Bedingungen sind, find bann Bott felbit immanent, Gott ift mithin als Weltgeift gefaßt. baf man ieboch nicht an Zeitgeist, Bollogeist und andere bloß relative Istalitäten benfen; nur bas Sochfte, Beiligfte, Bollfommenfte ift in in That schrankenlose und bamit absolute Allgemeinheit. Die Allheit in raumlicher und zeitlicher Ausbreitung ift bie abstractefte, unange minnte Erscheinungsform ber Allgemeinheit; wer baher bas Beltall de Universum - Ausbrude die gewöhnlich abstract gefaßt werben -für bas Absolute ausgiebt und bie Religion für bie Anschaufung be Univerfum, fieht noch auf bem Boben ber abstracten Borftellung mb fett bas Beiftlofe über ben Beift. Die außere Ratur enthalt trop mer harmonie lauter unaufgelofte Biberfpruche in fich, fie ift bas turch und burch Bedingte und fieht bem Absoluten am fernsten. Erft tie fich felbst wissende und hervorbringende concrete Allgemeinheit, welche von der Allbeit wohl zu unterscheiden ift, also der theoretische and praftische Beift und bas Reich bes Beiftes, ift bas Absolute im bochen Sinne des Wortes. Der lette Unterschied in dieser Einheit befieht in ber Berfonlichkeit und bem allgemeinen Geifte; beibe burch emander und in einander, beibe unenblich, Beift für ben Geift und fo im abfoluten Berhaltniß, bas fein Berhaltniß im gewöhnlichen Sinne mehr ift, sondern schranfenlose Identität im Unterschiede ber Bermittelung. Berfolgt man mit ganger Aufmerkfamkeit biefe aller-

bloße Reflexionsallgemeinheit, worin alles befondere Bofe mit fic ibentisch ift. Das Bose ift nämlich nicht an und für fich, fou bern nur burch seinen Wiberspruch gegen ben allgemeinen Wille umb feinen Gegenfat jum Guten ein Allgemeines; feine Alle meinheit ift baber bebingt burch ben Gegenfas, und kann nie et Concretes in ber Geftalt ber Ibee werben, well bies Allgemein in allen besondern Momenten wur als Wiberspruch gegen ein Ma beres benkbar ift. Die Allgemeinheit bes Bosen besteht in ba burch bas Denken, Vorstellen, Gewiffen vollwaenen Vereinlan aller besonderen Wibersprüche und Gegensche zu einem allemel nen Wiberipruch und Gegenfat; biefes Allgemeine ift und biefit aber abstract, hat nur Realität im Besonbern und in ber alle meinen Vorstellung, ift nicht ein an und für sich allgemeiner Bill, welcher sich im besondern Ich Realität giebt und eine innere un außere Welt aus fich gestaltet. Was mur als Biberipruch gean ein Anderes bentbar ift, muß auch in jebem Momente seiner Go staltung ein folder Wiberspruch sein, und fann beshalb nur imm halb ber Bewegung bes Andern, als mitgesetter Difton befielbe. Erifteng gewinnen. Da nun ferner bas Bofe nur als Bewegnnt ber subjectiven Willfür bentbar ift, so ift basselbe Korm und 30 halt zugleich, und bas Bofe, als Refultat und allgemeine Bo stellung ber besonderen Acte bes bosen Willens gebacht, muß de falls Korm und Inhalt enthalten. Abstrahirt man von der Rom. fo ift ber Inhalt nur Element und als foldes nicht boje, fonbet mit mit ber Möglichkeit behaftet, ein besonders Bofes au werbe. Diese Elemente liegen nun junachft im gangen unmittelbaren of natürlichen Inhalt bes Willens, welcher eben sowohl an fich # als an fich bofe ift, wenn man bas Unsfich im Sinne ber Die lichkeit, verschieden gestaltet zu werben, auffaßt. Ansfich in Beziehung auf die immanente Entwidelung bes Um mittelbaren zur concreten Totalität gefaßt, alfo als Anlage, fo # jener Inhalt nur an fich gut, und bas Bofe eignet fich Element an, welche die Bestimmung zum Guten haben. Das formelle 36

ber Bufür wird burch Triebe, Begierben bestimmt, es bestimmt fich aber formell felbst, ift Spontaneität, aber beffenungeachtet unfrei, und fofern es hier im Gegenfate aum Befete und Bewiffen gefchiebt. moralisch sunfrei. Was nicht bie Gestalt bes Triebes, Gelüstes, bat, fann bas 3ch nicht reizen; es entsteht baber ein Kampf im In mischen ber Korberung bes Gesetzes und ben natirischen Geliken, worin fich bie Freiheit als Energie bes Willens entwideln w bewähren foll. Die Triebe und Begierben bleiben aber nicht in ihrer Unmittelbarfeit, wie fie einfach mit ber Geburt in ben minichen Menichen gelegt find; mit ber subjectiven Billfür ift vielnehr auch die entsprechende Form bes Denkens, die Reflection, verbenden, welche gestaltend auf die Triebe einwirft. Das Bofe # baber nicht ein einfaches Einbringen ber natürlichen Elemente he Subjects in das formelle 3ch — schon das Wissen um das Ocks und die Stimme des Gewissens hebt solche unvermittelte Beise ber Einigung ber Seiten auf -; vielmehr ift bas wahlabe 3ch in der Willfür felbft reflectirende Allgemeinheit, und bas Bie entsteht aus ber Bermählung biefes Denkens mit ben nas tilichen Gefüsten, bewegt fich baber feineswegs bloß in ber finn-Men. rein-ummittelbaren Sphare, fonbern greift in bas Bereich de Ibealen und Geistigen ein. Manche Triebe, wie die der the, bes Wiffens u. a., baben überhaupt keinen finnlichen Inhalt, find aber beffen ungeachtet jundchst in ber Form ber natürichen Unmittelbarkeit vorhanden. Das Bose sett baher theils ben Trieb überhaupt, theils die Reflerion voraus, beide Vorausfenngen werben aber erft in ber subjectiven Willfür, die sich gegen ben allgemeinen Billen mit bem Inhalt erfüllt hat, gum Boim. Rach ben einzelnen Momenten aufgefaßt, umschließt bas Bofe mehrere Gegenfate: Die Reflerion bes 3ch fteht gegenüber der mahren Erkenntniß; Die Entscheidung und Wahl bes 3ch der mit vernünftiger Rothwendigfeit vollzogenen gemiffenhaften Selbabeftimmung; bie als Inhalt aufgenommenen, bloß burch Re-Rexion vermittelten Triebe ber in sich concreten Allgemeinheit des geltend, der nach einzelnen Momenten und Prämissen zwar sche in den ersten beiden Betrachtungsweisen mitenthalten ist, hier ab nach der Totalität der Momente eintritt, und zugleich eine Pri fung der wichtigsten Ansichten hierüber nöthig macht. Indem su die Untersuchung durch diese drei Stadien bewegt, wird der Inhaselbst immer reicher und concreter, bis die Subjectivität sich pu geistigen Persönlichkeit erfüllt.

Bas querft bie mefentlichen Momente biefer Sphare be trifft, fo ergab fich und ihr Begriff icon bei ber Entwidelun ber Ibee bes Willens, und wir haben nur noch bie Grundich feiner Dialeftif hingugufugen, um fo burch biefe reinen Gebanten bestimmungen bie Betrachtung bes concreteren religiöfen Selbit wußtseins vorzubereiten und zu erleichtern. Bir faben, wie bet befondern 3ch ber gegenständliche Inhalt als allgemeiner 288 ober absoluter 3med gegenübertrat; bas subjective ober besonben 3ch nimmt benfelben in sich auf, realisirt ihn, und zwar zunächkt biefer innerlichen Sphäre, so bag es nichts Anderes will als jeut Inhalt. Dieser ift zuerft nur im Denten, Gefühl, ber Borftellin gesetzt und hat in biefer Weise nur abstracte Realität, hat fic al als gebachter 3wed, noch nicht als wirklicher Wille bethätigt, en fpricht baber in Diefer Gestalt feinem eigenen Begriffe nicht. Den banach ist er wesentlich Selbstbestimmung, er muß fich also i Moment ber Besonderheit setzen, und bas ift bier bas subjecthit Berben baher beibe Momente, ber allgemin besondere 3ch. Wille und bas besondere 3ch ibentisch geset, sa giebt bies i fubjective Selbstbestimmung, welche weber auf die eine noch a die andere Seite fällt, soudern die Einheit beider ift. meine Wille bestimmt fich felbft im Subject und ift erft babun wirklicher Wille, und bas befondere 3ch bestimmt sich bunch be allgemeinen Willen und gewinnt erft baburch Inhalt. Beibe S ten, außerhalb ber Einheit gebacht, stehen bloß in einem Berba uiß zu einander, bas 3ch ift reine Abstraction, ber allgemen Mille bagegen concreter und vernünftiger Zweit, aber nur für be

quioexciat wurde, in Beriebung auf ihre Einheit zu benten: feines ift unabhängig vom andern, und als Momente bes bofen Billens find fie alle gleichmäßig vom Bosen afficirt. Sett man ne abstract für sich, so ist natürlich bie unwahre Reflexion eben so waig bose als ber Trieb und die subjective Willfür überhaupt, in bigim Zusammenhange burfen fie aber nicht mehr vereinzelt gebot werben, wie es früher im erften Abschnitte geschah, und dad abstracte Gesichtspunkte, welche man bei ber Erklarung be Bosen aufstellt, gehören eben beshalb nicht mehr hierher. fram wir nun, wie bas Subject jum Wiffen bes Bofen als ichen gelange, fo leuchtet fogleich ein, baß bas befonbere Bofe immer auf ein allgemeines, also ber vereinzelte Wiberspruch gegen Cies und Gewissen auf ben allgemeinen Wiberspruch bagegen kagen werben muß; burch bie mahre Allgemeinheit bes Guten wid auch ber Gegensat zu bemfelben ein Allgemeines, und alles Befondere erhalt biefe Qualitat, fofern im Celbfibewußtsein ein Rafftab für baffelbe, also ein Wiffen ber allgemeinen Form bes Guten und Bofen, vorhanden ift. Deshalb muß bas Subject, ieine einzelne Handlung als Boses wiffen zu können, eine allgeneine Borftellung theils vom Bofen, theils auch vom Guten Ist nun die lettere nur möglich burch partielle Aufnahme des absoluten Zweds in ben Willen, so folgt baraus eine relative Brioritat bes Guten, und bie Meinung, daß ber erfte Act ber fubjettiven Willfür bose sei, erweist sich als unwahr, wenn man fonk bas Bose im moralischen Sinne nach ben angegebenen Momenten auffaßt. Bas nun aber die andere Borquesekung betrifft, bie allgemeine Borftellung vom Bofen, fo ift biefelbe nur als Refultat besonderer relativebbfer Acte und ber Reaction bes Gewiffens gegen biefelben benkbar, und fann burch bas einzelne Eubject nur auf bem Wege eigener innerer Erfahrung gewonnen Denn nur Unrecht, Berbrechen, Gewaltthat ift Gegen-Rand außerer Erfahrung und fann burch bie Thatigkeit bes Bewustfeins bem Subject aur Runde fommen; bas Bofe und Unfittliche bagegen fann man nicht bloß außerlich erfahren, wem man nicht augleich einen inneren Masstab hat, und biefer wir nur gewonnen burch innere Erfahrung und Beobachtung, turz, an bem Boben bes Gelbftbewußtseins. Run fonnte man awar mei nen, bas einzelne Subject brauche biefe innere Erfahrung nicht i theuer, nämlich burch Aufnahme bes Bofen in feinen Willen, zu a faufen, vielmehr habe es in ber Stimme bes Gewiffens einen m truglichen Lehrer, und es fei nur feine eigene Schuld, wenn e ben boien Willen au ber Erfenninis bes Boien noch binaufin Allein diese Ansicht zeigt sich leicht in ihrer Oberflächlichkeit. Da Bewiffen nämlich, als mahnenbe, warnenbe, ftrafenbe Stimme, # im Subjecte neben ber Korberung bes absoluten 3weds, bem in jectiven Ich und ben anderen Elementen, welche Inhalt bes 284 lens werben können, nur vorbanden, weil alle biefe Seiten in tei ner unmittelbaren, nothwendigen Einheit gesett find umb gefet sein können. Die Korberung des Gesetses geht auf ein Sollen nicht auf ein Duffen, weil fonft bie freie Gelbitbeftimmung welche die Möglichkeit, fich anders zu bestimmen, also die Wille als Moment, umschließt, aufgehoben, und die Freiheit zur Ratm nothwenbigfeit wurde. Das Gewiffen ift bas ibeelle Band wie schen bem Sollen und bem Ich, die tieffte Form bes allgemeine Selbstbewußtseins, welche als Band beibe Seiten zu vereinigen fuck und nach der Bereinigung ihre concrete Külle. Fande kein Unter fchied und Begenfat berfelben fatt, fo mare auch bas Bewiffen all treibende und ftrafende Macht nicht ba. Realisirt nun aber bel Ich ben allgemeinen Willen in freier Weise, weil es fich felif bamit erfüllt, wenngleich es anch anders wollen fonnte: fo mi es natürlich auch die Möglichkeit des Anderswollens nicht ble an fich haben fonbern auch als folde wiffen. Das an fich Dog liche tritt aber erft in das Bewußtsein, wird für bas Subject ge fest, wenn es fich als Mögliches bethätigt hat. Mithin mus ba Swiject, um bas Bofe als ein für es felbft Mögliches zu wi feur, baffelbe auch irgendwie schou in sich rentifirt haben. Ge ge

nicht bier nicht, zu fagen, baß boch bie allgemeine Borftellung bavon fin von außen mitgetheilt werben fonne; benn bie Borftelling bleibt eben fo lange bloße Borftellung, etwas Außerliches, Unefamites. Unlebendiaes, bis iene innere Diglektif bes Selbits bewussleins binaufommt. Durch außere Erfahrung, Lehre, Ermakung fann ber innere Broces beschleunigt und abgefürzt, aber nicht willig umgangen werben. Wie wir nun aber beim Guten faben, bas die ersten Acte, wodurch dasselbe realisitet, und wodurch bie allaemeine Borstellung vom Guten erzeugt wird, nur relativsut waren, und daß das Wiffen und Wollen in Wechselwirtung hand und beibe bis jur Korm bes flaren Selbstbewußtseins nur Berben begriffen waren: fo konnen wir auch auf ber Seite bes Bofen nur einen folden Entwidelungsproces annehmen, und d hebt fich bamit ber Wiberspruch, bag auf ber einen Seite ber besorbere Act nur bose ift, sofern er in bie allgemeine Borftellung Bosen restectirt wirb, und auf ber anbern Seite biese allge-Borftellung wieder aus ben besondern Acten und mit ibven erwachsen foll. Die Dialektif barf auf beiben Seiten nicht abftracten Berftanbesanfichten firirt werben; bie Borftellung ben einem neutralen 3ch, bas awischen Gutem und Bosem in ber Mitte Reht, beibe kennt und bennoch beibe noch nicht in sich auf-Amoumen hat, ift, wie schon öfter bemerkt wurde, abstracte Theotie und bamit unwahr. Run entsteht aber noch ein aweiter, Winterer Wiberfbruch, wenn wir auf ber einen Seite erwagen. bas Bofe im Subject bas Wiffen bes Guten und also relativ-gute Willensacte vorausset, auf ber anbern Seite der, bas bas Gute als freie Ibentität bes subjectiven Willens wit bem absoluten Zwecke bas Wiffen um bie Möglichkeit be Bosen, also auch relativebose Willensacte, involvirt. lief verftanbige Betrachtung weiß auch biefen Wiberspruch nicht # löfen, fonbern halt balb an ber einen, balb an ber anbern Solle einseitig fest; bald soll bas Bose ein willtimicher Abfall bun Guten fein, als ob bas Gute vorber möglich ware, balb

fittliche bagegen fann man nicht bloß außerlich erfahren, wenn man nicht augleich einen inneren Maßstab bat, und biefer wirt nur gewonnen burch innere Erfahrung und Beobachtung, furz, auf bem Boben bes Gelbstbewußtseins. Run konnte man amar mei nen, bas einzelne Subject brauche biefe innere Erfahrung nicht in theuer, nämlich burch Aufnahme bes Bofen in feinen Willen, zu er faufen, vielmehr habe es in ber Stimme bes Bewiffens einen um truglichen Lehrer, und es fei nur feine eigene Schuld, wenn es ben bolen Willen au ber Erfenninis bes Bolen noch binaufune. Allein biefe Anficht zeigt fich leicht in ihrer Oberflächlichkeit. Das Gewiffen namlich, als mabnenbe, warnenbe, ftrafenbe Stimme. im Subjecte neben ber Forberung bes absoluten 3weds, bem fub jectiven Ich und ben anderen Elementen, welche Inhalt bes 2816 lens werben konnen, mur vorhanden, weil alle biefe Seiten in te ner unmittelbaren, nothwendigen Einheit gefett find und gefett fein konnen. Die Forberung bes Befetes geht auf ein Sollen. nicht auf ein Müffen, weil fonft die freie Gelbstbestimmung, welche die Möglichkeit, fich anders zu bestimmen, also die Billite als Moment, umschließt, aufgehoben, und die Freiheit zur Ratus nothwendigfeit wurde. Das Gewissen ift bas ibeelle Band mit schen bem Sollen und bem Ich, die tiefste Korm bes allgemeinen Selbstbewußtseins, welche als Band beibe Seiten zu vereinigen fuct und nach ber Bereinigung ibre concrete Kulle. Kanbe fein Unter fchied und Gegenfat berfelben fatt, fo mare auch bas Bewiffen als treibende und ftrafende Macht nicht ba. Reglifirt nun aber bas Ich ben allgemeinen Willen in freier Weise, weil es fich fetha bamit erfüllt, wenngleich es anch anders wollen fonnte: fo mit es natürlich auch die Möglichkeit bes Anderswollens nicht bloß an fich haben fondern auch als foldbe wiffen. Das an fich Mos liche tritt aber erft in bas Bewußtsein, wird für bas Subject go fest, wenn es fich als Mögliches bethätigt bat. Mithin muß bad Swiject, um bas Bofe als ein für es selbst Mögliches zu wis fent, daffelbe auch irgendupie schon in sich realisirt haben. Es ge

niet bier nicht, zu fagen, daß doch die allgemeine Vorstellung das von iben von ausen mitgetheilt werben fonne; benn bie Borftelimg bleibt eben fo lange bloße Borftellung, etwas Außerliches, Unrfauntes. Unlebenbiges, bis jene innere Dialektif bes Selbste bewestleins binaufommt. Durch außere Erfahrung, Lehre, Erminung kann ber innere Proces beschleunigt und abgefürzt, aber nicht wöllig umgangen werben. Wie wir nun aber beim Guten iden bas die ersten Acte, wodurch basselbe realisitet, und wodurch be ellemeine Borfiellung vom Guten erzeugt wird, nur relative mt wenen, und daß das Wiffen und Wollen in Wechselwirfung hand und beibe bis jur Korm bes flaren Gelbitbemußtfeins nur in Berben begriffen waren: fo fonnen wir auch auf ber Seite be Bofen nur einen folden Entwidelungsproces annehmen, und d beit fich bamit ber Wiberspruch, bag auf ber einen Seite ber idenbere Act nur bose ift, sofern er in die allgemeine Borftellung be Bosen reffectirt wirb, und auf ber anbern Seite biese allgewine Borstellung wieder aus ben besondern Acten und mit shun erwachsen soll. Die Dialettif barf auf beiben Seiten nicht abstracten Berftanbesansichten firirt werben; bie Borftellung we einem weutralen 3ch, bas zwischen Gutem und Bofem in ber teht, beibe kennt und bennoch beibe noch nicht in fich aufgweumen hat, ift, wie schon ofter bemerkt wurde, abstracte Theothe und bamit unwahr. Run entsteht aber noch ein zweiter, Miterer Biberfbruch, wenn wir auf ber einen Seite erwägen, bas Bofe im Subject bas Wiffen bes Guten und also relativegute Willensacte vorausset, auf ber anbern Seite der, bas bas Onte als freie Ibentität bes subjectiven Billens wit bem absoluten 3wede bas Wiffen um bie Möglichkeit Bosen, also auch relativ bose Willensacte, involvirt. ließ verftanbige Betrachtung weiß auch biefen Wiberspruch nicht E lofen, fonbern balt balb an ber einen, balb an ber anbern Seite einseitig fest; balb soll bas Bose ein willturlicher Abfall ven Genten fein, als ob bas Gute vorher möglich ware, balb

'soll bas erfte Heraustreten bes 3ch aus ber objectiven Raturnoth wendigkeit, ber erfte freie, willfürliche Act bas Bose gewesen fein als ob es fich anders, benn als Wiberspruch gegen bas Gu benken ließe. Die lettere Anficht meint awar, bas Gute lie an fich bem Willen jum Grunde, und fo fei bas Bofe and als Wiberfpruch gegen bas an fich Gute zu faffen; allein ban fällt für bas Subject bas Bose hinweg, es ift nicht Boses in me ralischer - und einzig richtiger - Bebeutung bes Wortes, b bas Subject nicht Träger bes innern Wiberspruchs, bie eine Sch beffelben noch gar nicht vorhanden ift. Das Abstracte und In wahre beiber Anfichten liegt barin, baß sie bie integrirenben 300 mente ber Bewegung bes Selbstbewußtseins bloß nach einande nicht in und burch einander benten, daß sie beshalb gewiffe De mente fixiren und als Zustand segen, die boch nur im innern 3 sammenhange mit ben anberen benkbar find. Man sett bie die ober andere Gestalt des Willens mit dem ersten Schritt als fo tia, ohne die diglektische Ratur des Selbstbewußtseins, das 200 ben bes Geistes burch seine eigene Thatigkeit zu begreifen. ber bas Gute kann unabhängig von ber Entwidelung bes Bofa, noch bas Bose unabhängig von ber Realität bes Guten gewiß und gewollt werben: beibe find in ihrem Werben für bas Sie ject burch einander bedingt, beibe zuerft nur in chaotischer, unter rer, bammernber Weise gesett, bis bas moralische Selbstbewat fein, als bas wirkliche Wiffen bes Guten und Boten, eintritt, bamit bie eigentliche Zurechnungsfähigkeit bes Subjectes, But bes Guten ober Bofen, Abficht, Borfat, moralischer Werth, Sont Freude im Guten. Reue über bas Bofe, subjective Bertiefung mi beiben Seiten bin.

Aus dem Bisherigen geht zugleich hervor, was wir im Absgemeinen schon bei dem Uebergange der endlichen Erscheitung Bobee des Willens im ersten Abschnitte sahen, daß die Bernitte lung der subjectiven Willfür in ihrem Uebergehen zur subjective Boee des Willens als eine allmälige und stusenweise zu sassen

der concrete Inhalt bes Guten und Bösen ist nach den verschiedemen Entwickelungsstusen der Idee des Willens ein verschiedener nd durch die sittliche Gesammtbildung bedingt; auf diese Differmen brauchen wir im gegenwärtigen Zusammenhange nicht einzehen, ja wir dürfen es nicht einmal, da es sich im moralischen deblete nur um die Grundsormen des Ethischen handelt. Alles, ses verschiedenen Völkern und Zeiten als gut oder bose gilt, ist der die reinen Momente der subjectiven Idee und ihre Gepalite zurückgeführt.

Betrachten wir brittens bie Ibee bes subjectiven Bilens, fo ift fie bie Einheit bes allgemeinen und bes subjectiven Billens ober bas subjectiv realisirte Gute. Welche Gebantenbestimnugen liegen aber in biefen inhaltschweren Worten? Die gevoluliche Borftellung erhebt fich nicht zum reinen Gebanken bes Buten, fondern nennt, um die Sache anschaulich zu machen, eine the besonderer Gestaltungen bes Guten, ohne bas angeben zu Imen, was in allem besonderen Guten bas Gute überhaupt ift; ber fle nennt ben allgemeinen Magftab bes Gewiffens, faßt bas but als bas mit ber Stimme bes Gewiffens Uebereinftimmenbe. we nur ein Relativ Butes giebt, ba bas Bewissen, für fich bemitt, nur unendliche Formbewegung ift, und erft in Einheit bem wahrhaften Inhalt auch ein absolutes Kriterium bilbet; te fie geht in die religiöse Sphare über und nennt ben Willen Bottes als bas Absolutgute, wo bann aber bie Frage wieberfehrt. wiefern, alfo burch welchen Bebantengehalt bes Guten überhaupt, u Bille Gottes bas Gute fei, ba es eben auf biefes Brabicat Mount, und ber Wille Gottes, bas Subject, abgesehen vom kabicat, ein leeres Substrat ift. In ber That barf man sich ber biese Berlegenheit ber Borftellung nicht wundern, ba bas bute mur burch bie Korm ber Ibee, bie höchste Rategorie bes enfens, angemeffen bestimmt werben fann. Braftisch angesehen, cif jeber gur Bernunftigkeit erwachte Menfch, was gut ober bofe mag er auch die besonderen Momente unrichtig subsumiren Bath, menfol Greibeit. 10

Beftimmen wir nun bas Gute als bie gesehte Einheit bes allge meinen und subjectiven Willens, bes Sollens und Bollens, bet absoluten 3wedes und seiner Realität, so baben wir auf alle besonderen Momente zu achten, die in biefer Ibentität ber Seiten m einfacher Totalität verfnüpft finb. Bas auerft ben allaemeb nen Willen betrifft, fo ftand er bem besonderen 3ch, fo lame baffelbe von feinem mahrhaften Inhalt erfüllt war --- ein Be baltnif, bas nicht mit Einem Sprunge, sonbern burch einen langen Broces und Rampf aufgehoben wirb - als Schrante geget über, bas Sollen postulirt ein Wollen, nicht bloß eine außer That; bas subjective 3ch soll ben wesentlichen Inhalt bes allne meinen Billens zu feinem subjectiven Billen machen. bort, bag ber absolute 3wed in fich selbst besonbert fei: benn ten Subject tann ben absoluten 3wed in abstracter Allgemeinheit we len, fondern nur feine Momente in fich realifiren, biefelben att als Momente einer höheren Totalität wiffen, bas Allgemeine de folches benfen, und durch wiederholte Acte der Realistrung in talbft eine concretere Allgemeinheit bes Willens, eine bem Solis entsprechende Gefinnung gründen. Als Totalität für sich auf faßt ift ber abfolute 3wed eine heilige Rothwenbigfeit, aber der phofischen 3mang, ein absolut gebietenber Wille, ein Befet, bas um feiner felbft willen befolgt werben foll; in ber Befonberme feiner Momente liegt aber bie Bewegung zum subjectiven Billion bin. nicht als ob bie beilige Rothwendigkeit barin aufgehold wurde — benn bies geschieht erft durch die Realität im fubiend ven Willen, welche beiben Seiten gleich wefentlich ift, und burch jene Rothwendigkeit felbft erft zur Freiheit wird - fonban weil barin die Möglichkeit liegt, bag bas subjective 3ch ibn fich aufnehmen fann. Es findet bier eine abnliche Dialetit find wie wir fie früher beim Begriffe bes Willens im Berhaltnis seiner Realität und bamit gur Ibee hatten. Das Moment W Besonderheit im Begriffe, in seiner Totalität geset, ift Die Real tat bes Begriffes felbft, und die Einheit beiber Seiten die 3bet

So greift num auch hier bie Besonberung bes absoluten 3meds icon ideell in das besondere, subjective Ich über, und ift, wirklich gefest, die Ibentität beiber Seiten. Rur traft biefer Besondes rung in fich ift ber absolute 3wed auch bas Urgute. Diese Diaichif erhalt erft ihr gehöriges Licht, wenn wir ameitens auch bie Bewegung bes fubjectiven 3ch und feines Willens verfolgen. Das 3ch stand als subjective Willfür formell über seinen Tries ben und zugleich bem absoluten 3wede gegenüber. Das Subject ficht feine Befriedigung und fann nicht ruben, bis ber gegenständlide Inhalt seinem allgemeinen Wesen entspricht, es ift baffelbe Berhältniß bei ber Erfenntniß wie beim Willen. Auf ber Sette ber Erkenntniß heißt bie relative Allgemeinheit, wobei bas Denten fich beruhigt, Bahrheit; auf ber Seite bes Willens, Gutes. Bon biefem allgemeineren Standpunkte und Sprachgebrauche muß men immer ausgeben, wenn man methobifch aur Ibee bes Wesmiich-Guten gelangen will. Die theoretische und praftische Seite freiten in bialettischer Entwidelung fort: was auf einem niebe-Etanbounfte als Wahrheit und als ein Gut ober ale bas höchfte but galt, wird bei fortichreitenber Erfenntnig und Befreiung aum Wofm Momente herabgescht. In ber endlichen Erscheinung bes befangen, befriedigt fich bas Subject, wie wir fruber fain aus den Trieben und ftellt die Glückeltafeit als bas bochfte but auf, ohne mahre Bernhigung zu erlangen. Eine höhere Allgmeinheit, ein absoluter Zwed ftellt die Forberung, daß bas Gubjet ihn vollbringe, ohne babei auf die Triebe Rudficht zu nehmen, ja felbft gegen die Triebe. Die gesetgebende Berminft ber ber allgemeine Wille gebietet als fategorischer Imperativ: bu idit, und awar ohne alle Rebenrucfichten, die Bflicht foll um ber Micht willen, bas Gute um bes Guten willen geschehen. bem subjectiven Willen gegenübergestellt ift ber allgemeine Wille bin Gut, sonbern eine Schrante für bas Subject. Erft wenn ich zeigt, bag bas 3ch, inbem es feine Befriedigung aus und in den Trieben aufgiebt und mit Gelbstverleugnung ben höheren 3wed erfüllt, eine wahre und volle Befriedigung wiede eine Befriedigung, die theoretisch und praftisch seiner eigen gemeinheit entspricht, erhalt ber allgemeine Wille für augleich bie Bebeutung bes absoluten Gutes. Dazu ift o forberlich, bag bie Schrante, bie bas Sollen und Bollen binweggeräumt werbe, was nur burch Rampf gegen bie w bar gesetten Triebe und Begierben, welche fich als Inh Willfür zum Bolen bestimmen, geschehen fann. Dieser Ra aber kein Bertilgen bes ben Trieben immanenten, positiv ments, sondern nur ihrer Rohheit und zugleich bes bu Bofe in fie gesetten Wiberspruche. Denn auch ber all Wille ift fein Abstractum, fonbern umschließt als Allger bes Begriffes die Besonderheit, also die Triebe in verklärt Ralt, ober, abgesehen von der Realität, die ideelle Korm ber Wird baher ber absolute 3wed mit bem subjectiven Wille tisch geset, so verschwindet die gange haltungslose Gef welche ber unmittelbare Inhalt bes Subjects vorher hatte tritt aber eine andere, verklärte, geheiligte Fülle concreten ein, bas Subject bat fich selbst aufgegeben, um sich als w tes Selbft, als vernünftige und freie Totalität wiederzi Der Inhalt bes Willens entspricht seinem siefsten Wesen 1 mährt damit absolute Befriedigung, weil absolute Freiheit, in bem Sinne, bag feine bohere subjective Form berfelbe Berben nun alle biefe Momente zu einfacher T lich ist. ausammengeschloffen, so ergiebt fich bie Ibee bes Willens ol Gute, im moralischen Sinne bes Wortes. Das Gute ift innere Harmonie des in sich concret allgemeinen Willens. burch leberwindung ber Raturbafis und bes Bosen sich a Beiftigkeit gefett hat und in feiner Bestimmtheit ichlechthin ift, welcher sich aus seinem allgemeinen Wesen als einer Rothwenbigkeit bestimmt, in aller Bestimmtheit aber sein Dafein hat und daher die Nothwendigkeit jur Freiheit i Das Bute, ift, bemnach bie mahrhafte moralische Freih

Gegensate zur subjectiven Willfür, welche zwar auch moralische Rreiheit ift, weil fie fich auf bem allgemeinen Boben bes Moralischen bewegt, aber in ihrer unwahren, fich felbst wibersprechen-Der gewöhnlichen Borftellung wird freilich biefe Catwidelung bes Guten nicht genügen, theils weil fie bas Doralifche und Sittliche nicht so bestimmt unterscheibet, wie hier geichen ift, theils weil sie Gutes und Boses nur als Inhalt bes Billens, nicht als Willen felbst aufzufaffen pflegt. Bas bie erfte Seite betrifft, fo hat allerbings bas Gute in bloß moralischer Auffaffung noch einen einseitigen, abstracten Charakter, weil es von ber objectiven Seite ber 3bee noch unterschieben, nicht gut fittlichen Beltordnung entwidelt ift. Diefe, als Einheit ber fubjeniven und objectiven Seite ber Ibee, ift bas Gute im hochsten mb absoluten Sinne. Ist nun aber die Reflexion ber Ibee in de fubiective Innerlichkeit eine absolut nothwendige Thatigkeit, ift de Ibee nur burch biefe Bermittelung wirkliche 3bee, hat alles Sittliche feine wesentliche Korm in ber inneren Lauterfeit ber Gefunma, bem freien Wollen bes sittlichen Inhalts, bem reinen benen, Boblwollen, Liebe, wird ber subjective Werth ber sittlichen Unt nur nach ber Lauterfeit ber Quelle, bes Motivs, 3wedes bandeilt: fo muß auch diese Innerlichkeit als absolute Formbewenng aufgefaßt und von ber objectiven Seite ber Sittlichfeit Abstract ift biefelbe nur ber Objectivitat merschieben werben. menüber, in sich felbst enthält sie bagegen bie Totalität aller Romente, ift der innere Refler ber fittlichen Welt, und als für ich gesetzte Sphare nur innerhalb ber Bewegung ber Sittlichkeit woglich. Das Wesentliche babei ift, daß ber absolute Zweck, welbie einfache Gebankenbestimmung, ber Begriff ber sittlichen Bett ift. vom Subject in allen Momenten frei gewollt werbe, micht etwas Aeußeres, Objectives, sondern feine freie Reigung ab Selbstbestimmung fei, fo baß es fich felbst nur bann genügt, wenn es ben allgemeinen Willen als seinen Willen, bas Gebot ta Bilicht als eigenen Antrieb weiß, also nicht mehr ben Gegen-

fat einer gebietenden heiligen Rothwendigfeit und bes Gehorfamt ober Ungehorsams in fich trägt, sonbern fich felbe als. Momen innerhalb ber Rothwendigfeit, und bie Rothwendigfeit als fein ei genes freies Befen weiß, fühlt und bethattat. Durch bie Einbei beiber Seiten ift bie Rothwendigfeit nicht vernichtet, sonbern and gehoben und zur mahren Freiheit verflart; ber Inhalt bat fic es halten, nur die Korm, in welcher ber allgemeine Wille bem Subject ale Schranfe genenübertrat, ift abgestreift. Der alleemeine Wille ift jum wirklichen, ber subjective Wille jum wahrhaft freien geworben: jener ift nicht mehr blober Begriff, sonbern hat seine Be Kimmtheit als subjective Realität gesett, bat sich verdovvelt un bamit aur wirflichen Selbstbestimmung im Anbern gemacht; biefer bagegen ift aus bem Wiberspruche feiner felbst zur Sarmonie et langt, und weiß nun bas besondere 3ch als bloke Besonderheit, the in der Bewegung des allgemeinen Willens getragen wirb. Da me bas subjective 3ch auf folde Weise nicht bloß vom allgemeine Millen bestimmt wird - bem so lange bies einseitig geschickt. findet bloß knechtischer Behorsam fatt, feine Freiheit in ber wahr haften Geftalt bes Guten - sonbern eben sowohl bestimmt with als auch fich felbst bestimmt, so ist bas endliche Berhaltniß ber Rothwendigfeit für bas Subject aufgehoben, es ift auf beiben Seiten absolut ibentische Freiheit, bas Bestimmen von jener Seite ift baffelbe Moment mit bem Sichselbstbestimmen auf diefer. Rote wendigkeit war ber allgemeine Wille nicht an sich - benn als Begriff hatte er eben damit auch die Form des Freien — sonbern burch feine Relation jum subjectiven Willen, fo lange in biefen bie Begriffsform noch nicht gesett, bas besondere 3ch noch nicht als fluffiges Moment in feiner Totalität gefest war. Gefchieht befes, fo findet nur ein Berhaltnif bes Freien jum Freien fatt. also bas absolute Berhältniß, worin die Seiten identisch find, alf auch in keinem eigentlichen Berhaltniß mehr fichen. man bie Ibentität burch Abstraction auflöst, treten bie Seiten als solche wieder hervor, und dies geschieht auch in der That in de

lebenbiaen Bewegung bes Gelbstbewußtfeins, sobald die Reflection eintritt: fie bilben aber mur noch einen Unterschied, keinen Gegenfet. wenn sonk ber subjective Wille moralisch = und fittlich gut ift. Die amfaeneigte Dialettif lieat im Wesentlichen in ber Definition bes Guten, wodurch es als bie Einheit bes Moralisch-Rothwenbigen und bes Freien bestimmt wirb; nur faßt man biese Wahrbit gewöhnlich nur in ber Beise bet Borftellung ober bes Gefills, und begründet fie burch Analogieen, die von anderen Gebiten bergenommen find, namentlich bem ber Runft, wo ber innete nothwendige Drang bes Benius zugleich die freie Thatiafeit bes Rimftlere ift, u. a. Es fommt aber gerade auf die Ginficht in ber innern Bang ber bialeftischen Bewegung an, besonbers auf ben Bunkt, baß in ber wahrhaften subjectiven Selbftbestimwang beibe vorher getrennten Selten absolut ibentisch find. Hierin liest bas eigentlich Speculative ber ganzen Betrachtungsweise, beffen hobe Bebeutung fich im weiteren Berlaufe unserer Untersudung zeigen wirb. - Bas bie andere oben erwähnte Beise ber gewöhnlichen Borftellung betrifft, wonach fie Gutes und Bofes mr als Inhalt, Brabicat bes Willens, nicht als ben Willen felbst miebt, so hangt bieselbe mit ber schon früher wiberlegten Trenmg von Korm und Inhalt, Bermögen und Thatigkeit, Begriff mb Realität, zusammen, und ift bloß in ber Unfähigkeit bes vorfellenben Bewußtseins begründet, die Momente bes Begriffs in Aner Ibentität ju benten. Ift nun aber ber Inhalt bes Willens ber Wille felbst in einem feiner Momente, ift ber Wille überhupt nur die Reihe feiner eigenen Bethätigungen, Brincip und Product zugleich, aller Inhalt bagegen, abgesehen von ber Einheit mit ber Korm, nicht mehr bem Willen angehörig: so tann es nas tinich auch fein Gutes und Bofes unabhängig vom Willen geben. Die Borstellung und ber Gebanke von beiben ift burch ibre Existenz im Willen felbst bedingt, und die lettere ift der Wille ielbft in einer Bestimmtheit geset, die bei bem Guten aber bie in nd concrete Allgemeinheit ber Form, beim Bofen ber Gegenfat

zu berselben ist. Der Wille hat nicht bloß ben einen ober ander ren Inhalt, sondern ist es selbst, und das Haben sindet nur statt in Beziehung auf das relative Berhältniß der einzelnen Momente zum Ganzen, also auf das allmälige Werden der einen ober anberen Seite für den Willen und in demselben.

Es braucht wohl faum erinnert an werben, daß unter bem subjectiven Willen, von bem bisher bie Rebe war, nicht ber Wille eines einzelnen empirischen Subjects zu verstehen sei, sondern bie Subjectivität überhaupt. Das empirisch einzelne Subject fant eben so wenig Träger ber Ibee bes Guten nach allen besonberen Momenten fein, als es alle sittliche Beziehungen in fich vereinigen Denken wir uns auch bas höchfte Ibeal eines Inbivibuums, io muß es bennoch burch ben Gegensat bes Geschlechts, Stanbes. ber Berhältniffe, beschränft sein, kann nicht alle besonderen Bflich ten, die der Menschheit überhaupt obliegen, erfüllen, also auch nicht ber Ibee in ihrer absoluten Totalität entsprechen. Dabei ift aber nicht zu übersehen, daß die Rategorie der Theilbarkeit auf Alles, was in ber Form bes Begriffes und ber Ibee gebacht werben muß, keine Anwendung erleibet. Theilbar find Bflichten nur in ihrer endlichen Relation, fofern die Ibee in die Gegenfate ber Er scheinung eingeht, um sich burch bieselben zu vermitteln, also bie angegebenen Begenfage bes Geschlechts u. f. w. Das Gute bagegen als einfache Totalität ift in jebem besonberen Momente mitgesett, ba bieses nur burch die Resterion in jene Einheit ein Gutes ift. Der subjective Wille, welcher bie Momente bes all gemeinen Willens als folche, b. h. in ihrer lebendigen Ginheit mit ber Totalität, realisirt, sest bamit nicht Theile bes Allgemeinen, sondern biefes felbst in seinen unterschiedenen Bestimmtheiten in fic. Das allmälige Erstarten bes Subjectes im Guten ift nach ber Seite biefer untheilbaren Totalität Entwidelung berfelben im Subject, wie überhaupt bas Werben bes freien Begriffs burch bie Bermittelung ber Erscheinung Entwidelung ift; nach ber Seite ber außeren Erscheinung bagegen ift es Bermehrung bes Guten burch bingulommenbe Beziehungen und Formen, burch welche es fich qus ber Erscheinung sammelt und, in Einheit mit ber ersteren Seite. m gebiegener Ginbeit concentrirt. Beim Bolen kann eine Entfalung in biesem Sinne nicht stattfinden, weil es keine concrete Lotalität in sich ist, sondern nur als innerer Widerspruch berselben aiftit. Das Bose nimmt zu, indem sich burch wieberholte Acte ba Billfür ber Wiberspruch als Gegensatz fixirt und ausbehnt, We weber neutralen Elemente mehr und mehr in fich hereinzieht, ich burch ihre formell gesetzte Einheit eine unwahre Resterimballgemeinheit erzeugt, welche nach allen besonderen Momenten bes Gegensates ausammengefaßt, bas Wiberspiel ber concreten fille bes Guten bilbet. Alles besondere Unfittliche, unter welchen Bahaltnissen es immer stattfinden mag, in die Innerlichseit restatint, giebt bas Bose überhaupt. Auch hier leuchtet ein, bas tin einzelnes Individuum alle Momente bes Bofen in fich concontinen fann; jeboch findet eine Theilbarkeit bes Bosen in ber weren Sphare eben fo wenig ftatt als bie bes Guten, aber aus ma anderen Grunde, nämlich nicht wegen ber Form bes freien Begriffs, welche es nicht hat, fonbern wegen bes Gegensages gu bajdben, wodurch es als Willfür ober formelle Freiheit ber Refrimballgemeinheit fecundar baran Theil nimmt. Bu innerer Istalität kann aber ber Wiberspruch nicht ausgebehnt werben, weil a bamit aufhörte, Wiberspruch zu fein, bas Bofe also aufhörte, bie ju fein, und ein Ratürliches wurde. Das Subject, welches alle Regungen bes Guten in sich vernichtet hatte und bennoch freite, ware jum gefährlichen Thiere herabgefunken ober mahnfunig geworben. Das Bofe ift infofern unfelbständig, und felbft in feiner weitesten Ausbehnung, fo lange es nur noch moralische boje ift, nur am Guten b. h. in bemselben Subject barauf bezogen. Gin Moment bes wirflich gesetten Guten - und nur fo in bas Gute als Ibce vorhanden — fann bas wirkliche Bofe dagegen nie fein, ba ber Gegensatz beider nie aufgehoben wird, bas Eine nur beginnt, wo bas Andere aufhört, und zweibeutige zwifchen inne liegende Gestalten weber bas Eine noch bas Andere find. Das Gute ift awar burch bas mögliche und wirkliche Bofe, beibe Momente in ber oben erörterten Dialettif gefaßt, bebingt, wie um gefehrt bas Bofe burch bas Onte; in biefer Beriehung find fie aber nicht Momente in Begiebung zu einer höheren Totalität, welche es bier nicht geben kann, ba nur bas Gute concrete Totalität ift, umb ber Inhalt, welcher vom Bofen im Guten erhalten wirb, nicht als Inhalt bes Bosen, was er nur burch die Einheit mit ber Form ift, sondern als vorher neutrales Element immanent ausbewahrt Bielmehr find fie mir Momente ber fich entwickelnben. bleibt also moch abstracter gebachten, Freiheit überhaupt; ber Wille ift bie Allgemeinheit, innerhalb welcher die Gegensähe in einander me schlagen, und wie in ber concreten Freiheit bie Willfür erhalten ift, so im Guten bas Bose bloß als die überwundene Doglichteit, bose zu werben. Konnte bas Subject nicht aus bem Guten ber ausfallen, fo ware es barin nicht frei fondern nothwendig; bas mögliche Bofe ift baber bas negative Moment bes Guten, bas ftets ausgeschloffene Andere, was aber mit bem Moment überhaupt nicht zu verwechseln ift. Das Gute bat Selbständigkeit als with lich gefettes Gute; es verhalt fich feineswegs jum Bofen wie biefes fich jum Guten verhalt, weil es in biefem Falle felbft in innerer Wiberspruch, und beibe Eins waren. Jene Selbftanbiefeit ift aber nicht als ein Ruhenbes, burch eine ftarre Schranke in fich Beschloffenes zu benten, sonbern als absolute Regativität; me so ift fie Freiheit, und in ihrer energischen Bewegung die beftine bige lleberwindung bes Bofen. Stellt man fich baher bie Selbftanbigfeit bes Buten gang ohne feine Beziehung auf bas mögliche Bose por, so ist bies eben so viel, als wenn man fich bie wahre Freiheit ohne die Billfür als verschwindendes Moment benft; mas gerschneibet ber Freiheit ben Rerv, bebt ihre Regativität und bamis ihre Wirklichkeit auf. Die scheinbare Unselbständigkeit, worin bas Gute erscheint, sofern es bas Bose als negatives Moment an fich hat, ift in Wahrheit seine Selbftandigkeit, die Energie, womes das Freie sich auf freie Weise erzeugt, nicht als Naturnothwenvigkeit, sondern weil es sich selbst will; und dies ist nur möglich,
weil es auch sein Gegentheil wollen kann. Der Sieg des Guten
über das Böse ist die wahrhafte und wirkliche Gelbständigkeit des
Guten; abstract dagegen aufgefaßt, ist das Gute ein Selbstloses,
ein dloß Nothwendiges, womit sein eigener Begriff vernichtet wird.
Dieses innere Berhältniß beider Seiten zu einander sollten Diese
wign wohl erwägen, welche so viel von einer vom Bösen unabhängigen Selbständigkeit des Guten reden, ohne den Begriff derjelben als wahre Freiheit zu fassen.

Hiermit haben wir die wesentlichen Momente bieser Sphäre in der reinen oder allgemein-philosophischen Form erörtert. Die besuderen Momente der endlichen Erscheinung, wodurch sich die Idee des subjectiven Willens vermittelt, so wie die besonderen Beisen, worin sich das Gute oder Bose bethätigt, können wir hier ibergehen, da es und nicht um Vollständigkeit nach der empirischen Seite hin zu thun ist, und die Darstellung dieser besonderen Momente erst auf sittlichem Gebiete, auf welchem zu der in sich vermittelten Korm der bestimmte Inhalt hinzukommt, Bedeutung und ktendigkeit haben kann.

Wir betrachten jest die wesentlichen Momente ber subsectiven Der des Willens, wie sich bieselben auf religiösem Gebiete daniellen, und sind damit bei unserer eigentlichen Aufgabe angelangt.

Um uns zunächst auf biesem Gebiete zu orientiren, mussen wir davon ausgehen, daß es sich hier um Verhältnisse des relisiösen Selbstdewußtseins handelt; denn der Wille ist nicht Thätigkeit des bloßen Bewußtseins, sondern des Selbstdewußtseins, wonn die Einheit des Bewußtseins und seines Gegenstandes gesicht ist. Unterscheiden wir nun belde Formen in der Vermittelung des religiösen Lebens, so gehört dem religiösen Bewußtsein das ganze Bereich der religiösen Vorsellung an, sofern ihr Inhalt als dußerlich angeschautes Object gewußt wird, als ein Berlauf gött-

licher und menschlicher Verhältnisse, bem bas vorstellende Subject noch gegenübersteht ohne selbst mit hineingezogen zu sein, zu bem es fich also blog theoretisch verhalt. Wie aber bas Bewußtsein als solches die Vernunft mur in der Weise ihrer endlichen Erscheimmg ift, so ist auch bas religiose Bewußtsein nur die endliche Bermittelung von der Religion, diese felbst ift ein wesentlich praktisches Berhältniß, bas Bewußtsein muß zum Selbstbewußtsein werben. Dies geschieht, wenn ber vorher bloß objectiv angeschaute Inhalt zugleich subjectiv gesetzt wird, bas 3ch felbst ein Moment in seiner Bewegung bilbet, bas Objective mur noch im Unterschiede, nicht mehr im außeren Begensate jum Subject fteht. Der innere Untericbieb gestaltet fich awar auch jum Gegensate, Die Schranke fällt aber jest in die innere Sphäre. In der Korm bes Selbst bewußtfeins ift bie Religion theoretifch und praktifch zugleich, if Glaube, innerer Cultus, Liebe, Streben nach Seiligung, furz, From migfeit. Der Form nach ift fle weber Gefühl, noch Ertennen, noch Wille, sonbern bies Alles zugleich. Das Gefühl ist unmittelbar mit ber Form bes Selbstbewußtseins geset, und bie ungetrennte, unmittelbare Einheit ber beiben anderen Bestalten; biefe find in allem Concret = Vernünftigen, wie oben beim Begriff bes Willens nachgewiesen ift, untrennbar verbunden. Concret-verminftig ift aber bie Religion in ber Gestalt bes Selbstbewußtfeins ober als wirkliche Religion, ba ihre Seiten nicht mehr außerlich auseinanderfallen, sondern eine innere, geistige Totalität bilden. Offenbarung ber wahren Religion wendet fich baher an bas Selbste bewußtsein, hat wesentlich praktischen, moralischen und sittlichen Inhalt; ber Glaube ift bas praftische Eingehen in biefelbe, so bas fie nicht als ein bloß äußerliches Kactum angeschaut wirb - benn so lange dies geschieht, ift bloß das religiose Bewußtsein thatig - sondern wirkliche Bedeutung für bas Innere gewinnt, innerlich reproducirt und praktisch verarbeitet wird. So ergeben sich bie Momente unserer Sphare in ber Form verschiebener Berbaltniffe ber Seiten zu einander. Da es nur Gine Grundform bes Inhalts ber subjectiven Ibee geben kann, so haben wir auch hier vie Seiten nach ber Form bes Begriffes, ber Erscheinung mb bes Gegensates, und ber wirklichen Ibee zu betrachten. Die Aussührung muß zeigen, ob dies eine willkürliche aprioristische Construction, ober vielmehr die wissenschaftliche Erkenntniß der Sache sei.

Bestimmen wir zuerst die Momente des Begriffes, so sein hier zwei Seiten einander gegenüber, deren Einheit der Bestis dieser Sphäre ausspricht: auf der einen Seite steht der heilige Wille Gottes als gedietender Wille oder Geset, auf der anderen Seite der subjectiv-menschliche Wille, das besidere Ich, dem der göttliche Wille gedietet; die Einheit beider Seiten besteht in der Erfüllung des Gesets durch den Menschen und in ihm, und zwar hier zunächst in der menschlichen Gesinnung, wozu dann auch die That hinzusommen muß, welche aber als solche dem sittlichen Gediete angehört. Das göttsliche Gesetz stellt die absolute Forderung: Ihr sollt heilig sein, denn Ich beilig; die Ersüllung desselben ist die Heilig sein, denn Willens nach allen besonderen Momenten.

Bir mussen nun diese Seiten theils für sich, theils in ihrem Inhältniß zu einander näher betrachten. Was die erste Seite betisst, so ist der göttliche Wille hier im Unterschiede von seiner Kealität in der subjectivemenschlichen Sphäre und in der objectiven Beitordnung aufgefaßt, also als absolute Reslerion aus aller Reastit — andere Sphären außer der menschlichen lassen wir hier die Seite liegen, ohne sie deshalb zu leugnen — in die einsache Ventität, die Form des absoluten Zwecks, welcher aber dem verschlichen Bewußtsein offendar ist und Realisstrung verlangt. So bestimmt, ist der göttliche Wille das Geseh, der als allgemeine Korm gesehte, offendarte Zweck. Das Geseh hat die Form einer vernünstigen Totalität oder des Begriss, sosen in ihm Allgemeises und Besonderes unterschieden und in Einheit geseht sind; das Roment der Besonderheit sind nämlich die verschiedenen Gebote,

bas Moment ber Allgemeinheit die allgemeine Form bes Billen ober ber Freiheit, ihre Einheit bas Befet als Ganges. Befanm lich unterscheibet auch ber biblische Sprachgebranet bas Gelen, bi Totalität, von ben Geboten, ben besonderen Borfchriften bes Be Beibe Seiten laffen fich auf einem bestimmten Standwundt ber Offenbarung nicht trennen, weil die eine ohne die andere ein Abstraction sein wurde; jedoch ift die Seite ber Besonderheit ihm Ratur nach bas Manbelbare. Fragen wir namlich, wie überhann bie Offenbarung bes Gefetes -- welche immer bie göttliche un menschliche Seite schon umschließt, ba nichts von Seiten Gottel offenbar wird, was nicht eben damit auch für das menschliche Be wußisein mare - fich vermittelt, fo lehrt und Gefchichte und Com bination, daß ber gesehliche Standpunft erft eintrat, nachdem bie Menschheit Jahrtausenbe lang baju vorbereitet war. Denn es mit ber Altteftamentlichen Theofratie wurde bas Befet feinem Bo griffe entsprechend offenbart, feine abstractere, weniger burchgebilbet Gestalt ift aber fo alt wie ber Monotheismus überhaupt. belien Moment es ift. Die Bewegung au ihm hin läßt fich selbst in Bewustfein ber heibnischen Welt nicht verfennen; nur fehlt bie klare Anschauung seiner wesentlichen Allgemeinheit ober be Heiligkeit. Werben alle biefe Borbereitungen fowohl nach ber fich jeetiven als objectiven Seite bes Willens zusammengefaßt, fo Mil bie Offenbarung bes Gefetes in bas Stabium ber Gesammtent widelung, welches eine folche Reflerion in die Seite ber 3mm lichkeit möglich machte. Diese Gesammtentwickelung war aber d Broduct aweier Kactoren, ber bisherigen göttlichen Offenbarum und Leitung und ber menichlichen Entwidelung. Daher mußte bei Befet in seinen besonderen Momenten burch die gegebenen fittliche Berhältniffe bedingt fein, und bleibt nach biefer Seite bin imme ebbangig vom Buftanbe ber objectiven Sittlichfeit, wahrend fet Moincip und seine Sauptmomente als Refler ber Einen sittliche 3bee, welche fich nur entwidelt, nicht aber in ein Anderes über geben fann, unwandelbar find. Das Chriftenthum bat ben ge

n Standbunkt ale folden aufgehoben, ben wesentlichen Inber bewahrt; viele besondere Momente And aber gerabem porfen, weil fie in der Idee der Kreiheit toin bleibendes nt. fonbern nur eine ftarre Schranfe bilben; bafilt finb an-Romente binaugefommen, und fo bereichert fich im Befonderen leset fort und fort, fofern die Frommigteit auch ohne beson-Menbarung alle eintretenden fittlichen Besiehungen ber allge-Borftellung eines gotilichen Gebotes subswairt. Das Gefet, enbige Macht wirfend, zeigt barin seine Energie, fich immer an besondern, es ift als Moment ber Ibee nicht etwas s und Fertiges, fondern wird burch ben absoluten Proces Romente in ursprünglicher Weise, als heilige Rothwenbigfeit etige Offenbarung Gottes, immer von Reuem erzeugt. Wirb e nun im Unterschiede von seiner Realität, augleich aber als itfein bes Subjects festgehalten, fo hat es bie Form bes wallgemeinen Willens, also bes erfteren Moments ber subn Seite ber Ibee. In dieser noch abstracten Form ift bafaber eben fo permittelt, wie es von ber inneren Seite ber Des Willens überhaupt nachgewiesen ift. Weberfieht man nothwendigen Gang ber Vermittelung, fo macht man bas zu einer bem Menschen außerlichen Macht, und versberet fich bie Einsicht in die weitere Dialektif ber Seiten. Das gotts Besetz muß nämlich als wesentliches Moment bes fubjectiven bewußtseins, als innerer Unterschied ber Ibee aufgefaßt werzer Mensch schaut barin nichts ihm Frembes, sonbern fein 3 allaemeines und wahrhaftes Wefen an. Ift ber Menfc benbild Gottes und Gott bas Urbild bes Menschen, so ift öttliche Geset bie einfache, an fich concrete Einheit beiber Det Menich entspricht gar nicht seinem Begriffe ohne bie te Seite bes gottlichen Befeges; was von Seiten bes Ur-Offenbarung ift, bas ift von Seiten bes Gbenbildes Entmg, Entfaltung ber vorher in substantieller Berschlossenheit en Momente. Rraft ber an fich seienben Einheit bes Menschen mit Gott ift ihm bas gottliche Gefet ins Berg geschrieben. und beginnt zugleich mit bem Gottesbewußtsein und bem Erwachen ber ebenbilblichen Intelligenz seine allmälige Entfaltung (Rom. 2. 14. 15. Apgesch. 17, 27. 28.). Wir find göttlichen Geschlechts, und das gottliche Geset ift unser eigenes sittliches Urbild, ift ber in fich allgemeine Begriff ber Ibee bes Willens. Die scheinbar und wirklich außerliche - wirklich, fofern bas Gefet auf hifts rifche Beife, burch Gefanbte Gottes, nicht burch bie große Rafe bes Bolfes ans Licht tritt — Offenbarung bes Gesetes gebott für bas Subject fo lange bem blogen Bewußtsein, ber Borftellung an, bis ber Glaube, bas Gefühl, bie innige Ueberzeugung hinge tommt, bag bas Gefet bie absolute Bestimmung bes eigenen Bil lens, bas mahre Licht ift, wodurch bas Dunkel beffelben erbellt wird. Das Geset als solches ist noch nicht Geift, wozu es fich erft in der Einheit mit seiner Erfüllung als wirkliche Idee bestimmt, baffelbe ift aber bie eine Seite bes Geiftes, an fich geiftig, well es nur in ber freien Form bes Begriffes, als fich besonbernbe ver nunftige Allgemeinheit bentbar ift. Geben wir nun von ber Ber mittelung, burch welche es für bas Subject geworben ift, ju feine in sich felbst beschlossenen Totalität fort, fo finden wir als fein wesentliches Brabicat die Seiligkeit; diese ift seine in fich all gemeine Korm. Das Brabicat bes Guten fommt bem Gefete nicht in seinem abstracten Fürsichsein, sonbern in ber Einheit mit ber Realität ju; auf bem gegenwärtigen Bunfte ber Entwickelung tow nen wir beshalb bas Gefetz nur als bas an sich Gute ober Ut gute bezeichnen. Der gebietenbe Wille Gottes bezweckt bas Gute und ift es baher an fich felbst; er wird aber zur wirklichen Gut, wenn er bem menschlichen Willen nicht bloß gegenübersteht, sonber bemfelben auch feinen wesentlichen Inhalt mittheilt. Bir befchraw fen une baher hier auf die Erörterung ber Beiligkeit ale ber all gemeinen Form bes gebietenben Willens Gottes, und betrachten gw gleich das Berhältniß biefer Form zu ben besonderen Momenten bes Inhalts. Die Vorstellung ber Seiligkeit ift ursprünglich und

wesentlich religios und in ihret tieferen Bestimmung monotheiftlisch. Der Ausbrud: heilig wird awar in einem allgemeineren und engenen Sinne gebraucht, von beiligen Orten, Sandlungen, von ber Befinnung; immer aber wird baburch eine Beziehung bes Befonbern au Gott und ein Gegensat zu bem Profanen, bem gangen Breiche ber Erscheinung, sofern bieselbe außer jener Einheit mit Gut aufgefaßt ift, ausgebrudt. Gewiffe Orte, an benen fich Gott fabart ober verehrt wird, an die fich baber die Borftellung von in Interschieden Gegenwart Gottes im Unterschiede von seiner abknateren Allgegenwart knüpft, erhalten baburch eine höbere Weibe, ber Sphare ber gemeinen Erscheinung entnommen und floßen wa Menschen Ehrfurcht und Scheu ein. Daffelbe findet Statt bei ben Eultushandlungen, bem Gibichwur und allen Berhaltniffen, welche burch ihre unmittelbare Beziehung auf ben göttlichen Willen de bobere Sanction erhalten haben. Das Brabicat: gut finbet in ben meiften Fallen biefer Art feine Stelle, woraus fich fcon miebt, bas bas Seilige eine abstractere Bestimmung ift als bas Sute. Beilig ift Alles nur in feiner unmittelbaren Beziehung auf Gott, ben absolut allgemeinen Willen; bas Gute bagegen ift zwar m ber Frommigfeit in letter Beziehung ebenfalls auf Gott bewen, aber nicht unmittelbar, weil es eben ein Concreteres ift und anbere Momente umschließt. Das heilige als einfache Smitiat bes allgemeinen und besonderen Willens ift baber auch in feinem Berhaltniß zu bem Anberen ein Unverletliches, nicht in bem Sinne, baß es nicht verlett werben fonnte, sonbern, baß st nicht verlett werben barf, und wenn es bennoch geschieht, sich ber ihm geworbenen Regation unmittelbar wieberherstellt. Der sittliche Wille ift hiernach ein heiliger, sofern in ihm alle besonbarn Momente zur Einfachheit bes absoluten 3wedes zusammensichloffen find, und beshalb auch bie wirflich gesette Besonderheit, bet subjectiv menschliche Wille, nur innerhalb jener Einheit bestehen fann, ober aber, wenn er aus berselben heraustritt, nicht bloß Erager eines innern Wiberspruchs, sonbern auch bes seine Un-Batte, menfol Breibeit. 11

nicht liegen wurde, daß die Besonderheit, der bestimmte Inbalt in bie Allgemeinheit bes göttlichen Selbfibewußtseins reflectirt win fonbern es liegt in feinem Begriff, fich im Gubiect felbft m kimmen, fich zu einem subjectiven zu machen, und aus bem Cale ject fich in fich felbst zu reflectiren, Beift für ben Beift zu werte Dasein giebt fich ber göttliche Wille auch in ber außeren tur, biefe Realität im außern Object wird aber jur Erfcheim bleibt nicht in bem geistigen Fürsichsein, wie sie von Gott gebe wurde, reflectirt sich nicht als Ebenbild in bas Urbild. Ratur felbst nicht frei ift, so ift auch ber barin realisirte gottle Wille nicht frei, sondern ift die allgemeine Nothwendigkeit ber turlichen Dinge, verflart fich nicht zur Gestalt ber 3bee, welchtwie oben gezeigt wurde, die Berdoppelung ber Freiheit umichtel und so erft freier Beift ift. Die Thatigfeit Gottes, seinen Bill subjectiv au setzen, ift die freie Energie, womit Gott die menicolis Subjectivität affumirt, feiner höhern Allgemeinheit bas beford 3d unterwirft und eben bamit wahrhaft befreit. Auf ber and ren Seite läßt fich ber menschliche Wille nicht bloß bestimm verhalt fich nicht passiv gegen eine unwiderstehliche Birtfand Gottes, sonbern fein Bestimmtwerben ift ein Sichfelbstbestimmen ba ber gottliche Wille sein mahres Selbst, bas Urbild feiner felle ift. Bon gottlicher Seite ift bas menschliche 3ch bie Realität nach Form und Inhalt, welche nach ben früheren Erörterungen in be gegenständlichen Realität immer verbunden find; von menfchlichen Seite aus ift ber göttliche Wille ber concret-allgemeine Inhalt, fofern in ben besonderen Geboten die menschlichen Triebe iches ibeell enthalten und burch ihre Ibentität mit ber allgemeinen Kom verklärt find. Bon jener Seite aus wird aber die Besonderheit des menschlichen Ich in der wirklichen Freiheit ein Moment bet vorher objectiven, jest aber subjectiven und objectiven Allgemeinheit, und auch auf ber subjectiven Seite wird ber gottliche Wille in seiner Totalität gesett, da keine Theilbarkeit möglich ift; von ber menschlichen Seite aus wird die ideelle und damit formelle Besonderheit

welcher bas Moment ber Besonderheit zwar enthält, aber noch nicht zu gegenständlicher Realität herausgesett, au einem objectiven Enteme bes Willens entfaltet hat. In biefer concreteren Gestalung erbalt fich die Seiligkeit, fofern bas Selbstbewußtsein immer im Reflexion bes Bestimmten in Die formelle Ginheit bes absoluten Auches vornehmen fann, und ber lettere in feiner concreteren Er-Mang bie absolute Einheit nicht verliert, sonbern nur vermittelt w theilweise verbirgt. Das Seilige ift beshalb wesentlich Broat bes in nich allgemeinen Selbstbewußtseins, ift nicht ber besonber, bestimmte Inhalt bes Willens, nicht handlung und That bes Billens wie bas Gute, sonbern unenbliche Rudfehr aus jeber Bestimmtheit, und Beziehung berfelben auf die absolute Einheit bes Bods, nicht auf eine relative Totalität. Das Gewiffen erhalt bickem Bufammenhange eine hohere Bebeutung, als in bem frie kun, wo wir seine allgemeine Form bestimmten: es ist nämlich In Stimme bes beiligen Gottes, ber subjectiv gesete Anftof bes diaten 3medes zu feiner Erfüllung, jundchft zur Seiligung; und Wie allgemeine Beziehung bes Subjects auf einen absoluten und bilien Willen wird unmittelbar zur Berbindlichkeit, Religion rdigio, religiosus). Jener abstractere Charafter bes Beiligen Berbaltniß zu bem Religios Buten erflart bann auch manche Mieinungen auf bem Gebiete ber praftischen Religion. belligkeit als mit sich iventische Allgemeinheit bes Willens nur Wegation ber profanen Erscheinung zu benten ift, fo hat bas Etreben nach Beiligung häufig eine einseitige Richtung genommen, ift gur Flucht aus ber Belt als einer unheiligen Sphare geweben. Durch Beschaulichkeit, Askese, Gebet, Reflexion auf alle Immgen ber Triebe, alle Gebanken, Wünsche, Bilber ber Phanwe, und burch Läuterung, Regation, Umbilbung berfelben fuchte wa bie Beiligung bes Innern zu erringen, fand fich aber in bieim einfachen Berflärungsproces burch bas Berhältnis zu ber obintben Welt vielfach gehemmt, da es hierin zur wirklichen Beinderung, zu einem Eingehen des absoluten Zweds in widerster

ften Bebeutung, und wohl geeignet, die verschiedenen abften Theorieen, welche nach ihrer Meinung die Freiheit Gottes festhalten wenn fie diefelbe in der That aufheben und untergra aum Selbstbewußtsein ihres Berfahrens zu bringen. Seilige R mendigkeit im Unterschiede ber Kreibeit ist bas Befes nur, so k es seiner Realität gegenübersteht, sowohl für ben Menschen auch für Gott felbst. Wird nämlich die subjective Realität Gefetes als etwas bem göttlichen Willen Frembes angefeben folgt baffelbe auch von bem besonberen Inhalt bes Gefebes, 1 der bie Subjectivität schon ibeell umschließt, gleichwie beim a meinen Begriffe bes Willens bas Moment ber Besonberbeit in Ginheit mit bem gegenständlichen Inhalt etwas Regles :: abgesehn bavon eine bloße Abstraction ift. Abstrabict man half von ber ibeellen und realen Subjectivität als ber wefen Bermittelungsform, und faßt beffenungeachtet ben Inhalt bes ! getes zu einem Gangen zusammen, so erhalt man ein Rothwal ges, Ratürliches; es bleibt zwar ber Unterschied bes Allgemei und Besonbern, letteres ift aber nicht in bie Allgemeinheit reflecti es fehlt die für sich seiende Allgemeinheit bes Selbstbewußtfein Das gottliche Gefes hat nur beshalb bie Korm bes Begriffes, wa es fich fraft bes Moments ber Besonderheit zur Korm ber 300 fortentwidelt; ober, mit anderen Worten, bas Gefet ift unr beb halb Wille, Selbstbestimmung Gottes, weil die Bestimmtheit in ein bloß Formelles bleibt, fondern fich realifirt; wirkliche Selfe bestimmung wirb. So lange es beim Sollen bleibt, ift ber gib liche Wille nur als 3wed, in der Gestalt einseitiger Subjectivit, mit einer Schranke, gefest; jum wirklichen Wollen wirb bas @ fet für Gott, sofern er es felbst realistrt, in ber Bestimmibel menschlicher Subjectivität seine eigene Selbstbeftimmung und be mit reale Freiheit hat. Die Bewegung dazu ift die gottliche De fenbarung, wodurch der göttliche Wille dem menschlichen erschein und die allgemeine, aber noch abstracte, Ginheit beiber Seiten gefet wird; dazu muß bann aber nothwendig binzufommen, bag ber &

bie nicht ber Kall, fo konnte bas Gefet nie vom Menichen erwerben, ober es fonnte hochstens zu einem iclavischen Gehorim, nicht gur Freiheit tommen. Denn Freiheit findet fich nur ba, be bie Bestimmtheit, ber Inhalt, als Selbitbestimmung erscheint. Her also in bem Falle, bag bas menschliche 3ch, indem es fich bund ben gottlichen Willen und aus bemfelben bestimmt, fich eben bamit aus feinem eigenen Wefen bestimmt. Dann muß aber auch bas gottliche Gefet bas eigene mabrhafte Befen bes Ich fein. Ben biefer Seite ergiebt fich ber Cap: ber Mensch ift subjectiv frei, fofern er, ber Mensch, ben göttlichen Willen als sein mahrbaftet Befen zu seinem eigenen, jum Inhalt bes subjectiv menfche Iden Billens macht. Geben wir von ber anderen Seite aus, b ethalten wir eine auf ben erften Blid wibersprechenbe Formel. Der gottliche Wille offenbart fich nämlich, fo lange er bem menfchs ichen gegenüberfteht, als 3wed, als Sollen, und bas Bollen fult auf die menschliche Seite. Allein sofern bas Befet ber ge-Victende Wille Gottes ift, involvirt es auch ein göttliches Wollen, Diefen fehlt aber die Realität; bas Geset hat die Form bes Bestiffes, nicht die ber Idee, die lettere ift aber burch ben besonderen Inalt, die Bielheit ber Gebote, schon praformirt. Denn bamit welk es hin auf die verschiedenen Subjecte, worin es Realität gewinnen foll, die Subjectivität liegt baber als Moment schon im Gejete, baffelbe kann ohne biese gar nicht gebacht werden als organische Allgemeinheit bes Besonderen; die ideelle Subjectivität und baber aur realen werben, und awar fraft ber Selbstbestimwag bes gottlichen Willens, bamit Gott nicht minber frei fei als ber Menich. Ware die Realität des Gesetzes nicht die eigene Selbstbestimmung Gottes in Der subjectiven Besonderheit, ware bie lettere bloß bas Dafein bes Gesetzes, und gehörte es nicht jum Befen bes gottlichen Willens in ber menschlichen Subjectivität wur seine eigene Bestimmtheit zu haben: so ware Gott in ber That wicht frei, sonbern nur ein Rothwendiges, welches erft im Menfen zur Freiheit verklart wurde. Dieser Punkt ift von der größe-

ften Bebeutung, und wohl geeignet, die verschiedenen abstrac Theorieen, welche nach ihrer Meinung die Freiheit Gottes te festhalten wenn fie bieselbe in ber That ausbeben und untergrach jum Selbstbewußtfein ihres Verfahrens zu bringen. Beilige Ra menbiakeit im Unterschiebe ber Kreiheit ift bas Gefes nur, fo lan es seiner Realität gegenübersteht, sowohl für ben Menschen a auch für Gott felbst. Wird nämlich die subjective Realität b Gefetes als etwas bem göttlichen Willen Frembes angefeben, folgt baffelbe auch von bem besonderen Inbalt des Gesebes. W der die Subjectivität schon ibeell umschließt, gleichwie beim alle meinen Begriffe bes Willens bas Moment ber Besonberbeit m in Einheit mit bem gegenständlichen Inhalt etwas Reales, abgesehn bavon eine bloße Abstraction ist. Abstrabirt man beb von ber ibeellen und realen Subjectivität als ber wesentiicht Bermittelungsform, und faßt beffenungeachtet ben Inhalt bes @ gebes zu einem Gangen zusammen, so erhalt man ein Rothwend ges, Ratürliches; es bleibt zwar ber Unterschied des Allgemein und Besonbern, letteres ift aber nicht in die Allgemeinheit reflech es fehlt die für fich feiende Allgemeinheit bes Selbstbewußtfein Das göttliche Gefes hat nur beshalb bie Form bes Begriffes, w es sich fraft bes Moments ber Besonderheit zur Form ber 3 fortentwickelt; ober, mit anderen Worten, bas Gefet ift mur be halb Wille, Selbstbestimmung Gottes, weil bie Bestimmtheit mi ein bloß Formelles bleibt, fondern fich realistrt; wirkliche Selbi bestimmung wirb. So lange es beim Sollen bleibt, ift ber gol liche Wille nur als 3wed, in ber Gestalt einseitiger Subjectiviti mit einer Schranke, gefest; jum wirklichen Wollen wirb bas @ fet für Gott, fofern er es felbft regliffet, in ber Bestimmit menschlicher Subjectivität seine eigene Selbstbeftimmung und b mit reale Freiheit hat. Die Bewegung dazu ist die göttliche D fenbarung, wodurch der göttliche Wille dem menschlichen erschei und die allgemeine, aber noch abstracte. Einheit beiber Seiten gefe wird; bagu muß bann aber nothwendig bingufommen, bag ber g bienende Wille auch zu einem wirksamen und damit wirklichen So ergiebt fich ber Sat: Gott felbst ift es, ber feinen merbe. Billen im Menschen realisitt, im menschlichen Willen sich selbst bestimmt, wenn ber Menich ben göttlichen Willen au bem feinigen mot. Der Biberipruch beiber Gase, bag also von menschlicher Seite aus angesehen, ber Mensch ben göttlichen Willen regliffet. m gottlicher Seite aus aber Bott felbft, läßt fich nur lofen, wenn mes anerfennt, bag Gott in ber vollen Realität feines Befens der in ber Korm ber Ibee bie verflarte Menichheit mit umfaßt. bag ber Mensch, nach seinem wahrhaften Besen, Begriff und Der, angesehen, gottlich ift, daß also in dieser Sinficht kein Gesein. fonbern nur ein Unterschied beiber Seiten stattfinden fann. Det Urbild hat feine Realität im Ebenbilde, und das Chenbild ift mt ein folches burch feine Einheit mit bem Urbilbe. in m biefer Erfenntnig nicht verfteben, fo muß man ben wiberfinigen Sat aussprechen, bag ein Freics in einem Andern bie kniheit wirke, wobei jede Scite um ihre Freiheit kommt, ba beiben bas im Anberen fich felbft Bestimmen abgeht. Ein Menfch ben anbern wohl zu freien Acten veranlaffen, biefe Sollici- . wien fallt aber in die Erscheinung, Die Seite bes Bewußtseins; Freie als foldes steht in feinem bloßen Causalnexus ober in Bebielwirfung, sondern bat darin nur feine endliche Bermitte-La. Gott veraulaßt die menschliche Freiheit durch ben Totalguimmenhang ber sittlichen Weltordnung, er wirft fie aber innerlich m fofern er felbit fie ift.

Diese Einheit beiber Seiten, also der Begriff der subieniven Idee des Willens selbst, ist die göttlich- menschliche Freibeit, worin die Seiten nicht bloß zusammenwirken, sondern stennich sind. Die wirkliche Freiheit ist ein und derselbe Proces, welder verschieden vermittelt erscheint, je nachdem man von der einen
oder anderen Seite ausgeht; auf beiden Seiten sind aber dieselben
beiden Momente, nur in umgekehrter Stellung. Der göttliche
Wille giebt sich im menschlichen nicht bloß Dasein, worin noch

nicht liegen wurde, daß die Besonderheit, der bestimmte Inbalt t bie Allgemeinheit bes gottlichen Gelbftbewußtseins reflectirt wan sondern es liegt in seinem Begriff, sich im Subject selbft zu be ftimmen, fich zu einem subjectiven zu machen, und aus bem Sub ject fich in fich felbft zu reflectiren, Beift fur ben Beift zu werben. Dasein giebt fich ber göttliche Wille auch in ber außeren Retur, biefe Realität im außern Object wird aber gur Erscheinung, bleibt nicht in bem geistigen Fürsichsein, wie fie von Gott gebacht wurde, reflectirt sich nicht als Ebenbild in das Urbild. Ratur felbft nicht frei ift, fo ift auch ber barin realifirte gottliche Wille nicht frei, sondern ift die allgemeine Nothwendigkeit der no türlichen Dinge, verflart fich nicht jur Geftalt ber 3bee, welche, wie oben gezeigt wurde, bie Berboppelung ber Freiheit umfcbließt und so erft freier Beist ift. Die Thatigkeit Gottes, seinen Billen subjectiv au segen, ift bie freie Energie, womit Gott bie menschliche Subjectivitat affumirt, seiner höhern Allgemeinheit bas befonden 3d unterwirft und eben bamit wahrhaft befreit. Auf der ande ren Seite läßt fich ber menschliche Wille nicht bloß bestimmen verhalt sich nicht passiv gegen eine unwiderstehliche Wirksamtel Gottes, sondern fein Bestimmtmerben ift ein Sichfelbstbestimmen ba ber gottliche Wille fein mabres Selbft, bas Urbild feiner felbf ift. Bon göttlicher Seite ift bas menschliche 3ch bie Realität nach Form und Inhalt, welche nach ben früheren Erörterungen in ba gegenständlichen Realität immer verbunden find; von menichliche Seite aus ift ber gottliche Wille ber concret-allgemeine Inhalt sofern in ben besonderen Geboten die menschlichen Triebe fcon ibeell enthalten und durch ihre Ibentität mit ber allgemeinen Form verflart finb. Bon jener Seite aus wird aber bie Besonberbei des menschlichen Ich in der wirklichen Freiheit ein Moment be vorher objectiven, jest aber subjectiven und objectiven Allgemeinheit und auch auf ber subjectiven Seite wird ber göttliche Wille in seine Totalität gefest, da keine Theilbarkeit möglich ift; von ber menfc lichen Seite aus wird die ibeelle und damit formelle Besonderhei

bes gottlichen Willens mit Inhalt erfüllt, fofern bie vorher unmittelbaren. ungöttlichen Triebe geheiligt werben. Diese bilben in iber unmittelbaren Gestalt bie Borquefenung ber gottlichen und menschlichen Freiheit; es wird aber später gezeigt werben, wie und wieweit der göttliche Wille felbst fich biefe Borquefetung gemacht bet, und baher in der Freiheit die von ihm felbst gesette Schranke auftebt. Die göttlich-menschliche Freiheit ift baber bie unendliche Bernittelung ber 3bee bes Willens, welche fich in ihre Seiten Minist und aus bem Unterschiebe fich jur concreten Ginheit jus thanimmt. Alle Beiligung, Liebe, alles Gute im Menfchen fann wer and ber wirklichen Ibentität ber Seiten begriffen werben, und & the Mose Berstandesansicht, wenn man die eine ober andere cinfeitig bervorhebt, entweder ben allmächtigen Willen Gottes un-Inderfiehlich auf ben menschlichen wirfen läßt, ober aber die wahr-Bafte menschliche Kreiheit ungbhängig von ber gottlichen fich vor-Pelt. Spater werben wir auf biefe Borftellungeweisen naber einschen; bier genügt es, bie Momente bes Begriffs im Allgemeinen estent zu haben, und wir brauchen nur noch ein vermittelnbes Moment, bas awischen beiben Seiten liegt und als negatives Droment auch in ihrer Einheit erhalten bleibt, hervorzuheben. admilich die Willfür, der Hebel aller Kreiheit, ohne welchen ad die gottlich-menfcbliche Kreiheit zur blogen Rothwenbigfeit Der gottliche Wille ift vor feiner Bereinigung mit menschlichen ein gebietenber, nicht ein zwingenber, und bie andliche Selbstbestimmung geschieht nach freier Wahl, wobei De Möglichkeit fich anders, alfo bem gottlichen Willen entgegen, Seftimen zu können, offen bleibt. Man hat bekanntlich Gott Bahlfreiheit jugeschrieben, wobei man bann consequent anschmen muß und wirklich angenommen hat, daß Gott unmittelbar wer mittelbar auch bas Bofe ober bie Gunbe bewirke; wer biefe Beite Seite leugnet, barf auch bie erfte nicht behaupten, ba ber Begriff ber Wahl auf biesem Gebiete immer die Alternative bes Suten ober Bosen einschließt, sofern die neutralen, noch formlosen,

umennteten Conere von Miller auf vonner um mi siere. Er genat necksah min von Manege er Com Autelitäter haus vere Sware neut war wooder a saf sas bine, mai ment note bie Bine mat ber A monitone, foon un ben Unnreinner erner Connen ! peldies un mit velden sint wender vennigen. Sie Tomorebone if we is nomiting me influe Comin ma fen Monen de Schritzenmung nibe. Samin bent an Bennten 1est Biefer au, ir beit mar ne bei na Beart mi, las vintinie Gers mit am Moin Course and Project ar empt Animpendones, date by an life un intide Recomme mus annabeter. In unnighten aglici-necopingioer Principes der Sudin influing Bairies instr., mades on an derive San is Michigan tiller memben. Some fille som d bie Biefeffenfen Ganet, um es bieite unt bie weibil Die Gentlem au ben Geren ber Ber inne. Die men i Me mu auf ber neutlichen Seue miende, ir mis be diffet someh må av ser simoken ugenture puijueur sons fent, mai fie fente in der Canten beiten Senn 1 sis mannes Moment attalen fein franze. Dec et 1 lufte Seine für fich betracktet eine beilige Roubmentugte tu Bandidia la circura Billio autor arrico tie helichen in unt als abicinte Roganistiat ju ber ichiaefe bannit alle Gegenfage bes abiointen Invedes a moralisch gutider Besiehung fint Beiligfeit unt Gereden ohne ten Gegewas ter Gimte und Schult ju benten, u liegt eben die Hinweifung auf tie subjective Seite. D Rothwentigleit realifirt fich aber nicht unmittelbar ober a wendigleit, weil fie in Diesem Falle fich nicht gur freien kimmung aufschlöffe, sondern einen Raturproces darne Gelbftbestimmung besieht barin, bag bie subjective Be fich in die Allgemeinheit reflectirt. Salt man um ben

Begenigt des formellen Sich zu dem heiligen Gefete fest, so gewieht biefe Reflexion burch ben subjectivsmenschlichen Act ber Bablfreiheit, und die gottliche Freiheit ift somit bedingt durch bie Allein biefe Auffaffung leibet an benfelben enichliche Willfür. nuellen Mangeln, die wir früher bei ber Erdrterung ber Willfur bedaupt nachgewiesen haben. Jener reine Gegensatz ber Theorie tin ber Wirflichkeit nicht vorhanden, und namentlich haben wir d ber, wo die einsachen Begriffsmomente, nicht die Erscheinung in subjectiven Ibee bes Willens, in Betracht kommen, nicht mit m Willit als folder zu thun, sondern nur, sofern sie in der veldaften Freiheit ftets ausgeschloffen, und so ein überwundenes Dewith. Eine bloß willeurliche Aufnahme bes göttlichen Willens in m menschlichen entspricht bem Begriffe ber gottlich-menschlichen tabeit nicht, fofern biefelbe bie zur Freiheit verflärte Rothwenbigfeit L Bird men aber bie Willfur auf menfchlicher Seite jur wahm Selbstbestimmung erhoben, so ift auch bie gottliche Freihelt it mehr in Abhanaiakeit von ber menschlichen gedacht, weil ber martere Hintergrund bes formellen 3th eben nur durch die gotte Freiheit selbst möglich ift. Jedesmal wenn die menschliche wieit über die Willfür hinausgeht und gur freien Gelbftbeftimwirb, ift auch bas blose Verhältnis Des göttlichen und midlichen Willens jum absoluten Berhaltnis b. i. jur freien untitat aufgehoben, und von einem Bedingtfein ber einen Seite rch bie andere kann nicht mehr bie Rebe sein. So lange baen beide Seiten einander gegenüberfteben, find fie beibe gleich wio, wie es die Kategorie der Relation mit fich bringt. Mfür bes besonderen 3ch ruft ber göttliche Wille burch bie Form Befetes hervor, und die lettere Form ist wiederum bedingt th die Dialektif ber menschlichen Freiheit, welche nur burch die rmittelung ber Willfur gur energischen Selbstbestimmung gelangt. mit bildet die Willfur die unruhige Mitte, die unerläßliche Begung, wodurch beide Seiten sich erft gur wahren Freiheit verbein. Im Resultate aber ift dieselbe nur negativ mitgesett, sofern bie Heiligung ein beständiges Ausschließen und Ueberwinde bes Unheiligen und Sündigen ist. — Fassen wir nach diesen bes state und biesen bes Unheiligen und Sündigen ist. — Fassen wir nach diesen besonderen Erörterungen den Begriff dieser Sphäre einsach zusamme so liegt derselbe in der vermittelten Einheit des göttlichen un menschlichen Willens, des heiligen Gesehes mit allen seinen besonderen Geboten und der freien Selbstdestimmung nach und in dem selben, der absoluten Forderung der Heiligkeit und der Heiligund des subjectiven Willens nach allen Beziehungen; diese göttlich menschliche Freiheit, als innerliche Totalität geseht, ist zunächst Erstwamp, innere Bethätigung des Willens nach allen besondem Acten des Wollens und zugleich nach dem in sich allgemeine Selbstdewußtsein; diese Gesinnung hat aber nur lebendige Wahr heit als innerer Rester des Willens aus der objectiven Sittlich keit und in Einheit mit derselben.

Es wird nicht an Solchen fehlen, welche ben aufgeftellin Begriff als absolutistisch und pantheistisch betrachten und vertes fen werben; mit ihnen konnen wir, zumal wenn ste sich, wie wöhnlich, auf feine immanente Begriffeentwickelung einlaffen, mid rechten, ba wir die religiösen Grundbestimmungen nicht erfunde sondern aus der driftlichen Religion aufgenommen und nur in rer tiefen Bahrheit bialeftisch nachgewiesen haben. In bem Cim nämlich, wie wir ben Pantheismus vertreten, als Lehre von b allgemeinen und concreten Beiftigfeit Gottes, wonach Gott, einen Baulinischen Ausbruck zu gebrauchen. Alles in Allen muß berselbe als wesentlich driftlich angesehen werben, und Inconsequenz und Mangel an tieferer Einsicht in bie bialetis Ratur geiftiger Dinge fann bas in bem Grabe vertennen, bi man die driftliche und speculative Ansicht dieser Berhaltniffe d im absoluten Gegensat begriffen anfieht. llebrigens barf man mi hier nicht übersehen, daß unter bem subjectiv-menschlichen Bill nicht ber eines empirisch seinzelnen Subjects, sondern ber Wille b Menscheit überhaupt verstanden ift, und daß außerdem die Red tat bes Begriffs biefer Sphare in ber Erscheinung vielfach getti Um indes die Bestimmungen der Idee des Willens der Borlung näher zu bringen, kann man die kirchliche Lehre von der xfon Christi, dem Urbilde der Menschheit, vergleichen, wenngleich te Lehre in dialektischer Hinsicht noch weniger befriedigt als die kliche Lehre von der Gnade.

Die endliche Ericheinung bes bieber entwidelten Begrif. A ther bie Gegenfate und Wiberfpruche innerhalb ber Ibee fonwir hier fürzer behandeln, ba sich hier bas oben erörterte balebifche Berhaltniß ber Billfur, welche zwischen Gutem und Bien wählt, nur in etwas anderer Korm wiederholt. Der Menich. immelles 3ch gebacht, fteht in ber Mitte zwischen bem heili-Befete Gottes, welches er nach feinem innerften Selbstbewifien, nach Gewiffen und Vernunft billigt, und zwischen ben Inchen und Begierben, welche eine bem Gesethe wiberftrebenbe Back bilben, und welche die Bernunft im Lichte bes Gesets als Mimente erkennt, welche nicht bas eigentliche Selbst bes Denin ausmachen. Durch biefen Gegenfat bes für ben Willen wielichen Inhalts ift bas Ich beschränkt; es wird von beiben Chan getrieben, bestimmt, ift aber felbst noch nicht bie verfohnenbe the biefes Streites. Dazu kommt als zweite Schranke ber Camfat bes bloken Wollens und bes wirklichen Bollbringens. ber innere Mensch hat zwar Freude am göttlichen Gefete und des auch in fich aufnehmen, hat aber nicht bie Rraft, bafbe um energischen Selbstbestimmung zu machen; nicht, was er gentlich will, thut er, fondern, was er felbft verwirft. Der fubthe Wille, welcher nicht die Macht hat, ben gewollten Inhalt sbiectiv zu verwirklichen, hat ihn auch innerlich nicht wahrft gewollt; die Schranke nach ber objectiven Seite ift in biefem mgleich eine innerlich gesette. Diefes unruhige Schwanken 1 3ch zwifchen beiben Seiten, bas zufällige Bestimmtwerben von t einen ober andern, bilbet bie Willfur, die bloß formelle Freiit aber moralische Unfreiheit bes subjectiven Willens, und die frahme bes bem gottlichen Willen wiberftrebenben Glements

jum Inhalt bes Willens bilbet ben Begriff ber Sunbe. I gewöhnliche theologische Definition ber Sunde, wonach bieselbe t Uebertretung bes göttlichen Gefetes ift, schließt fich an bie bib iche Stelle 1 Joh. 3. 4., welche indes schwerlich eine folde D finition zu geben beabsichtigt; bagegen bat ber Apoftel Bant ihren Begriff nach den integrirenden Momenten bialektisch tief en widelt, Rom. 7, 7 — 24. Jene Definition ift eine bloß formel und negative Bestimmung, und wird um Richts concreter. was man fie mit ber synonymen vertauscht, daß bie Gunbe Ungehorst gegen Bott fei und bamit eine Berlehung bes ber Creatur in fentlichen Abbangigfeitsverhaltniffes; benn biefe Seite liegt fon in ber Borftellung bes Gefetes, fofern nur Gott als Gefetach Bestimmt man bie Sunbe bann weiter d porausgesett ift. Selbstfucht, fo gewinnt man zwar eine positive, immer aber w formelle Definition, und man barf sich nicht wundern, das i biblifchen Schriftsteller fie nicht haben. Gine furze Definition fall überhandt ben Begriff ber Sunde nicht vollständig ausbrud well berfelbe nur als innerer Wiberspruch mehrerer Seiten Momente, ber fich zu einem Knoten zusammenzieht, gefaßt went Bundchft ift festzuhalten, bag bie Gunbe als Bestimmit bes Willens nothwendig eine Identität von Form und Infall bem formell allgemeinen 3ch und seiner Besonberheit ist. man biefe Berknüpfung beiber Momente auf, fo ift weber bie Rach ber formellen Seite all noch die andere Seite sündia. es zwar fündliche Reflexionen, Borftellungen, Bhantafiebilber; 📹 Sandige liegt aber bei ihnen barin, daß fie Wiberschein einer bigen Willensrichtung find, die Sunde zu ihrer Boraussetung ben und ben Uebergang und bas Borfpiel zu weiterer Ganbe Es handelt fich in diesem Zusammenhange überhaupt mis um die außere That, sondern um das innere Wollen, die Geff nung, bas fündige Belüften. Eben so ist bie andere Seite W Inhalts, fofern man von fünblichen Trieben, Begierben pris schon vom Willen inficirt, fie ift nicht mehr in einfacher Ummil

telbarfeit bem Willen gegenüber, sonbern in einer wiberspruchsvollen Bermittelung mit bemfelben aufgefaßt. Die Gunbe ift in temielben Sinne ein Allgemeines wie bas Bose, nämlich praktisch als Refultat wieberholter Acte bes fündigenden Willens und bas ŕ burch gefette Gewohnheit im Gundigen und Sang zu bemfelben, hereisch, sofern die fündlichen Willensacte zu einer Reflerions-٠. Macht aufammengefaßt werben, und bie Gunbe als Macht 1 wient, welche ben Willen in ihrer Anechtschaft halt, und ihre 5 Mifamleit nicht bloß über einzelne Subjecte, sonbern über ben • maidbiden Willen überhaupt eritreckt, als ein Gott wiberftreben-. = bes Princip die menschliche Ratur gerrüttet bat. Im gegenwärtian Ausammenhange, wo wir die Begriffsmomente ber Sunde ein-J bestimmen wollen, die Sunde also noch nicht voraussen = 1 linen, muffen wir baran festhalten, baß bie Gunbe überhaupt 3 d burch die Bereinigung von Korm und Inhalt entfleht, baher = 4 Eubiect vor biefer Bereinigung nicht als Gunbe liegt, fonbern ale Möglichkeit berfelben, welche bann aber gleichmäßig auf = & form und Inhalt auszudehnen ift. Weber bas formelle 3ch für betrachtet, noch die Elemente, welche als Inhalt in den Willen trete fich betrachtet, enthalten bie Möglichfeit ber Gunbe, sonbern Le Seiten zugleich. Bon bem formellen Ich geht groar bie Form ber Cinbe aus, und man hat beshalb häufig ihm allein jene Dog-Meit angeschrieben; allein ohne ben Drang ber Triebe wurde fich 3ch gar nicht entschließen und die Elemente durch seine Form Inhalt bes Willens machen, in ber Willfur ift bas 3ch Schnehr bas Bestimmte, Abhangige, und die Gunde geht vielmehr ben Trieben aus. So beben fich beibe Seiten auf: bie Ariebe werden zur Sunde burch bas 3ch, und bas 3ch begeht de Sunde vermöge ber Triebe. Läßt man bagegen die Sunde allgemeines ichon vor ben einzelnen Gunden im Subject vorbenben fein und ruhen, bis fie gur Wirflichkeit erwedt wird, ftellt wan biefelbe gar ale einen Rrantheiteftoff vor, ber jum Behufe ber Seilung bes gangen Organismus zur Entwickelung gebracht

werben muffet so verlegt man eben bamit die Sunde in die Si ftang und verfällt in ben Duglismus. Es läßt fich nicht verk nen, daß manche Aeußerungen bes Apostels Baulus an biese A ficht ftreifen: die Gunbe kommt burch Abam in die Belt n wirft fort, wird burch bas Gefet aus ihrer substantiellen Grun lage gur Wirflichkeit beforbert, muß ihre weiteste Ausbehm und ihre Intenfitat erreichen, um die Erlöfung möglich zu mach tritt als eine in bem Aleliche wohnende Macht, als Gefet in b Gliebern, bem 3d entgegen und überwältigt baffelbe gegen fein Willen; fie scheint mithin schon vor ber formellen Bermittelung b Ich als finsteres Princip porhanden zu sein, und wird besba auch in die natürliche, wenngleich nicht bloß finnliche, Seite b Menschen verlegt (Rom. 6, 6. 12; 7, 17. 24; 8, 10. 13; & 2, 11.). Dazu wurde benn auch bie Ansicht ftimmen, bas b Sunde mit ber bereinstigen Berklarung ber materiellen Ratur b Menfchen völlig aufhören werbe, und eben fo bie anbere Sd bes Berhaltniffes, daß nämlich die materielle und verganglich Schöpfung als Erniedrigung einer ursprünglichen ibealen ju b trachten sei (Rom. 8, 19 — 23.). Denn nach bem Zusamme hange Baulinischer Borftellungen fann man wohl feinen ander Grund und 3wed biefer vorübergehenden, mit hoffnung bereinst ger Befreiung verbundenen Erniedrigung annehmen, als ben, bi ber im ibealen Reiche Gottes entstandene ethische Gegenfat Erben praktisch burchgekampft und burch bas Erlösungswert ch lich überwunden werbe; weshalb benn auch ber Satan und best Reich als Hauptgegner Christi erscheint, und biefer gulett, und bem alle Gegensage überwunden find, die herrschaft bem Bat aurudgiebt. Bei biefem gangen Entwidelungsproces liegt eine fprüngliche Einheit zum Grunde, und bieselbe ift auch wieder lette Biel; die irbische Entwickelung bagegen fällt in bas awiffe inne liegende Stadium bes Zwiespalts. Bebenkt man jeboch ber anderen Seite, daß dieses dualistische Element nicht bestim genug ausgesprochen, noch consequent burchgeführt ift, bas b

woftel ferner ben Begriff ber Gunbe nach feinen einfachen Bementen nicht entwidelt, seine Dialektif fich vielmehr immer in Begenfaten und Wibersprüchen ber ichon vorhandenen und MIgemeinheit angewachsenen Sunde bewegt, daß er beshalb ma bie Sunde in ihrem allmäligen Werben nicht eigentlich bemit, fonbern nur vorausset, bei ber erften Gunbe Abams fcon hare Bewußtsein bes gottlichen Willens annimmt, in ber **Bulde von Abam bis zum Gesetz bagegen Sünde ohne Zurech**weil ohne Geset, und bennoch mit dem Tode als Sindendie verbunden, herrschen läßt (Rom. 5, 14.): so wird man in ellen einzelnen Aeußerungen feine wiffenschaftliche Genauigkeit wernsiehen wollen, und barf im Allgemeinen nur so viel barque Milefen, daß die Sunde überhaupt nach Baulinischer Lehre kein min bealer Act ber bloß formellen Freiheit ift, sondern immer im Mammenhange mit bem Inhalte gedacht wirb. Bemittelung, wodurch bie mögliche Sunde gur wirklichen wird. luckt ber Apostel ebenfalls aus, indem dem Menschen ein ber Mate Gehorchen ober Wiberstehen zugeschrieben wird (Rom. 1.12. ff, u. a. St.); und wenn es bagegegen heißt, bag nicht 3d. sonbern bie in ihm vorhandene Sunde bas Bose volllinge (Rom. 7, 17.), so ift unter jenem 3ch ber innere Mensch, wahre Selbst, gemeint, die im Ich vorhandene Sunde bagem bezeichnet bie gange burch wieberholte Acte ber Gunbe ichon Beberfpruch gerathene Erscheinung bes Subjects, so bag bie melle Bermittelung bes 3ch dabei vorausgesett ift. Kast man Eeiten zusammen, so kann man allerbings bie Baulinische in biesem Stude, wie auch bei ber Gnabenwahl, als eine Milich unvollendete, fich baber auch in einzelnen Bunkten wis befrechenbe bezeichnen; benn bie vereinzelten Aussagen über bie Michenen Seiten ber Sache muffen sich nothwendig widersprep, wenn sie nicht burch immanente Dialektik vermittelt find, bei ber Baulinischen Lehre von ber Gnabenwahl jest fast wach zugeftanden wirb. Aber ben Borwurf bes Unmoralischen, . Buft, menfol. Freiheit. 12

ben man ihr wohl gemacht hat, verdiente die Lehre des Avostels nur bann, wenn fie bie Sunde por ber subjectiven Bermittelung und unabhangig von berfelben als subjectiv vorhandene Gunde vorausfente, mas felbft bei ben amifchen Abam und bem Gefet begange nen Gunben nicht geschieht, ba ber Apostel auch ben Seiben ein allgemeines Bewußtsein bes gottlichen Befetes, Die Stimme bes Gewiffens und eine moralische Bermittelung bes Selbstbewußtseins anschreibt (Rom. 2, 14, 15.). Die fpatere theologische Theode hat die in aller Gunbe gesette Ibentität von Form und Inheit öfter auf ungehörige Beife fo auseinandergeriffen, baß fie bie Sunde mit einem rein ibeellen Act, bem willfürlichen Abfalle von Bott, bem Sochmuthe ober ber Selbstsucht beginnen, und von bie fem innern Centrum aus erft ben unmittelbaren Inhalt bes Gubjects in Unordnung gerathen läßt. Allein bas formelle 3ch im Unterschiebe von ben Trieben tann fich weber gur Selbstsucht ned jum Sochmuthe fteigern, weil es eine inhaltslofe, abstracte Form bewegung, und bem göttlichen Billen gegenüber nur ein Regat ves, tein Widerspruch ift. Bu Diesem, wie überhaupt gur Willie. wird es erft burch ben Inhalt, und nur in Beziehung auf biefe bildet es überhaupt bas Centrum ber für fich gesetten Subje tivität. Es bleibt baber bei obigem Sate, daß jede Sunde 28 fur, und bamit die mit einem inneren Widerspruch behaftete 300 = tität von Korm und Inhalt bes Willens ift. Aber ber bloß formd gefaßte Widerspruch des Willens in fich erschöpft noch nicht bel Wefen ber Gunbe; es muß bagu bie andere Seite fommen, baf ein folder willfürlicher Act im Wiberspruch gegen bas beilis Gefet, ben gebietenben Willen Gottes und bas Bewiffen gefciet Die Gunde hat baber bie Offenbarung bes Besetes und bel subjective Bewußtsein von bemfelben jur Voraussetzung. awar auch gefündigt ohne bas begleitende Bewußtsein bestimmte göttlicher Gebote, in biesem Falle ift aber bas Richtwiffen de verschuldetes, ift zugleich ein Nichtwissenwollen. Findet dagege ein bloß theoretischer Irrthum, ein unverschuldetes Richtwiffen die ver Bebote Statt, so fällt ber Wiberspruch nicht in ben Millen. > die bem göttlichen Gesetze unangemeffene Sandlung hat nur i Charafter ber Unvollfommenheit, nicht ben ber Sunbe. ligionen, welche diesen Ramen verdienen und ein fittliches Gles nt enthalten, machen ihren Befennern bie Erfüllung eines gotte ien Billens zur Bflicht, ber besondere Inhalt beffelben ift aber n ber jebesmaligen Entwidelungsftufe bes Selbftbewußtseins Erfüllt nun ber Befenner einer nieberen Religionsftufe Magia. it Bebote feines Gottes, fo fann er bamit nach bem absoluten b ebjectiven Dagftabe bes heiligen Gefetes bes Einen und abren Gottes lauter Sunben begehen, nach bem relatibsobjectis m Rafftabe feines Standpunfts' und bem fubjectiven feines inme Selbitbewußtfeins find es aber nur unvollfommene Billens. te, und Burechnung, Schuld und Strafe richten fich nach bem wemaligen Standpunkte. Balt man biefen wesentlichen Unterber Sunde und Unvollkommenheit nicht fest, so beurtheilt m bas sittliche Leben ber Bolfer nach einem ungerechten Dagbe, und muß zulett Gott felbft anflagen, bag er fich mit ber Embarung feines heiligen Willens verspätet und fo lange auf aeringen Theil ber Menschheit beschränkt habe. Im Lichte s beiligen Gesehes erkennt nun bas Subject seinen unmittelbas I Inhalt als einen unangemeffenen; er foll von ber boberen em burchdrungen, foll geregelt, gestaltet, geheiligt werben. munft ertennt biefe Forberung an, bas Gewiffen mahnt bagu, D beffenungeachtet fest bas Ich einen folden Inhalt ber Willfür, icher bem gottlichen Willen unangemoffen ift, wird zur Gunbe; t fagen: es wird jur Gunbe, weil die Gunbe die fubjective theit biefer Wiberfpruche und nichts von ber fo gestalteten Betigung ber Billfur Berschiebenes ift. Die meiften biblifchen Ausde für bie Gunbe und bas Bofe involviren bie Borftellung t bet subjectiven und willfürlichen Aufhebung einer an und für seienden Rorm: Die Gunde ift bas Unrechte, Berfehrte, bas rren von gerabem Wege, von ebener Bahn, ein Berlaffen ber

Rufftapfen Gottes, Abfall, Treulofiafeit in Beziehung auf ein urfprüngliches, beiliges Berhaltniß bes Subjects au Gott, Ueberichreiten einer gezogenen Schranke, felbstische Unrube, Toben ber nieberen Dachte im Menschen, welche bem gottlichen Gesethe unterworfen fein follten, Wiberfpenftigfeit, Feinbichaft und Emporung gegen Gott. Die subjective Seite, nach welcher bie Gunbe Febl tritt ift, giebt erft burch ihre Ginbeit mit ber objectiven Seite nach welcher fie Wiberspruch gegen eine ursprüngliche und heilige Rorm, Beraustreten aus einem höheren Busammenhange ift, bet vollen Beariff ber Sunde. Die praktische Verkehrtheit bes Willens wird zugleich als Thorheit, Berfinsterung bes Geistes, Unvernunft und Luge; das Wiffen des Guten und Bofen aber als eines jum menschlichen Selbstbewußtsein wefentlich Behöriges angesehen. Hieraus ergeben fich bann noch zwei Seiten ber wirflichen Gunbe: fie fest nämlich eben so wohl ein allgemeines Wiffen um bie 56 ligung ober bas Gute, als ein allgemeines Wiffen um bie Gunt ober bas Bole poraus. Beibe Seiten manifestiren fich im inne ften Gelbftbewußtsein ober Gewissen, und bas Subject tritt ver moge berfelben burch bie Sunbe in Widerspruch zu seinem ein nen wahrhaften Wefen; bas 3ch theilt fich in zwei Seiten, be formelle 3ch ber Willfür, und bas mahrhafte 3ch, welches # gottlichen Gefete Freude hat und feine Forderung anerkennt. Die lettere Seite bilbet ben Rern, ben concreteren Sintergrund M Erscheinung bes Willens ober ber Willfür; nicht bas mahre fündigt, sondern eine ihm fremde, in seine Erscheinung eintreten Macht. Beibe Momente find aber nicht außerlich zu trennen bas Eine Subject umfaßt fie beibe, und entfrembet fich in feine Erscheinung von fich selbst. Durch bie in bem vereinzelten Ich ber Sunde mitgesetzte Vorstellung von ber Sunde überhaupt & halt die Sunde einen positiven Charafter; der Wille tritt burd ben Wiberspruch gegen Gott und gegen sein eigenes substantielles Wesen nicht in ein neues unbefanntes Land, macht nicht auf felle ftendigen Fußen gleich einem Junglinge, welcher fich von ber vie

terlichen Bucht lobreifit, eine geiftige Entbedungereife, fonbern erweiß im Allgemeinen, wohin er gelangt, aus ber Sphare ber Entjagung, bes Behorsams und ber barauf sich grunbenben Sarmonie bes Innern, in die Sphare ber augenblicklichen Befriedigung bes Triebes, jugleich aber bes Wiberspruches ber verschiebenen Seiten be Innern und einer Störung ber immanenten Entwidelung bes Belles. Das besondere 3ch wünscht und sucht freilich burch bie Ich ber fündlichen Willfür nicht bie Disbarmonie, sonbern nur ime Befriedigung; baffelbe muß aber ben innern Wiberspruch mitbinnehmen, und erkauft seine selbstische Rube um ben hoben Breis ber in fich allgemeinen Harmonie. Man barf aber nicht fagen, baf ber Sunber ben Wiberspruch, bas Bose im Bosen, eigentilch wicht wolle, fonbern bloß bas bem Bofen noch anhaftenbe Gute. Denn ber wirkliche Wille, hier bie fündige Willfür, ift felbst schon diefer Wiberspruch, und bas Resultat nichts vom Acte selbst Ber-Michenes und Trennbares. Das Ich wünschte wohl, seine Befrie bigung ohne ben Wiberspruch erlangen ju fonnen; ba es aber bie Bufammengehörigfeit beiber Seiten fennt, und fich bennoch bagu cuffclieft, so will es auch beibe zugleich, und bie Trennung ift mgehörige Abstraction. Daraus folgt aber auch auf ber anbern Seite, bag bas Subject nie bie Sunbe um ber Sunbe wilte wollen fann, wie umgefehrt bas Gute um bes Guten willen gwollt wirb. Die Tendenz bes Ich geht jundchft auf bie Aus-Strung feiner varticularen, bem göttlichen und allgemeinen Willen entgegengesetten 3wede; biese enthalten sowohl in ber abstracten Imedform als auch in ber Bermittelung mit bem gegenstänblichen Inhalt ein politives Element, ohne welches bie wirkliche Sunbe. nachdem fie aus ber Bermittelung bes ibealen Sintergrundes beransgetreten ift, aufhören wurbe, ein innerer Wiberfpruch, eine witliche Lebensftörung zu fein. Diefes positive Element neunt man ifter bas Gute am Bosen, was insofern unpassend ift, als beibe Bestimmungen, im ftreng-moralischen Sinne gefaßt, fich ausschlie Indes liegt barin ein nicht zu ilbersebenbes wahres. ich.

ment, bas mir aus feiner unrichtigen bialettischen Form ans Lie bes Bewustifeins gezogen zu werben braucht. Wir faben nämli oben, wie ber Beariff des Guten die Realität der Freiheit, die B friedigung bes Subjects in bem Inhalt seines Willens umschlief und fich biglektisch von untergeordneten Reflexionsallgemeinbeite bis wur wahrhaft allgemeinen Ibee bes Willens herauf ausgebild liat. Das wahrhaft Gute ift augleich bas hochfte Gut, gewähl und in die bochfte Sarmonie bes Innern; was baber eine relative Se friedigung gerechtet, ift für bas Subject ein relatives Gut, mi infofern will ber Günber in ber Gunbe augleich ein Gut. mit der Erfenntnis des gottlichen Gesenes hort alle selbstische Be friedigung auf, ein Gutes ju fein, mag fie auch für bas Subjet ein Gut bleiben; es findet fier vielmehr ber Biberfbruch Statt, bis stwas als ein Gut geschätzt und gesucht wird, was nicht zugleich bas Gute: ift. Man barf beshalb mobl fagen, bas an ber Ginte. fofern fie bem Subject eine vorübergehende und falfdje Befriedigung gewährt, noch ein But haftet, nicht aber ein Butes. Das lebtet bleibt zwar ebenfalls im Gunber, fo lange er noch ein Gewiffe hat, aber nur in ber Totalität feiner Willensacte und feines Selb bewußtseins, nicht in ber besonderen, wirklichen Gunbe. Gend tigleit und Gunde haben einander mir als negative Momente sich. Daß nun aber die Sünde nicht um ber Sunde willen wollt werben fant, liegt in ihrem abstracten Charafter, vermit welches fie fein wahrhaft Allgemeines, feine in fich concrete S talität ift, wie bie Ibee bes Billens. Das positive Element, w burch fie anlock und befriedigt, ift ihr felbst nicht immanent, wie bem Guten, ba bie Triebe allseitig und wahrhaft mir im sittliche und firchlichen Gemeinwesen befriedigt werden, und baher auch aut 3dee bes Willens in einem immanenten Berhaltnis fieben ihren Reiz und ihre Macht erhält baher die Sunde, als Allgeme nes betrachtet, nur burch eine Sphare, welche in getrübter verkehrter Gestalt wohl als ihr Inhalt erscheint, ihr aber besten marachtet nicht mahrhaft angehört. Darin liegt benn and b

١

Dhumacht ber Gunbe, und die Möglichkeit, bag fie vergeben und überwunden werde; als innerer Widerspruch treibt fle felbst über nd hinaus, und die Ibee bes Willens als immanente Totalität aller Lebensmächte ift ber an und für fich feienbe Sieg über bieidbe. Ift die Sunde feine concrete Totalität, welche burch immarate Entwidelung bes unmittelbaren Willens erzeugt wirb, fo buf man fie auch nicht als ein Princip im ftrengen Sinne bes Butes bezeichnen. Denn Princip ift ber einfache Begriff, welcher ment nur ale substantielle Moglichkeit gesett ift, aber augleich bie treibende Energie zeigt fich Realität zu geben, und seine unmitteibare Erscheinungsform zur objectiven Gestaltung feiner felbst aufbet. fich als Ibee fest. So hat bas Gute am Begriff bes Billens fein Princip, in ber religiofen Sphare bas menfchliche Oute an Gott, und bas Gute, in einfacher Begriffsbestimmung gebacht, ift wiederum Princip aller wahren Sittlichkeit. Das Bofe baccoen bat feine Entfaltung ober Entwidelung bes freien Bewiffs, weil es nur in ber Form ber Willfur, bes Wiberfbruchs ber Begriffsmomente, vorhanden ift. Ber ihm Entwidelung im bengen Sinne bes Wortes beilegt, muß baffelbe confequent auch striage, substantielle Braformation, im Menschen vorausseten. web verfällt bamit in ben Dualismus. Eine ursprüngliche 3weibeit von Principien, mit beneu nach ter Ansicht Mancher alle Fenichen geboren werden sollen, wird durch das oben nachgewiefene bialeftische Berhaltniß bes Bofen jum Guten aufgehoben. Bengnet man ben Dualisums und läßt ben Rampf zweier Brincivien erft nach ber formellen Vermittelung bes 3ch, also mit bem wiellichen Guten und Bofen eintreten, fo verfährt man nur inconfoment, ohne ben Duglismus wirflich zu überwinden. Denn was de Brincip auftritt, muß auch als folches schon ursprünglich gefest fein; nur baburd, wird feine Erifteng möglich und verbient es Merhaupt ben Ramen Brincip. Allerdings findet im Subject ein Bufammenhang ber einzelnen Acte bes fündigen Willens Statt, wicht bloß veraulagt häufig die eine die andere, sondern die Sunde

٠

₽

7

=

ľ

ï

fteigert fich auch zu größerer Intenfität, indem ber Anoten von Biberipruchen, woraus fie erwächt, fich allmalia fester anfammen giebt, und das Selbstbewußtsein die innere Dialettif ber Wiber sprüche nicht mehr vollständig und flar in sich vollzieht. beilige Geset Gottes wird allmalig bem Bewustsein fremb. bi Stimme bes Gewiffens läßt fich nur leife vernehmen, bas Schwan ten und Zuruckbeben vor dem bofen Entschluß verliert fich, bi frühere Schaam über bie Sünde wird burch Frechheit verbrangt, bie frühere Reue burch Berftoditheit, turz, ber Menfch wirb ba Sunde Rnecht, wird öfter jum verharteten, verftodten Gunder. Der Wiberspruch ift nach feiner innern Seite gleichsam- erftant, und bas Bole burch Gewohnheit zur zweiten Ratur geworben; ibeel find aber alle Gegenfase im Refultat erhalten, und bie Schuld ist nicht verringert sondern vielmehr gestiegen. Run baf man amar nicht behaupten, daß nicht die Gunde als folche anber Sunden hervorrufe, sondern die durch falsche und einseitige Befid bigung in Unordnung gerathenen Triebe; benn fofern bie Bette tigung berselben eine willfürliche und burch bas 3ch vermittelte ik. mag baffelbe babei immerhin auch nur formell frei fein, jo bat & ja ben Charafter fernerer Sunben. Auf ber anbern Seite baf man aber auch die Sunde nicht einseitig von dem formellen 36 ausgeben laffen, sonbern muß von ber erften Sunbe an bie Erick babei in Anschlag bringen; ber besondere Trieb als Inhalt in bal 3ch reflectirt, und zwar bem gottlichen Willen entgegen, ift eben Sunde. Die Triebe felbst enthalten an sich einen inneren Bibe fbruch, auf ber einen Seite jum Guten in einem immanenten Bo hältniß zu ftehen, und auf ber anbern Seite noch ber Umwant lung und Verklärung zu bedürfen. Dieser mögliche Wiberform wird in dem Willen wirklich gefest und ift nothwendig, bamit bas Gute und Bofe überhaupt sein konne. Stellt man fich mus ben Anfang ber Sunbe im Subject, wie es häufig gefchieht, obm bie gehörige bialektische Vermittelung ber verschiedenen babet mit gesetzten Seiten vor, meint man etwa, ber Mensch fetze mit be

erften Sunde eine verberbliche Macht innerhalb ber Beripherie seines Wefens in fich herein, die fortwirke und später schwer wieder hinausmichaffen fei, wie ber Bolfsglaube wohl ein foldes Hineinschlüpfen bes Satans und ber Damonen in bas Innere bes Menschen annimmt: so macht man bamit bie Sunbe felbst zu etwas Unmittelbaren, und als Brincip gefaßt liegt fie bann schon in ben Trie ba. Denn die Willfür ift ja die Zufälliakeit des Willens, bas indtlose 3ch wird burch bie andringenden Elemente bestimmt, ber ale Act ber Sunde in solcher Weise fixirt ift baber ein Bufall. Lätt mm bagegen, um biese Schwierigkeit zu vermeiben, die subjective Giften ber Sunde bloß von bem formellen Ich ausgehen, so erbilt man bie Sunde vor ber Entscheidung bes Willens, ber Bertripfung von Form und Inhalt, was dem Wesen des Willens mb der Sunde widerspricht; nennt man biese abstracte Form ber Selbstfucht bas Realprincip ber Sunde, so bewegt man fich in einem leten Formalismus, ba die abstracte Form nicht Quell ber Lebens-Mang fein und werben fann. Beibe Ginseltigkeiten laffen fich wer burch dialektische Auffassung ber subjectiven Existenz und bes Bottwirfens ber Sunbe aufheben. Allerdings bestimmt fich bie Bahr in ber Sunde naber zur Selbstsucht, einem unberechtigten. hantbaften Geltenbmachen ber Besonberheit bes Willens gegen bie wehrhafte Allgemeinheit bes göttlichen Gefetes. Die Selbstsucht der nur als Einheit bes besonderen 3ch und bes besonderen Triebes zu benken. Die Allgemeinheit bes 3ch barin ift bloß bie der abstracten Restexion, die wahrhafte Allgemeinheit des göttlichen Sefetes bagegen, ber Vernunft und bes Gewissens ift negirt; Die Selbstfucht ift daher die firirte Besonderheit des Willens, die sich m einer boblen Allgemeinheit aufbläht, und fich anmaßend in die Stelle ber wahrhaften Allgemeinheit sest. Dieses Berhältniß ber Romente bes Willens veranlaßte benn auch die altere Theologie, ben Hochmuth als die Ursünde anzuselhen; von einer Ursünde fann aber bei ber gehörigen bialektischen Entwickelung ber Sache nicht die Rebe sein. Jene Urfunde ist vielmehr das aller Gande Gemeinsame, dies ift aber nicht ber Hochmuth im engeren un eigentlichen Sinne bes Wortes, sonbern bie in bie bloße Reflexiont allgemeinheit im Widerspruch zur wahrhaften Allgemeinheit refle tirte Besonderheit des Willens. Bebe Sucht nach Befriedigun particularer Gelüste, nach Reglistrung endlicher Zwede, und ba Aufgeben bes Willens in biefe Erscheinungsform, bas fich Losia gen von der wahrhaften Allgemeinheit um in einem scheinbare Onte Befriedigung au finden, bas Beziehen aller Objecte auf fold Awede, und bas Berbrauchen ber Objecte zur Bermittelung berieb ben: Diefe verfehrte Centralität bes Barticularen, mag fie all Wollnft, Geig, aber als Reib, Hochmuth, haß erscheinen, ift bat allgemeine Wefen ber Gelbstfucht und Gunbe. In ber Besonber heit ber verschiedenen Triebe - benn als Allgemeines sind fie i ihrer unmittelbaren Gestalt nicht vorhanden — liegt die Möglich feit ihrer verfehrten Gentralistrung, und die Selbstsucht muß beshall immer in ber. Einheit mit einem ober mehreren besonderen Trieba aur Existena fommen: es muffen befondere Ericheinungsformen be Sunde eintreten, bevor fie um fich greift, biefe besonderen Formet müffen aber auch wieder, um ben Charafter ber Gunbe, nicht ba bloß endlichen Ericheinung, wie etwa bei ben Thieren, zu haben in ein Allgemeines reflectirt fein. Auf diese Beise bedingen in bie verschiedenen Momente ber Gunbe, und es fragt fich mun, wi fich hier die innere Dialektif berfelben gestaltet.

Die Wiberfprüche ber bloß verständigen Ansicht, welche wie oben bei ber Betrachtung des Guten und Bösen in ihrem Ber hältniß zu einander sanden, stellen sich hier in etwas anderer Fom solgendermaßen heraus. Der erste Widerspruch lautet auf we einen Seite: die Sünde sett das schon vorhandene, geossendant und gewußte Geset voraus, da sie nur als Widerspruch gege dasselbe denkbar ist; auf der andern Seite: das Gesetz seine schon bestehenden Zwiespalt zwischen dem allgemeinen und beson werd, weil nur so ein Sollen im Unterschiede von dem Wollen, ei

Gegenfat bes heiligen gegen bas Brofane gebacht werben fann. Der ameite Biberipruch ftellt auf ber einen Seite ben San auf: die Sunde ift Abfall von der Liebe ju Gott, felbstische Lodreißung ber Cregtur von ihrem mahren Centrum, fie fest eine ursprüngliche Berbindung beiber Seiten, bas Gute, die Heiligung voraus, und ift nur fraft biefer Boraussehung ein formell freier Act, und bu Schuld und Strafe jur Folge. Dem gegenüber fteht ber andere 5th: bie Sunde entsteht aus ber Berknupfung des formellen 3ch mit ben natürlichen Trieben, bevor noch ein flares Bewußtsein bes beligen Gefehes, geschweige benn Liebe ju Gott im Subject entkunden ist; die Sunde bat ihren Grund in der natürlichen Schwäche bes Menschen und seiner nothwendigen Entwidelung von ber unmittelbaren Ratikrlichkeit zur Bernunft und Kreiheit; fie ift baber £ bas Empirifch Erfte und bas Gute entfteht erft als Sieg über Mielbe. Daburch wird ihre Schuld gemilbert und ihre Ueberwin-• bung und Bergebung möglich gemacht. Der britte Biberfpruch, 7 wecher an fich schon im erften mitenthalten ift, lautet in ber The r #: bie einzelne Gunbe fest bie Erfenntniß ber Gunbe überhaupt fon voraus; in ber Antithesis: bie Erkenntnig bes Wefens ber Sinde ift erft Refultat ber einzelnen Gunben. — Wer nicht von ben herein befangen ift und feinen Standpunkt felbft innerhalb bifer Biberfprüche, auf ber einen ober anbern Seite, genommen hat, wird zugestehen, bag in allen biefen Gaben ein mahres Doment enthalten ift; bie vernünftige Betrachtung wird bann aber and weiter finden, daß bieselben, abstract und isolirt aufgestellt, gleich einseitig und unwahr find. Bei bem erften Biberfpruch brauchen wir die relative Wahrheit der ersten Seite nicht welter nachzuweisen, ba es fast allgemeine Ansicht ift, daß ohne Gefet keine Gunde benkbar fei, weil bieselbe ihrem Wefen nach Hebertretung beffelben ift; wenigstens fällt mit bem Gefet bie Burechnung und Schuld weg, womit aber bie Sunde ihre moralische Bedeutung, also ihren Rerv, verliert. Seltner awar, aber von tiefer blidenben Denfern, ift bie Antithese aufgestellt, bas bas Go

fet bie schon vorhandene Sunde voraussete. Beruft man fich frei lich zur Unterftützung biefes Sates auf die Analogie menfchliche Gesete, ober meint man, bas bem Bewußtsein von einem objecti ven Gesete ein Buftand ursprünglicher harmonie vorangegangen in welchem bas Geset bas eigenste subjective Leben bes Menicha gewesen sei, so kann man burch solche Grunde nicht überzeugt wer ben. Die gewöhnliche Borftellung weift ben Sat anch gurud, in bem sie meint, daß das Geset wohl einen Zustand ber Unvoll kommenbeit, Richtvollenbung, und zugleich die Möglichkeit der Sunt nicht aber ihre wirkliche Eriftenz voraussete. Man beruft wohl auch auf die Erzählung der Schrift, welche ein göttlichel Berbot an Abam bem Sunbenfall vorausgehen läßt. Allein bi Auctoritat ber Schrift läßt fich eben fo mohl für bie entgegente hende Anficht anführen; benn die angeführte Erzählung läßt je bas Wiffen bes Guten und Bofen erft in Kolge ber Uebertreinn bes Berbotes entstehen, bieses Berbot fann baber nicht ben Cha rafter eines gewußten göttlichen Gesetzes gehabt haben, ba bie eine zelnen Gebote und Berbote nur als Momente eines in fich allge meinen, beiligen Willens und 3wedes gottliche Gefete finb, un ihre Offenbarung unmittelbar — benn alle Offenbarung umfes ja bie göttliche Manifestation und bas menschliche Wiffen w gleich - ein allgemeines Wiffen bes Guten und Bofen bedinkt Das göttliche Gefet ift ja ber für bas menschliche Bewußtsein und in bemselben gesetzte Wille Gottes. Die Erzählung legt beshall grade für die entgegengesette Ansicht Zeugniß ab: bas Biffen bet Guten und Bosen ift bie allgemeinste Korm ber Offenbarung bei göttlichen Willens, und wird ausbrudlich als basjenige bezeichne wodurch der Mensch Gott gleich geworden ift. Durch die Ein führung eines vorangehenden göttlichen Berbots will bie Erzählun auch die andere Seite bes gangen Berhaltniffes hervorheben, ba nämlich die Sünde Uebertretung göttlicher Gebote ift; baburch t bann ein unbefangener Wiberspruch entstanden, ber in ber The in ber Sache selbst liegt, und nicht burch einfache religiofe Ar schauung, sondern nur burch Dialektif ber babei jum Grunde liegenben Gebantenbestimmungen gehoben werben fann. Außerbem läst bie Erzählung ber Schrift ben verschiebenen Stadien ber Offenbarung, bem Bunbe, welchen Gott querft mit Roah, bann mit Abraham, zulest mit Israel schließt, die Gunde schon vorangeben, und ichilbert namentlich Berael jur Beit bes Dofe als ein lafterbates und halsftarriges Bolf. Im Befonderen fegen die Berbote, wide in allen Gesetzgebungen bie Mehrzahl ber Bestimmungen wien, ben Gegenfat, welchen fie aufheben wollen, ichon voraus. Das allen Menfchen ins Berg gefchriebene gottliche Gefet ift allerbings bem Begriffe nach bas Krübere; ber einzelne Mensch muß baselbe aber erft lefen lernen, und biese Lehrjahre bes Einzelnen und ber gangen Menschheit sind bas Empirisch-Frühere. Das Urfringliche ift zunächst ein Unmittelbares und bamit ein seinem wahren Besen nach noch Berschlossenes. Um eine empirische Bematung ber Sache ift es uns jeboch bier nicht zu thun. Sagt man bagegen von einem rein-theoretischen Standpunkte aus, bas Gies fete nicht bie Wirklichkeit, sonbern nur bie Möglichkeit bes Bifen vorans, so wiberlegt sich biese Behauptung burch bie schon angestellte Reflexion, daß biefe Möglichfeit nicht bloß für ben Schageber, sonbern auch für ben Menschen ba fein, also auch aus ber bloken Möglichkeit in die Wirklichkeit getreten sein muß. Das moralische Bewußtsein ift wesentlich ein Wiffen bes Guten und Bifen; wird die eine Seite nicht gewußt, fo auch die andere nicht, bas Wiffen ift aber nach beiben Seiten bin burch ben Willen bebingt. So kann benn auch bas göttliche Gefet als bas Heilige, Urgute erft burch die Bermittelung bes Brofanen, Unbeiligen, Boim woaegen baffelbe gerichtet ift, welches es baher auch als negawes, ausgeschloffenes, aufzuhebenbes Moment enthält, ins menschliche Bewußtsein treten. Wer bei ber Anschauung bes Gesetzes ben Begensat nicht kennt, gegen welchen baffelbe gerichtet ift, wer bei ben einzelnen Geboten nicht burch innere und außere Erfahrung bie verschiebenen Beisen ber Uebertretung, nicht die Gefahr und

۲.

=

Z

Ė

: -

**E**:

3

a;

Z

3

ŧ

.

2

Ė

Geneigtheit bes natürlichen Menschen fennt, bem Gesete aumiber au banbeln, wem endlich in ber richtenben und bamit amei Spha ren absolut scheibenben Stimme bes Bewiffens bas Urtheil bes Gefetes noch nicht gesprochen wurde; ber weiß auch bas Gefet und seine Gebote noch nicht als beiligen, unverletlichen Biller Gottes, weiß baffelbe also nicht in ber Qualität, worin es ben eigentlichen Gegensut zur Sünde bildet. Die Beiligkeit ift als folche erft offenbar, wenn fie burch bie Remesis und bie Erinnben ihre Energie bethätigt hat, biefe ift aber wesentlich Reaction gener bas Unbeilige; die Heiligkeit entzündet im Subject ein lobernbes Rener, welches nur brennen fann, fofern es etwas vergehrt, und bies ift eben bas Brofane, die Sunde. Als absolute Regation aller particularen, felbftsüchtigen 3mede, als absolute in fich com centrirte Innerlichkeit ift bas Beilige erft bann in ber subjectiven Erfenntniß und im wirklichen Willen, wenn die unbeilige Seite biefes Subjectes felbst negirt, wenn Schuld, Angst, Reue u. f. w. eingetreten find. Diese subjective Seite ber Bethatigung Des de foluten 3wedes gehört mit zu seiner Offenbarung, bilbet bie prob tische Seite berselben, ohne welche auch die theoretische nicht mig lich ift. Denkt man bas Gefet als unenblichen Unftog bes So lens und bamit noch im Gegenfage jum subjectiven Bollen, fo würde biefes Verhaltniß, abstract für sich betrachtet, allerbings me auf einen Buftand subjectiver Unvollkommenheit führen, ben bes Befet vorfande und aufheben wollte, wenn nämlich bas Gubiet ein bloß formelles Ich wäre und in einem bloß negativen 80 haltniß jum Gefet ftanbe, fobalb es feine gebietenbe Stimmt laut und vernehmlich hörte. Aber bie bloße Regation bes Go fetes ift schon zur Opposition gegen baffelbe geworden, fofern bes abstracte 3ch auch vor ber flaren Erfenntniß bes Besets eine unbeiligen Inhalt in fich gefett hat, ben es im Spiegel bes Ge fetes in feiner mahren Gestalt erblickt. Das Sollen, im Unio schiede vom Druffen und Wollen aufgefaßt, sest überhaupt die fie jective Willfür, die Möglichfeit einer entgegengesetten Selbstbeftis

j

ig voraus, also auch, bamit diefe Doglichkeit nicht bloß an , fonbern auch fur bas Subject fei, eine nach beiben Seiten erfolate Bethätigung berfelben. Aus biefer Betrachtung ergiebt , baß beibe Sabe, welche ben erften Wiberspruch bilben. aleich be find. Die Lösung beffelben liegt in ber Anerkennung ber nanenten Dialeftit bes Selbstbewußtseins, also barin, bag bie e Seite nicht gebacht werben konne ohne bie andere, bag mit-1 beibe die Momente einer höheren Totalität, des sich felbst burch z Gegensätze vermittelnden Selbstbewußtseins und Willens find. it ein und berfelbe Broces, wodurch bie Gunde als Gunde und & Befet als Befet gewußt wirb; beibe Begensche fchließen fich w fo aus, daß fie sich jugleich forbern, damit jede Seite in ihrem efen erfannt werbe. Sie find baber negative Momente von einber, und jene beiben fich oben wibersprechenben Gate find zu n wahren Sage jufammenzuschließen, baß jebe Seite, nach ib-8 Begriffe gesett, die andere voraussent, beibe aber in ihrem aben für bas Subject Momente beffelben Broceffes ber Selbstcantnig und ber Befreiung find. - Der zweite Biberfpruch bilt einerseits ben ersten in sich, andererseits kommt aber eine dine Antinomie hinzu, nämlich in Ansehung ber Briorität von wober von Inhalt ber Willfür. Wer fich nämlich bie Sunbe als Wirlichen Abfall bes formellen Ich von der Liebe zu Gott und Buten vorstellt, und bie formelle Gelbftsucht als Urfunde und incip aller besonderen Sunden betrachtet: ber fest auf ber einen tte die Offenbarung und subjective Erfenntniß des Gesetzes, ja de eine partielle Erfüllung befielben porque; auf ber anbern ite aber bie Priorität ber Form ber Sunbe vor bem Inhalt. be Boraussebungen leuchten als vorhanden fogleich ein, und es ift in iehung ber erften Seite nur noch besonders bemerflich zu machen, i ein Abfall bes 3ch vom Guten ober von der Liebe zu Gott relative Erfüllung bes Gesetes involvirt. Denn von der be zu Gott und vom Guten fann Riemand abfallen, ber Gott of bereits geliebt und bas Gute, welches als Gutes nur burch

J

feine Realität gewußt wirb, gewollt hat. In Anfehung ber an beren Boraussetung wurde schon oben gezeigt, daß die Selbfificht im Allgemeinen, ohne ben Inhalt ber besonderen Triebe, lem Kormbewegung und somit nur bas eine Moment ber Sunbe it. Das Einseitige und die relative Unwahrheit beiber Borquefehungen. also ber gangen Ansicht, liegt baber am Tage. Bugleich ergab & uns aber aus ber obigen Entwidelung ber Momente ber Sint ber Grund, woburch ber Berftand ju einer folchen abstracten & rung ber Seiten verleitet wurde: Die subjective Kreibeit. Sie Strafbarfeit follte an ber Sunde recht bestimmt hervorgehoberne . Die entgegengesette Ansicht sucht bie Sunbe, wenn auch nicht grabe zu entschuldigen, so boch als etwas Ratürliches, aus be angeborenen Schwäche bes Menschen und ber Briorität ber fin lichen Entwidelung vor ber geistigen Hervorgehendes, und in ba Anfängen Berzeihliches barzustellen. Sie legt gewöhnlich ein ar Bes, selbst einseitiges, Gewicht auf bie Erkenntnig, während be erftere Anficht ben Willen, welchen fie fich als Grundvermegen neben ber Erfenntnis vorstellt, einseitig hervorhebt. Dort geht it Sunde aus Mangel an richtiger Erfenntniß, hier aus einer vo tehrten Willensrichtung bervor. Beibe Anfichten feten aber bie Seite ber Intelligeng, welche fie nicht ausbrudlich bervorbei bennoch voraus, und kommen baburch mit fich felbst in 28 Denn biejenige Meimung, welche bie Gunbe für ben fall bes Willens von ber Liebe zu Gott ausgiebt, und bas Ge ber Erfenntniß erft in Folge ber verfehrten Willensrichtung jur ! wahrheit gelangen läßt, sett wiederum die Offenbarung und be ble sublective Erkenntnis bes Gesetzes voraus, sett also bie fenntnis als bas Urfprüngliche, und muß baher auch augeftel baf ber Abfall bes Willens ichon einen Abfall ber Ertennts eine subjective Unwahrheit involvirt; bag bie Gunbe gar nicht i Usbertretung bes Gesehes gebacht werben fann ohne biefes the tifche Moment. Die entgegengesehte Anficht ftellt fich bie Erien mis bes Rechten und Guten als bas Spatere vor, giebt aber

das Sunde im Subject ftattfinde, bevor es zu jener Erfenntniß klangt; benn fie erklart ja bas Borbanbensein ber Sunbe aus mem Mangel. Sie faßt baber bie verkehrte Willensrichtung als as Krühere, hebt dabei aber einseitig ben Inhalt hervor, weil die jerm erft als Wiberspruch gegen ein erfanntes Gefet bentbar ift. nun aber bie praktische Seite ber Intelligenz immer auch bie berretische umschließt, und ber Inhalt ber Willfür ohne Form unbeibar ift: so muß biese Ansicht entweber bie Gunbe, welche por ber richtigen Erkenntniß begangen wird, überhaupt leugnen und ilos als willenlose Bewegung bes natürlichen Menschen auffaffen. der, wenn sie dies nicht kann, ein Ineinandersein von Denken und Bollen und ein fich gegenseitig bedingendes Bunehmen beiber Seiten bis jum Erwachen bes flaren Selbstbewußtseins und bem Einreten ber wirflichen Wahlfreiheit annehmen. Go loft fich benn me biefer zweite Wiberspruch, indem beibe Ertreme ihr Gegenhal an fich haben und sich burch ihre eigene Dialektif einander minegenbewegen. Die vernünftige Betrachtung erkennt auch bier be Seiten als Momente eines und beffelben biglektischen Broceffes. balt eben fo wohl bie Schuld und Strafbarfeit als auch bie Breiblichkeit ber Gunbe und bie Möglichkeit ber Beanabigung Benerung bes Sunbers feft. Lägen beibe Seiten nicht in ber eigenen Dialeftif ber Gunbe, fo fonnte Gott biefelbe eben fo veria ftrafen als vergeben, beibe Acte waren in Gott bloke Willbobne innere Nothwendigkeit, also im boberen Sinne unfrei. Die Bertheibiger ber erften Ginseitigkeit waren und find genothigt, & Begnadigung bes Sunders als einen angeblich freien, unbematen Rathschluß Gottes anzusehen; wird berselbe aber nach feim Momenten analysirt, so zeigt er fich als bloke Willfür, sofern ber begnabigende Wille Gottes abstract für sich, und im Gegenthe pu der Voraussetzung, welche fich berfelbe in der inneren Entwicklung bes endlichen Willens felbst gestellt hat, aufgefaßt wirb. Bertreter bes anbern Ertrems bagegen begreifen bie Rothwen-Mateit einer erlösenben und versöhnenben Gnabe nicht, und faffen Bette, menfol Greibeit. 13

١

seine Realität gewußt wird, gewollt hat. In Ansehung ber auberen Voraussehung wurde schon oben gezeigt, daß Die Selbfifiate im Allgemeinen, ohne ben Inhalt ber besonderen Triebe, len Kormbewegung und somit nur bas eine Moment ber Sinde it Das Einseitige und die relative Unwahrheit beiber Borausfehmen. also ber gangen Ansicht, liegt baher am Tage. Bugleich ergab fi uns aber aus ber obigen Entwickelung ber Momente ber Sint ber Grund, wodurch ber Verstand zu einer solchen abstracten Rei rung ber Seiten verleitet wurde: Die subjective Freiheit. St Strafbarfeit follte an ber Sunde recht bestimmt bervorgehoberus ben. Die entgegengesette Ansicht sucht bie Gunbe, wenn auch wit grabe zu entschuldigen, so boch als etwas Ratürliches, ans be angeborenen Schwäche bes Menschen und ber Briorität ber im lichen Entwidelung vor ber geiftigen Hervorgehenbes, und in ba Anfängen Berzeihliches barzustellen. Sie legt gewöhnlich ein an Bes, felbft einseitiges, Gewicht auf Die Erkenntnig, wahrend bie erftere Anficht ben Willen, welchen fie fich als Grundvermegt neben ber Erfenntniß vorstellt, einseitig hervorhebt. Sünde aus Mangel an richtiger Erkenntniß, hier aus einer von kehrten Willensrichtung hervor. Beibe Anfichten seten aber bie Seite ber Intelligeng, welche fie nicht ausbrudlich bervorte bennoch voraus, und kommen baburch mit sich felbst in 28 spruch. Denn biejenige Meinung, welche bie Gunbe für ben fall bes Willens von ber Liebe ju Gott ausgiebt, und bas @ ber Erkenntniß erft in Folge ber verkehrten Willensrichtung jur wahrheit gelangen läßt, sett wiederum die Offenbarung und b die subjective Erkenntnis des Gesetes voraus, sest also die kenntniß als bas Ursprüngliche, und muß baher auch augeste baß ber Abfall bes Willens ichon einen Abfall ber Erfennt eine subjective Unwahrheit involvirt; daß die Sunde gar nicht Uebertretung bes Gesehes gebacht werben kann ohne biefes the tische Moment. Die entgegengesette Ansicht ftellt fich bie Erten niß bes Rechten und Guten als bas Spatere vor, giebt aber

is Sunde im Subject ftattfinde, bevor es au jener Erkenninis lanat; benn fie erklärt ja bas Borhanbensein ber Gunbe aus iem Mangel. Sie faßt baher bie verkehrte Willensrichtung als 8 Krübere, bebt babei aber einseitig ben Inhalt bervor, weil bie em erft als Wiberspruch gegen ein erfanntes Gefet bentbar ift. 1 nun aber bie praktische Seite ber Intelligenz immer auch bie pretische umschließt, und ber Inhalt ber Willfür ohne Korm unwher ift: fo muß biefe Ansicht entweder bie Gunbe, welche por r richtigen Erkenntniß begangen wird, überhaupt leugnen und of als willenlose Bewegung bes natürlichen Menschen auffaffen. er, wenn sie bies nicht kann, ein Ineinanbersein von Denken und Bollen und ein sich gegenseitig bedingenbes Zunehmen beiber Sein bis jum Erwachen bes flaren Selbstbewußtseins und bem Eineten ber wirklichen Wahlfreiheit annehmen. So löft fich benn biefer zweite Wiberspruch, indem beibe Ertreme ihr Gegened an fich haben und fich burch ihre eigene Dialektik einander naegenbewegen. Die vernünftige Betrachtung erfennt auch bier E Seiten als Momente eines und beffelben biglektischen Broceffes, balt eben so wohl die Schulb und Strafbarkeit als auch bie Ineiblichkeit ber Gunbe und die Möglichkeit ber Begnabigung Befferung bes Sunbers fest. Lägen beibe Seiten nicht in st eigenen Dialeftif ber Sunbe, fo konnte Gott biefelbe eben fo en ftrafen als vergeben, beibe Acte maren in Gott bloge Billr obne innere Nothwendigkeit, also im boberen Sinne unfrei. & Bertheibiger ber erften Einseitigkeit waren und find genöthigt, e Begnadigung bes Sunbers als einen angeblich freien, unbenaten Rathichluß Gottes anzusehen; wird berfelbe aber nach feim Momenten analysirt, so zeigt er sich als bloke Willfür, sofern n begnadigende Wille Gottes abstract für fich, und im Gegenthe zu ber Boraussetzung, welche fich berfelbe in ber inneren Ents videlung bes enblichen Willens felbst gestellt hat, aufgefaßt wird. Die Bertreter bes andern Ertrems bagegen begreifen die Rothwen-Mitit einer erlösenden und versohnenden Gnade nicht, und faffen Batle, menfol Freiheit. 13

Die Dffenbarung, wenn fie bieselbe auerkennen, von einem gen theoretischen Genichtspunkte auf, reduciren fie überbai bie Fern bes Gefetes, ohne ben gottlichen Billen in re Energie in die innere Sphare bes subjectivemenschlichen ! eintreten zu laffen. Beibe Standp unfte einfeitiget Reflexi ben fich uns in einem wateren Bufammenbange bestimmter ftellen und naher gewürdigt werden. - Der britte Bibi 18ft fich nach bem Bisherigen von felbit. Wie bas Ge beilige Rothwendigkeit nur burch innere Erfahrung, burch Arablen bes Seiligen in das subjective Dunkel, burch bas & ... meldes wesentlich Thattafeit von Erfenntnif und Wi aleich ist - erfannt wird, sich also eben sowohl aus bei beren Energie in feine allgemeine Ibentität reflectirt als c lettere aur wirklichen Besonderung aufschließt: fo ift auch tehrt die Sunde Allgemeines und Besonderes zugleich, bei ten find nur durch ihre Begiehung auf einander und ma bas Subject gleichzeitig. Die ganze Berftanbesansicht, wie Seiten und Gegensche fixirt, Die einen ober anderen als e friiher ober später vorstellt, bieselben als Grund und Kolge, und Wirtung auseinanberhalt, wird fo auf einen hobe munftigen Standpunkt erhoben, von bem fich bann guch 1 oreteren Gestalten in einem anderen Lichte barftellen, als wöhnliche Reflexion fie von zwei entgegengesetten niederen & puntten aus zu beobachten pflegt. Rur die Indiffereng be lens, von welcher frater gehandelt werben foll, ift als bas Er Frühere zu benten und geht in jedem Subject ben erörtert menten ber Gunbe zeitlich voran.

Die wirflich gesette Einheit bes göttlichen und bes fi menschlichen Willens, also bie Ibee bes subjectiven Se als solche, welche wir jest Drittens betrachten, erscheint: gibsen Gelbstbewußtsein unter mehreren Gestalten, welche i Eine Zotalität nur nach verschiedenen Gesichtspunsten ba nämlich als bie wirkliche Heiligung, als bas Gut

Liebe, ber Stand ber Unade, bie Frommigfeit u. f. w. Bon em oben aufgestellten einfachen Begriffe biefer Cphare unterscheibet ich die wirkliche 3bee baburch, bag in ihr bas Moment ber Beonderheit, also ber subjectip-menschliche Wille, nicht bloß im Allgewinen in Ginheit mit bem heiligen Willen Gottes gefett ift, fonen in feiner Entfaltung zu einer Totalität bes Besonbern, worin id ber Begriff realifirt hat. Das gottliche Befet hat fich also uthoppelt, es ift in ber Külle seiner besonderen Momente eben so sell auf Geiten Gottes als auf Seiten ber menschlichen Gubierwitat vorhanden, auf ber letteren als bes Befetes Erfüllung; ethe Seiten ftehen aber nicht mehr in bloker Relation wie auf ven gesenlichen Standpunkte, welcher bem endlichen Willen in feb ter Bewegung jur Ibee bes Willens ober jum wirflichen Geifte ngebort, sondern fie find identisch gesett, ce hat fich fur bas reicofe Selbitbewußtsein felbft, nicht bloß für unsere wiffenschaftliche Betrachtung, ein Drittes gebildet, worin Gefet und Gehorfam Minge Momente find. Die Liebe ift namlich bes Gefetes Eristung; Gott selbst ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, er bleibt in Gott und Gott in ihm. Durch Diefe Liebe, ale bas Midute Band ber Ginheit beiber Seiten, und in berfelben ift auch wie wahre Erfenntniß Gottes vermittelt, fofern Gott nur als Ide wahrhaft erfannt wird, diefe aber nur jum Gelbftbewußtfein ment, wenn die Gegenliebe damit verbunden ift (1 3oh. 4, 7 ff.). be aber von biefer Liebe erfüllt zu werden, muß ber Menich aus bott geboren sein; benn fie ist eine heilige Liebe, erhaben über m unmittelbaren, natürlichen Gefelligfeitetrieb und beffen Befrieigung, wodurch die Menschen, sofern man von ber sittlichen Seite Acher Bande abstrahirt, vereinigt werben, wodurch ber Gine fei-Befriedigung, fein irgendwie erfülltes Gelbftbewußtfein nur in E Gemeinschaft mit tem Andern bat, sei es als Liebe ber Beiblechter, ber Freundschaft, Genoffenschaft u. f. w. Die göttliche on gottlich-menschliche Liebe, wie wir fie nennen konnen, weil babe Seiten barin immer idnetisch sind, sest die Beiligung und

Berklarung ber Triebe, ber gangen Naturbafis bes Willens voraus: fie ift nicht eine bloße Zuneigung, Erhebung, Begeisterung, beren Alamme öfter balb verlischt ober nur von Beit au Beit auf flackert, sondern eine permanente, in sich concrete Richtung ber agnaen Gestinnung. Diefer concrete Charafter beiliger Liebe zeigt fich barin, bag mit ber Liebe ju Gott ausbrudlich bie Liebe jun Rachften verbunden fein foll: Gott foll ber Menfch über Alles seinen Rachsten wie sich selbst lieben, und wer ben Bruber nicht liebt, ben er fieht, fann ben unsichtbaren Gott nicht wirklich lieben. Die Liebe ju Gott ift ber ibeale, absolute Einheitspunkt aller besondern Liebe, gleichwie bas Gefet die umfaffende Einheit ber Go bote ift. Rur in biefem Sinne fann ja auch die Liebe bes Go fetes Erfüllung genannt werben; fie ift nicht Mittel, Motiv, bes Gefet zu erfüllen, sonbern überall, wo fie vorhanden ift, wird in und mit berselben bas Geset erfüllt, es braucht feine weitere Be thatigung noch bingugukommen, weil sie selbst die bochte Kom berfelben ift. Löst man freilich biefe einfache Ibentität ber De mente, wie fie in der Liebe überhaupt gefest ift, auf, betrachtet me bie Liebe in ihrem allmäligen Werben für bas Subject und in bemidben, also nach ber Seite ihrer Besonderung und Erscheinung so fann bie im Subject schon vorhandene Liebe allerbings Red zu ferneren Gott wohlgefälligen Handlungen werben. Hierbei aber ein doppelter Gesichtspunkt zu unterscheiben: wird bie 216. als bes Gesetes Erfüllung, als allgemeine Grundform ber Gef nung aufgestellt, fo ift biefelbe in ihrer Totalität, als 3bee gefet, und alle besondern Weisen, wie sich dieselbe bethätigt, find we ihr felbst nicht verschieden. Die Liebe geht nicht in eine hoben, realere, concretere Gestalt über, fie ift vielmehr bas Ewige Unvergängliche, bas ba bleibt, wenn auch Glaube und Hoffung ihre Gestalt veranbern (1 Cor. 13, 8—13.). In bieser absolutes Gestalt umschließt bie Liebe auch bas sittliche Gebiet und ift i selbe Reflexion in fich aus ber wirklichen Objectivität, wie fie ber Frommigkeit, ber unfichtbaren Kirche überhaupt flatifindet.

hird dagegen die Liebe als einseitige subjective Erfüllung des Bil-16 gefaßt, so steht ihr die Objectivität noch als aufzuhebende dranke gegenüber; bie Liebe foll fich bann wirklich bethätigen. e That ber Liebe ift von bem Wollen noch getrennt, und infom bilbet bie Liebe als subjective Einheit ber Gefinnung ben Anich aur obiectiven That. In Wahrheit ift aber biese obiective Seite von der Liebe überhaupt eben so wenig verschieden, als der sistive Wille vom subjectiven; es findet bloß ein Unterschied wichen ben beiben Seiten ber 3bee bes Willens Statt, und ift bie ine Seite ber Ibee angemessen vorhanden, so auch die andere. Die wahrhafte subjective Liebe involvirt die objective so, daß sie we als unenbliche Rudfehr aus ber Objectivität benkbar ift. Ein Renich. ber immer seine unendliche Liebe au allen Menschen bebenerte, ohne fie im Besondern objectiv bethätigt zu haben, ware h heuchler und Lügner (1 Joh. 4, 20.); die innere Allgemeint ber Gesimming hat nur als Reflex ber wirklichen besonberen Bat Bahrheit und Energie. In Ansehung bes Zunehmens ber be in ben einzelnen Subjecten findet baffelbe Berhaltniß Statt, viches oben bei ber Form bes Guten erörtert wurde: Die Liebe i mtheilbare Totalität fann fich nur entwideln, gestalten, bas alle besonderen Weisen der Wirklichkeit nur Offenbarung, Micheftimmung ihres einfachen Welens find; nach ber Seite ber blichen Relation bagegen findet eine Bermehrung ober Berminming ber Liebe Statt. — Dieselbe Totalität ber Ibee bes Wilwelche bas Selbstbewußtsein in ber Befühlsform ber Liebe B. wird nach einem andern Gefichtsvunfte auch als bie mahre ben Beift Gottes vermittelte Freiheit ber Rinber Gots 18 bezeichnet (Joh. 8, 31. Röm. 8, 2—17. Gal. 4, 6. 7. 5, B. ff. u. a.). Diese Freiheit ist theils ber Knechtschaft ber Sunbe, fils ber bes gesehlichen Standpunkte entgegengesett, und bezeichnicht eine gesethose Willfür, sondern die Ueberwindung der Sinde und die Aufhebung, Berklarung bes Gefetes zur freien Bestimmung, also bie Gestalt ber Freiheit, welche wir als Ibee bes

Willens bargeftellt haben. Der Ausbrud Geift bilbet, ammal i Baulinischen Sprachgebrauch, benfelben boppelten Begenfas, p Sunde, bem Aleischlichen, und jum Gefete; bas lettere ift at an fich geiftig, und braucht bloß aus feiner einfeitigen, gegenfc lichen Korm entwickelt, nicht wie die Gunde überwunden au we ben. In ber wahren Freiheit ber Kinber Gottes ift Die Liebe Gi tes in die menschlichen Bergen ausgegoffen, ber Beift giebt Ben niß unferm Beifte, daß wir Gottes Rinber finb, in ihm nemm wir Gott Bater, ja ber Beift Gottes ift es felbft, ber biefen Ru men in und ruft und die innere Rulle feines Wefens burt bi Einheit mit bem menschlichen Geifte offenbart (Rom. 8, 15. If Bal. 4, 6, 1 Cor. 2, 11, 12.). Wie fich aber Liebe au Lich fo verhalt fich hier Beift ju Beift: Gott felbft ift Liebe und Gd und damit bas unenbliche Princip beider, jur Birflichfeit aber langen fle, werben vom Menschen gewußt, gefühlt, bethätigt, fofe fie auf ber Seite bes Menschen fich felbst gegenüber haben m mit biefem Anbern ibentisch find, Liebe für Liebe, Beift für ed und zugleich Liebe in Liebe, Beift in Geift. Diese im Unterfchil ber Seiten bennoch mit fich felbst ibentische Totalität, Die Auf bung ber Relativität zur Ibentität — aber nicht zu ber Ibentill bes Berftanbes ober ber Einerleiheit — macht eben biefe Gefta ten bes religiofen Selbstbewußtseins ju concreten, seelen. und ! benovollen Darftellungen ber Idee bes Willens ober bes wirflich Beiftes. Man hat zuweilen Die Liebe für einen uneigentliche bloß von ber menschlichen Empfindung entlehnten Ausbruck geht ten, welcher in ber ftrengen Wiffenschaft nicht füglich gebrau werben burfe, um bas Berhältnis Gottes aum menichlichen Gd zu bezeichnen. In biefem Falle ware es auch eine uneigentiid Rebeweise, wenn man die Religion als Gefühl ber absoluten # hangigfeit bezeichnete und bennoch bas Dafein ber Religion # mittelbar auf Bott felbft gurudführte; wenigstens hat ber Befibbl standpunkt am wenigsten ein Recht, gegen ben wissenschaftliche Gebrauch jenes Ausbruckes au fampfen, und fann baau nur bent

am abstracte, ibeelose Auffaffung Gottes veranlagt werben. Wenn bie Biffenschaft bie Religion nicht zu schaffen, sonbern nur zu erkennen hat, so verfteht es fich von felbst, daß auch die Liebe in religiösem Sinne Inhalt ber Wiffenschaft sein muß. Und in ber That ift die Liebe in der eben erörterten tiefen Bedeutung bes Bortes nicht bloß ein volksmäßiger Ausbruck für bie Freiheit ober Bute, fonbern bie unmittelbare, mit bem Gefühl, ber einfachen ifictiven Lebensgewißheit bes Selbstbewußtseins, ausammenge-Moffene Gestalt ber Sache felbft. Richt umsonft wird von bem Sche und ber Liebe Gottes gefagt, baß sie in bie Bergen ausgesoffen werben: fie gleichen einem Strome, ber gleich bem Blute ber gangen Menschen burchbringt, erwarmt, befruchtet und belebt, traft ber Ibentitat bes Lebensgefühls in allen Gliebern bas imigfte Band zwischen ber Subjectivität und bem Göttlichen bile M. Freilich muß man es bebenklich finden, eine folche Gefühlsfem auf Gott zu übertragen, ohne bie bazu gehörigen Momente, Leiblichkeit und damit zusammenhangende individuelle Subjecwitht. Gott augleich guschreiben ju burfen; und in ber That haben Theorieen, welche Gott in abstracter Geschiebenheit von ber Mit vorstellen, gar fein Recht, ihm wirkliche Liebe zuzuschreiben. aunserer Auffaffung ber göttlichen Liebe ftellt fich jeboch bie Cache, wie fich bald zeigen wird, anders. Wie nun die mahre freiheit bem knechtischen Gehorsam und ber Knechtschaft ber Gunbe migegengesett ift, so die Liebe ber Furcht und bem Hasse. ichen Seiten bilbet so bie mahre Selbstbestimmung bes Subjectes ben Gegensatz zu einer scheinbaren, wobei bas 3ch in ber That bidrankt ift. Furcht und Sag, ju welcher lettern Gestalt auch Red, Hochmuth und andere Kormen der Sclbstsucht gehören, bengen bas Gemuth, schlagen baffelbe allmälig in immer hartere lesselve und rauben ihm Frieden und Freude; während bie freie Sie bas berg erweitert, jebe hemmenbe Schranfe ber Enblichkeit bawindet und bas Selbitbewußtsein mit reicher Lebensfülle burch-Mus ihrem göttlichen Lebensgrunde geht die Liebe hervor,

ohne ihn je zu erschöpfen, und als praktisches Verhältniß zur lichen Welt wird die Liebe burch Mittheilung ihrer Fulle reicher, ihre Bethätigung ift zugleich immanente Entfaltung felbit. geistiger Broces ber freien Ibee, welche in ber überwund und verklarten Welt fich felbst findet, und in aller Besonde und Entäußerung zugleich als unendliche Rückfehr in ihre ein Ibentitat gefest ift. - Das Gute ober bie Berechtigfeit ben letteren Ausbrud in ber biblischen Bebeutung gefaßt, w berselbe bie ganze menschliche Gesinnunges und Handlunge bezeichnet. fofern biefelbe bem beiligen Befete Bottes angen ift — beißt biefelbe Totalität ber freien Liebe nach bem Geft vunfte, bag bie beilige Rothwenbigfeit bes Gefetes barin : vernichtet sondern aufgehoben, au freier Selbstbestimmung gewo ift. Das Gute ift die allgemeinste Bezeichnung ber wirklichen! bes Willens und beshalb auch bem religiösen Gebiete eigen. andere Bestimmung ber Gerechtigkeit bebt außer bem Begriff Rormalen, Gesetlichen, auch bie Seite ber Besonberheit ber Gi und Pflichten hervor. Gerecht vor Gott ift bas Subject, wel alle Gebote bes Gesetzes, soweit dieselben bas besondere Su betreffen können, erfüllt. Dieses Besondere ift aber nicht ela tarisch aufgefaßt, sondern als Moment der in fich allgemeinen Jene Auffaffung giebt ben Standpunkt ber Legal welche bem bloken Recht angehört und weber moralisch noch lich ift. Die Legalität bilbet eine endliche Erscheinungsform. Berfümmerung und Entstellung bes gesehlichen Standpunttes, der lettere wesentlich auf die Gesinnung, die Heiligung bes gen Menschen geht, biefen 3wed aber wegen ber unvollftanb Dialektik ber Seiten nur beziehungsweise erreicht. Wer bebau bas bas Gefet nur außere Sandlungen, nicht eine beilige G nung gebiete, weil fich bie lettere nicht gebieten laffe, fast Gefet vom Standpunkte ber Legalität auf. In ber Altteftan lichen Form des Gesetzes ift allerdings das rechtliche und moral fittliche Element mit einander verbunden und zum Theil vermit aber alles Moralische muß ja, bevor es ein mahrhaft Freies wirb, als bobere Rothwendigkeit, mithin als gebietenber Wille, offenbar werben. Freilich fann bas Gefet als folches, in feiner ftarren Objectivität festgehalten, ben fubjectiven Willen nicht heiligen. Den Werken bes Gesetes und ber burch biefelben erlangten Ge nchtigfeit stellt bas Christenthum beshalb bie mahrhaft guten Berfe und eine anders vermittelte Gerechtigfeit, Die vor Gott gilt, menuber. Diese guten Werfe sind Bethätigung ber freien Gefinma, ber Liebe, welche bie Einheit bes gottlichen und subjectivmafhlichen Willens bilbet, bes findlichen Gehorfams, für welchen bis gottliche Gefet keine bloß gegenftanbliche Rorm, fondern Inhatt ber freien Reigung, ber kindlichen Singebung an die väterlice Leitung Gottes ift. Gesetseswerke finden ba Statt, wo bas Oces als folches, also in seinem Unterschiebe von ber subjectiven Bestummg, ben Willen bestimmt, wo der Wille sich nicht aus bem Sche als seinem eigenen substantiellen Wesen bestimmt, also nicht wahrhaft frei ift. Die Alttestamentliche Dekonomie bildet vorpasweise ben gesetslichen Standpunft; man barf aber feine hiftoich gegebene feste Schranke voraussehen, die zwischen den Gesebess weien und ben wahrhaft auten Werfen ftanbe. Die wahrhaft Framen bes alten Bunbes, welche bas Geset mit freudiger hinschung erfüllten, leifteten feinen außerlichen und fnechtischen Gefram, zumal in einer Zeit, wo die Erwartung von Belohnung Strafe nach bem Tobe noch kein Motiv bes Gehorfams bilbe; in aller wahren Frommigfeit, welchem historischen Standrufte sie auch immer angehöre, ist die Liebe und wahrhafte Freihat auch mitgefest, und bas Mangelhafte liegt bloß in ber un-Wiftanbigen Dialeftif ber Momente, sofern die an fich seienbe Bentität berfelben für bas Selbstbewußtsein als solche noch nicht hamsgesett ift. Eben fo finbet umgekehrt auch in ber historischen Er-Heinung bes Chriftenthums überall ber gesetliche Standpunkt Statt, in gangen Richtungen, wie im Griechischen und Römischen Latholicismus, ober in einzelnen Subjecten bie im driftlichen

5

: >

¥

Brincip gegebene Einheit ber Seiten wieder auseinandergetrei ift; biese Trennung kann aber feine burchgängige und totale fe jo lange die Frommigfeit noch den Ramen einer driftlichen » bient, sondern bilbet nur eine hemmung, partielle Erftarrung n Trübung innerhalb ber Bewegung ber freien Idee. Roch bestim ter unterscheibet fich ber gesetzliche Standpunkt von bem wahrh driftlichen, wenn man bie Art und Weise erwägt, wie auf beit Die subjectiv-menschliche Gerechtigfeit vermittelt ift. Der gefenli Standpunkt läßt nämlich bie Bewegung vorzugeweise von ! - menfcblichen Seite ausgeben; er nimmt babei amar eine Die fung Gottes an, ohne jeboch eine concrete Ginbeit bes gottlich und menschlichen Willens, ben Beift im eigentlichen und tie Sinne bes Wortes, einen von Gott ausgehenden Erlofungs. Befreiungeact in Begiehung auf ben endlichen Billen in Selbstbewußtsein zu seben. Daß ber einzelne Menich nicht Bebote bes Befetes erfüllen fonne und beshalb ber gottlich Rachficht und ber Vergebung feiner Gunben bedürfe, ift auch b gefetlichen Standpunfte fein Beheimniß geblieben; es fehlt a noch bie in fich unendliche Bewegung bes Gelbftbewußtfeins, w burch bie Mängel ber endlichen Erscheinung bes Billens ergin und sein Zwiespalt verfohnt wird, nämlich ber Glaube an bie t losende und versöhnende Gnade Gottes und die in bemselben 1 fette unendliche Rudfehr bes Beiftes aus allen Gegenfaten Biberfprüchen seiner Erscheinung jur höheren Einbeit ber 3 Die Paulinische Lehre von ber von Gott ausgehenden Rechts gung bes Sunbere burch bie Bermittelung bes Glaubens an b objective burch Christum vollbrachte Erlösungswerf ift bier von ! größeften Bebeutung, und stellt auf bem religiofen Gebiete bie ! manente Dialeftif ber 3bee bes Willens bar. Diefe Lehre auf der einen Seite bavon aus, daß der menschliche Bille f fich betrachtet nicht im Stande fei, eine bem gottlichen Gefete # gemeffene Gerechtigkeit au erringen, fofern die gange Menfcheit burch die Sunde und in berfelben gefesten Zwiespalt in fich tiff

auf ber anbern Seite von bem Bewußtsein, baß bie Denschheit ungeachtet ihrer Entfremdung von Gott an fich fortwährend Gegenftand er gottlichen Rebe fei. Sofern biefe Liebe ben Sunbern entgegenfommt und fich ihrer auf unverbiente Beise annimmt - benn Berbienft und Anspruch auf Lohn hatten fie nur, wenn fie Gott gegenüber bie gefetliche Berechtigfeit zu erreichen im Stanbe mam - beißt fie Gnabe; mithin ift alle gottliche Liebe, welche in an bie Menschheit offenbart, augleich Gnabe, fie findet überall bie icon vorhandene Sunde als ihre Borquesetung. ich nun aber biefe Onabe aum menschlichen Willen? Bernichtet fe vielleicht bie Gunbe, und bewifft, daß ber Mensch in ber Ginhat feines Willens mit bem gottlichen bie vom Gefet gebotene Genchtigkeit erlangt? Rein, fie erscheint nicht als eine bem Menion eingeflößte Gerechtigfeit, hebt bie Gunbe nicht unmittelbar wif vielmehr erflatt Gott, bag er ben Menschen für gerecht anichen wolle unter ber Bedingung bes Glaubens an Chriftum, alfo ucht wegen eines, im Bangen betrachtet, bennoch vergeblichen, Ringens nach felbsterworbener Rechtschaffenheit, sondern in Folge tur in bas Gelbstbewußtsein getretenen gottlichen Liebesfülle. Der Stube an das Erlösungewerf besteht nämlich in ber subjectiven adanung beffelben; Die junachst objective gottliche That, welche aucht nur fur bas Bewußtsein, bie Borftellung ift, wirb buch ben Glauben, die theoretisch-praftische Einheit des Subjects feines Begenftandes, für bas Selbftbewußtsein und in bemiden gefett. Der alte Menfch wird fraft biefes Glaubens ausmb ber neue Mensch, eine neue Creatur angezogen, Christus selbst swinnt Gestalt in jebem Gläubigen, und alle einzelnen Subjecte berben in bie organische Kulle geistigen und gottlichen Lebens aufgrommen, beren ideale Ginheit ber erhöhte Christus ift. bar ber Rirche und umschließenbe Totalität ber Gläubigen, welche ullen ift und Alle in ihr, ift ber verflarte Chriftus bie wirkthe Idee ober ber allgemeine Geist ber Kirche. Die einzelnen Mabigen verhalten fich zu Chrifto, wie die Berfonlichkeit zum

ŗ.

ŗ.

Beifte. Die Gerechtigkeit, welche vor Gott gilt, ift baber bie but bie unendliche Bewegung ber Ibee ober bes wirklichen Geiftes g fette, bie Berechtigkeit bes Glaubens, worin bas menfchliche Su ject nicht um seiner selbst willen, sonbern wegen seiner Einbeit Chrifto, ale Glied ber Rirche, biefer organischen Fulle ber gott den Wesenheit, für gerecht, bem göttlichen Willen angemeffen gi Aus dem Glauben geht bann nothwendig die Liebe bervor. 1 ber Glaube an fich schon ben Willen umschließt und ein auglei praftisches Berhaltniß ift; und die Liebe bethätigt fich bann weit in auten Werken, welche ihres concreten hintergrundes, went als Offenbarung ber schon gefetten Einheit bes gottlichen m menschlichen Willens, von ben Werfen bes Gesetzes, welche in Einheit erft erreichen wollen, gang verschieben find. Die gutt Werfe bes Gläubigen bleiben aber ungeachtet ihres höheren Bin cips immer etwas Unvollsommenes, die Sünde wird nur übs wunden ohne ganglich ausgerottet zu werben; eigentliches Berbien fann sich baher ber Bläubige nicht noch nachträglich erwerte noch Gott ihn überhaupt in Beziehung auf Diese nachfolgenbe Werke ber Liebe für gerecht erklart haben. Dagegen findet 20 und bamit auch Berbienft in einem relativen Sinne Statt. fonft auch bas Begentheil, Schuld und Strafe feine Stelle bat Im Busammenhange biefer tiefsinnigen Lehre, welche w ber protestantischen Kirche mit Recht als bas Kleinob bes gante Christenthums wieber hervorgezogen ift und festgehalten wird, & scheint ber Wille, für fich und außerhalb ber Ginheit mit bem Selbs bewußtsein und Beifte betrachtet, also ber Wille in seiner besonden Bethätigung, als bas Endliche, Ungenügende, und zwar nicht bis vor bem Glauben fondern auch nach bemfelben. Der Glaube m besonders die Liebe, die beiben hochsten, Gott absolut wohlgefälle Bestalten ber Berfonlichfeit, umschließen awar bie besonberen lensacte, aber in aufgehobener, zur immanenten Einheit ber 30e zurückgeführter Weise. Obgleich bas göttliche, ebenbilbliche Bet bes Menschen in seiner endlichen Erscheinung, in welche es noth

eingehen muß, vielsach getrübt ist, so stellt es bennoch ben en Charafter in sich ber, ist Trager bes Urbilbes ber chkeit ober Chrifti, sofern es fich aus ber Erscheinung in iere Unenblichkeit reflectirt, im Glauben und in ber Liebe richwengliche Weise mit Gott vereinigt ift, und fich als Blied in ber Gesammtheit bes wirflichen Geiftes weiß. m zeigt die Lehre vom Glauben die Rothwendigkeit ber lung ber subjectiven Seite ber Ibee burch bie objective. bieselbe früher in anderer Korm bei ber Betrachtung bes ergab. Es ist nämlich nicht als etwas Zufälliges anzuaß erft ber Apostel Paulus, nicht Chriftus felbst, jene ach ihren integrirenben Momenten entwidelt hat. Das sowerf mußte in sich abgeschlossene, objective That gewortrbifche Erscheinung bes Erlosers zu gottlicher Allgemeines Beiftes verklart fein, um Inhalt eines folchen Blaubens, bie Rechtfertigung bebingt, werben zu tonnen. In Christo ber oben bargestellte Begriff biefer Sphare Realität, in kerson war ber heilige Wille Gottes mit ber menschlichen witat vereint, offenbarte sich als heilige Liebe und weltübere Freiheit. Aber mabrend ber irbifchen Erscheinung Christi se Realität nur so weit gesett, wie fie in ber Form indi-Berfonlichkeit überhaupt möglich ift. Der Erlofer entsich bei ber Menschwerbung seiner Gottgleichheit (Bbil. 2, . h. feiner an und für fich feienden Allgemeinheit ber Ibee, rbe allen andern Menschen gleich; seine bamit gesetzte gottrichliche Substanz entwickelte fich allmälig zur Beiftigkeit, nahm zu an Jahren wie an Weisheit, lernte Gehorfam, bie Versuchungen bes sunbhaften Aleisches (Rom. 8, 3.) angte zur sittlichen Bollenbung, zur bochften perfonlichen . welche sein Leben und besonders sein Leiden und seinen Tod . Bermoge biefer geistigesittlichen Bollenbung war Christus anbern Seite wiederum Gott gleich, stellte bie fichtbare ung bes Baters bar, sofern auch die einzelne Berfonlichkeit als Wirklichkeit bes Geiftes ein Concret Allgemeines ift. Diefe Allgemeinheit aber, welche mahrend bes irbischen Lebens als ein Werbendes und mit den nothwendigen Schranfen ber Individualitat Behaftetes ericbien, wurde mit ber Erbobung Chrifti u fcranfenloser Allgemeinheit bes Geiftes, Christus wurde nunmehr aum wirklichen herrn, jum Lebensprincip ber Rirche, und vereinte jest erft die ganze Rulle der Gottheit b. h. alle besonderen, nach ber Individualität der einzelnen Organe verschiedenen Manifelletionen göttlichen Lebens, auf organische Weise in fich (Col. 2. 9.). wurde der geiftig allgemeine Mittler und ber ideale Einheitsnucht ber gläubigen Menschheit. In Dieser verklarten Gestalt ift baba Chriftus erft allumfaffende concrete Allgemeinheit ber 3Dee, Gegen fand bes Glaubens und ber religiofen Berehrung, was feine bistorische Erscheinung für sich betrachtet nicht sein könnte. lettere ift aber wiederum als nothwendige Vermittelung ber geiste gen Allgemeinheit zu benfen: feine Scite ift ohne Die andere, und beibe zusammen stellen erft die Wirflichkeit und Wahrheit der 30ce, bie Einheit ber Persönlichkeit und bes allgemeinen Beistes bar. Die hiftorische Erscheinung biefer Berfonlichkeit war, wie Alles was in die geschichtliche Erscheinung fällt, burch bie sittliche Gesamme entwidelung innerlich und außerlich, positiv und negativ vermittelt. Daber ift benn bas Erlofungewerf überhaupt und im Befonden bie Lebre von ber Rechtfertigung und vom Glauben und bas biefe Lehre entsprechende innere Celbstbewußtsein wesentlich durch die d jective Scite ber 3bee bes Willens vermittelt.

Rachdem wir biese Hauptgestalten des frommen Selbstbewnsteins im Allgemeinen als Form der Idee des Willens aufgezeist haben, müssen wir die Dialektik ihrer Seiten noch näher betrachten. Da wir die Idee des Guten schon oben erörtert haben, so kommen hier die eigenthümlich religiösen Gestalten, nämlich die Liede Gottes und die erlösende und versöhnende Gnade in ihrem Beschältniß zum menschlichen Willen und zur Sünde in Betracht. Bas zuerst die Dialektik der Liebe betrifft, wodurch sich dieselbe als relis

gibse Grundform ber Ibee bes Billens erweift, so haben wir auf Die Bewegung beiber Seiten, ber Liebe Gottes ju ben Menschen und ber menichlichen Gegenliebe, ju reflectiren, um ihre bobere Ginbeit baraus zu begreifen. Bir beginnen mit ber Seite bes menfch-Iden Billens, weil ihre Erkenntnis naber liegt und so die schwierigere Ginsicht in die andere Seite vorbereitet und erleichtert. In mierem Ausgangspunfte wählen wir ben biblifden Cap, welchem Riemand leicht widersprechen wird, daß erft ber Menfch, welcher Cott liebt, auch Gott als Liebe erfennt (1. Joh. 4, 8.). effenbart fich baber erft feinem vollen Wefen angemeffen für bas ducine Subject, wenn Diefes ber gottlichen Dffenbarung nicht mehr gegenübersteht, fondern dieselbe in fich aufgenommen hat, ben Spiegd bilbet, aus welchem bas gottliche Element gurudgeworfen wirb. Gine allgemeine Borftellung, ein äußerlich überliefertes Wissen fann bas Subject wohl von jenem Inhalt haben, aber feine mahrhafte Etenntnis, welche innerlich und praftisch vermittelt ist und somit bie allgemeine Form bes Selbftbewußtseins, worin Liebe und Wegenliebe vereinigt find, bildet. Bleichwie bie Sonnenftrahlen nicht abmact für sich, sondern erft in Berbindung mit der irdischen Atmoswire und ber aus bem Innern ber Erbe entbundenen Warme, it aur Barme werben, fo muß auch ber gottliche Liebesstrahl erft in Subject gebundene Liebe befreien und fich mit ihr, bie selbst at burch biefe Vereinigung mahre Liebe wird, zu höherer Einheit nbinben, um felbst als wirkliche Liebe offenbar zu sein und ben Degenstand der Liebe zu umfaffen. Die Gute Gottes ift wohl zu mericheiben von feiner Liebe; jene erstreckt fich auf alle Gefchopfe Derleibt ihnen bie ihrem Wesen angemeffene Befriedigung, ihre Realitat besteht in ben Gutern ber Welt und ber allen organischen, bonbers aber ben lebendigen Befen immanenten 3wedmäßigkeit. Bermittelt fich Diefer 3wed mit ben für ihn bestimmten Elementen, andcht bas lebendige Wesen in ber Lebenseinheit mit benselben fin concretes Lebensgefühl, so sind Dieselben eben so viele Guter in bemfelben, nur fehlt babei bas Rursichsein, bas Denken bes

3medes und seiner Realität. Der Mensch aber als vernünftige Wefen, mag er auch nicht aus Gott wiebergeboren fein, fann b Bute Gottes erfennen, wenn er fonft eine Borftellung von Go bat und die Güter ber Welt von ihm ableitet. 3mar wird e jene Guter nicht in ihrer concreten Einheit mit ber geiftigen Kill Gottes erkennen, sondern nur so weit als fich dieselbe in der Sphar bes natürlichen Lebens offenbart, bas Wiffen von berfelben i nur für bas Bewußtsein ein Allgemeines, im Gelbftbewußtsein ba gegen in bie Besonderheit bes finnlichen Lebensgefühls verfach ber Menich fühlt und ichmedt nur burch bie irbischen Gaben. wie freundlich ber herr ift; immer aber ift eine solche Erfenntniß w nigstens ber Anfang ber Wahrheit und entspricht in ihrer For ber Art und Weise, wie fich die Gute Gottes in der Ratur reali firt. Die gottliche Liebe bagegen erftredt fich nur auf vernunftig und fittliche Wefen, welche ber Gegenliebe fahig find, fie ift we fentlich ein Berhaltniß von Willen zu Willen, Geift zu Beift. 3 nun alle Erfenntniß wesentlich Ibentität bes Subjects und be Objects, fann im Besondern ber in sich concrete Wille nur a fannt werben fraft ber gesetzten Ginheit beiber Seiten ber Intell geng: fo folgt baraus auch, bag bie Liebe Gottes fo lange d leeres Wort, ein bloges Object bes Bewußtseins für bas einzen Subject ift, bis baffelbe in bas Selbstbewußtsein eingekehrt Die Liebe Gottes als eigene Lebensfülle, als wirkliche Liebestel Gottes erfahren hat, was ohne zugleich mitgesette Gegenliebe möglich ift. 3mar kommt bie Botschaft von bem objectiven G lösungswerke, ber höchsten Offenbarung göttlicher Liebe, an be Menschen, bevor er noch Gott lieben konnte, und Gottes Liebe ! bie frühere und bas Brincip ber Gegenliebe: allein hierin lie bloß die Nothwendigkeit der Vermittelung der subjectiven Seite Ibee burch bie objective; aber erft burch ben Glauben wirb bas # schichtliche Erlösungswerf für das Subject zum wirklichen, geist gegenwärtigen, und die Aufnahme beffelben in bas Selbstbewuß sein involvirt schon Gegenliebe. An sich und in der objective

Sphare ift bemnach bie Liebe Gottes bas Frühere, für bas einzelne Subject wird fie aber in bemfelben Moment, wo fie die Gegend liebe entzündet. Faßt man baber die objective Sphare ber 3bee in ihrer Totalität als eine erft burch die subjective Seite vermitute, und benkt die gottliche Liebe im Unterschiebe von beiben Seis un, so ist biefelbe nur an sich ober als Princip früher als bie Begenliebe, für bas subjective Selbstbewußtsein werben bagegen beibe aleichzeitig und in und burch einander. — Hieraus ergieht id nun unmittelbar bie richtige Einsicht in das Wesen der ans ben Seite, nämlich ber göttlichen Liebe. Diese kann nämlich fo lange feine wirkliche Liebe sein als ihr bie Begenliebe noch fehlt fie wird vielmehr erft burch die Bermittelung berfelben zur Liebe. war fo, bag fie an fich bas Princip beiber Seiten bilbet. ihr Ibentität aber als ein schlechthin freier Act vorhanden ift. worin die Selbstbeftimmung auf beibe Seiten gleichmäßig fallt, die eine wahrhafte, die bloke Relation ber Seiten aufbebende Einheit berfelben ift. Die gewöhnliche Borftellung wird auch bier wider die Bahrheit der Dialektif der menschlichen Seite anerkenna, bagegen fich ftrauben, die einfache Consequenz baraus für bie stiche Seite au ziehen. Es bangt bies mit ber Beise ber Bor-Mina ausammen, die Ibee als Resultat bes geiftigen Broceffes wieder als das Princip und das Empirisch-Frühere zu feten, in biefer Sonthese die Bermittelungsglieder geborig mitzubenle. Einen andern Inhalt als ben, welcher in die Bermittelung ingebt, fest die Borftellung feineswegs in Gott; fie faßt benfelben lief als fertig baseiend, unlebendig und ungeiftig. Die bentenbe Betrachtung begreift bie Ibee nur in ber lebenbigen Bermittelung her integrirenden Momente, die göttliche Liebe baber in ber Einich mit ber Gegenliebe. Schon die gewöhnliche Definition ber Bide fann bie Bahrheit biefer Auffaffung zeigen; bie Liebe wird unlich bestimmt als die Einheit unterschiedener Bertonlichkeiten, velche zwar getrennt von einander in fich felbft fein tonnen, abet He Schranke ausbeben und ihr Selbstbewußisein gegenseitig wur Batte, menfol. Freiheit. 14

Bethätigung berfelben vorhanden. Gott bagegen, im Unterfa pon ber sittlichen Weltordnung und allen intelligenten Subi gedacht, ist bloß als ber verschlossene Grund und bas Brinch Liebe vorhanden, daber in einer viel abstracteren Korm als de concreten Berfonlichkeit ift. Hiermit foll aber feineswegs bei tet werben, bas Gott jemals zeitlich in folder Weise existirt i er ware baun nur als möglicher, nicht als wirklicher Gott be wefen, ein Berhältniß, das nur auf die Relationen innerhalb Absoluten, nicht auf dieses selbst Anwendung leibet. wird von uns behauptet, bas man bie Offenbarung und Be telung ber Liebe Gottes gleich ewig mit biefer felbft bentes weil man sonst bas Wesen ber Liebe aufhebt. Saat min. Ech Gott, unabhangig von ber Schöpfung, auf emige Sohne felbft geliebt habe, fo svielt man die Untersuchung in übel verftandene metaphyfische Sphare hinüber, und faßt bie & ibee, welche boch ursprünglich und wesentlich eine speculative ichauung ift, gang unsveculativ; benn man übersieht einerseits. fich ber Logos zum Bater verhalt, wie bie Ibee, bas Su Dbject jum Befen und jur Substang, bag alfo gar nicht einem Berhaltniß zweier Willen, bes Baters und bes Logos, Rebe sein kann, ba ber Wille bie Korm bes Begriffes und 3bee hat; und andrerseits, daß die Emigfeit des Logos, mas A genes wohl erfannte, auch die Ewigkeit ber Welt involvirt, bei ber absoluten Kormbewegung bes Logos, ber reinen Bernungt Quelle alles Lichtes und Lebens, ber ibealen Welt, Die wir Belt schon als ibeelles Moment mitgesett ift. man fagen, Bott als Urbild, ber Bater zum Logos entfaltet, fich auf ewige Beise in seinem Cbenbilbe, bem ganzen Ge reiche; so hatte wenigstens bie Liebe Gottes ein wirkliches und einen Inhalt. Aber auch biese Formel bruckt nur bel Ibentität, die einfach gottliche Bewegung ber Liebe aus, fehlt ber reale Unterschied bes Ebenbildes vom Urbilde wit Moment ber Gegenliebe. Deshalb muffen als nothwender

stalichleit. sonbern biefe ift nur die allgemeine Korm bes Selbst bewußtseins, und auf religiofem Gebiete erft mit und in ber Liebe witlich. Man muß daher die Liebe allgemeiner bestimmen als bie Cinhelt zweier unterschiebenen Willen, eines subjectiven und eines ebjectiven, welche zwar abstract filt sich sein können, aber mit Weler Schrante behaftet ber Form ber Ibee, ber Bahrheit, bem Guten, ber Sittlichfeit, nicht entsprechen; baber fraft einer innern, mainftigen Rothwendigfeit fich einander entgegenbewegen, und erft in der wirflichen Ginheit die concrete Kulle des Gelbftbewußtseins biben, wahre Freiheit, Frieden, Seligfeit erzeugen. Die praftifie Seite des Willens involvirt dabei, wie immer, die theoretische bet Erkuntniß. Umschließt nun ber Begriff ber Liebe wesentlich awei Seiten, die in Ginheit gesett find, so fallt natürlich mit ber einen Seite auch bie andere hinweg, mit ber objectiven bie subjective und wit Diefer fene. Daber fann Gott mur unter ber Bebingung bie wie Liebe fein, daß er auf ewige Beife intelligente Befen aum Diet und Spiegel feiner eigenen Liebe gehabt hat; in ber irbifin Entwidelung bes Beiftes ift aber feine Offenbarung als Me angleich feine Selbstbestimmung gur wirflichen Liebe. Der Min Borftellung schwebt bei biefer Betrachtung bie in mancher Sinfat unvaffende Analogie ber Liebe vor, welche Menschen gegen danber fühlen. Ein Mensch fann ben anbern lieben, bevor bieto davon Runde und Belegenheit jur Gegenliebe erhalten bat; Menungeachtet tann eine folche Liebe, obgleich einseitig, eine wirt-Me und wahrhafte fein. Allein eine folche liebenbe Berfonlichfeit time vielfach vermittelte concretentliche Geftalt; fie stellt auf bet Seite, ba man ben Rachsten nur in Begiehung auf Gott, Bute, Schone, Gottliche mahrhaft lieben fann, bie Ginheit abttlichen und menschlichen Willens in ber fubjectiven Sphare w, auf ber anbern Seite fteht fie im Busammenhange ber sittliin Beltordnung, verhält fich als Berfonlichfeit jum Geifte überwest und burch beffen Bermittelung zu besonderen Berfonlichkeiten. de Liebe als Allgemeines ist baber immer schon vor dieser besonderen

Bethätigung berfelben vorhanden. Gott bagegen, im Unterfait von ber sittlichen Weltordnung und allen intelligenten Subie gebacht, ift bloß als ber verschloffene Grund und bas Brincip Liebe vorhanden, daher in einer viel abstracteren Korm als de concreten Berfonlichkeit ift. Hiermit foll aber feineswegs bei tet werben, das Gott jemals zeitlich in solcher Beife existint b er ware bann nur als möglicher, nicht als wirklicher Gott be wesen, ein Berhaltnis, bas nur auf die Relationen innerhalb Absoluten, nicht auf biefes felbst Anwendung leibet, wird von uns behauptet, bag man bie Offenbarung und Ba telung ber Liebe Gottes gleich ewig mit biefer selbst benten : weil man fonft bas Wefen ber Liebe aufhebt. Ach Gott, unabhangig von ber Schöpfung, auf ewige Sohne felbft geliebt habe, fo spielt man bie Untersuchung in de übel verstandene metaphysische Sphäre hinüber, und faßt bie 80 ibee, welche boch ursprünglich und wesentlich eine sveculative schauung ift, gang unspeculativ; benn man übersieht einerseits, fich ber Logos jum Bater verhalt, wie die 3bee, bas Su Object jum Wesen und jur Substang, bag also gar nicht ! einem Berhaltniß zweier Willen, bes Baters und bes Logot, Rebe fein kann, ba ber Wille bie Korm bes Begriffes und 3bee hat; und anbrerfeits, bag bie Ewigfeit bes Logos, was D genes wohl erfannte, auch die Ewigfeit ber Belt involvirt. ber absoluten Formbewegung bes Logos, ber reinen Bernunft Quelle alles Lichtes und Lebens, ber ibealen Welt, bie wir Welt schon als ibeelles Moment mitgesett ift. Richtiger will man fagen, Gott als Urbild, ber Bater gum Logos entfaltet. fich auf ewige Beise in seinem Gbenbilbe, bem ganzen Go reiche; so hatte wenigstens die Liebe Gottes ein wirkliches und einen Inhalt. Aber auch diese Formel brudt nur bie Ibentität, die einfach gottliche Bewegung ber Liebe and, fehlt ber reale Unterschied bes Ebenbildes vom Urbilde und im Moment der Gegenliebe. Deshalb muffen als nothwendige 3000

ibenalieber bie Bestimmungen ber Schöpfung und ber Ratur etw teten; bas Chenbild muß als ein unmittelbares gefett fein, muß ich aus einer Raturbafis, einem fubstantiellen Grunbe entwickeln. weil es nur auf biefem Wege in einen realen Unterschied zu Gott teten fann. Die wirkliche Liebe Gottes bat baber bie Schopfung ber Belt zu ihrer Boraussehung; fie wird zuweilen selbst als bie afte objective Liebesthat Gottes angesehen, was insofern richtig A als durch die Schöpfung der Geist und die wirkliche Liebe vers mittelt und bedingt ift. Streng genommen ift aber die Schöpfung, in Unterschiebe und Gegensate jur Wiebergeburt aus bem Beifte, wur ein Act ber Gute Gottes, ba bie Liebe nur in ber Freiheit mb für biefelbe Statt findet. Die bichterische Bhantafie' und bie Rollt haben häufig in ben verschiebenen Kormen ber Iventität bes Unterschiedenen, wie fie die Ratur barftellt, in dem barmonischen Rechaufsmus ber Weltförver, ben sich anziehenden Bolen bes Ragnetes, ber Metamorphofe ber Bflange und bem Gattungebrof of der Thiere, ein Spiel ber Liebe und ein Gegenbild menschlicher Side gefunden. Dit bemselben Rechte barf, ja muß man bante be Ratur auch Bernunft, Willen, concrete Freiheit und Geift ans faiben, was eigentlich gefaßt widerfinnig, uneigentlich gefaßt aber maighens unwiffenschaftlich ift, ba die Wiffenschaft fich eigentlicher Sorude bebienen foll. Die Ratur unterscheibet fich grabe vom Beifte baburch, baß fie alle jene Bestalten ber fich felbft wiffenbe Ibee ober bes Selbstbewußtseins nicht enthält, baß in ihr bie Romente, welche bie concrete Ibentität ber Ibee bilben, auseinwerfallen, und bloß in ben lebenbigen Wefen auf unmittelbare Beife, als allgemeines Lebensgefühl, Gins find. Salt man fic Mes an Die Ibentitat bes Unterschiebenen, also bie gang abstracte Borm ber Liebe, fo ift alles Dialektische, welches fich in biefer umunftigen Form bewegt, sowohl im reinen Denken, als in ber Ratur und im Beifte, Borbild ber Liebe, aber auch Borbild von weren Gestalten ber Intelligeng. Wir überlaffen beshalb gern ter Mythologie umb ber bichterischen Anschauung jene Betrachtungs-

mulie, und beschränken die Liebe auf das ihr einenthanliche Gi bes freien Beiftes. hier entspringt biefelbe allerbings and immanenten Dieleftif ber Bernunft und bes Billens; We birimirt fich in ihre unterschiebenen Seiten, um in ber liebe unendliche Beife fich jusammenzuschließen und bei fich felb fein. - Faffen wir nun die Dialettit beiber Seiten min bag glio auf ber einen Seite für ben fubjectiv-menfchlichen ! die göttliche Liebe erk wirklich ist, wenn er baburch erwint. freie und felbst zur Liebe geworden, gur Gegenliebe bewogen it baß auf ber anbern Seite die gottliche Liebe erft eine off male und wirklich freie Liebe ift, wenn fie ben menschlichen liebend umfaßt und fich felbst barin fest: fo ergiebt fich daß die Liebe überhaupt, wie die wahrhafte göttlich menschlich beit, nur in ber Form ber Ibee begriffen werben tame, de als Identität des Begriffes und feiner Reglität ober als Sill Object. Dieser logischen Form entspricht in ber Birflicit. Baft, welcher mur als Subject-Object, als Beift, welcher fit Beift ift, angemeffen gebacht merben fann. Die Liebe bilbet praftifch religiose Grundform des Geiftes; obne Billen, firth Liebe ift ber Geift nicht ber wirkliche und mahrhafte Beift, font eine abstracts Seite beffelben. Das Christenthum als die Rais des Geiftes ift baber auch wesentlich die Religion der Liebe. Befühlsform ber Liebe, ober, um einen Rantischen Ausbend #1 brauchen, die pathologische Liebe im Unterschiede von der proble fallt in ben gottlichen Billen nur, fofern bie Fulle gottlichen in die menschlichen Bergen ausgegoffen ift, also beibe Sciten f ibentisch sind. Man barf aber bie Gefühlsform von ber proliff Seite der Liebe nicht außerlich trennen als ob bie eine Seite bie andere wirklich fein könnte. Bathologisch im Sinne ber schlechts - und Freundesliebe ift die beilige Liebe überhaupt burch die Form des Gefühls ober des unmittelbaren Selbsibent feins ift fie aber erft eine Geftalt ber inneren Religion, und Du aber wielmehr Dasein der Seligseit. Alle praktische, in die object

fittliche Belt heraustretenbe Liebe muß immer in jene innere Einbet reflectirt fein, um ben Charafter ber Liebe au bebautaten. Da um bie Liebe mur als Einheit bes subjectiven und objectiven Billens gebacht werben fann, Diefer Einheit aber Die Befühlsform velentlich ift, so mus auch der göttlichen Liebe biese Korm beige lent werben, aber nur in ihrer Birflichfeit, ober in ber Einheit mit der menschlichen Liebe. Wollte man bies leumen, so wirde men in ber wirflichen Liebe nur die menschliche Seite festhalten mb ber gottlichen nur ben unendlichen Anftog, bas: Brineip ber Lide jufchreiben, wurde also bie Ibentität ber Ibee in bas ende liche Berhaltnis ber Relation auflosen. Der Authredonathieums ber milgiofen Borftellung, richtig verftanden, bat einen tiefen Cim; treunt man aber Gott außerlich vom Menichen, vergist man. bas Urbild im Cbenbilde mitgefest sein muß, und fast Gott is ein von dem menschlichen gang verschiedenes Selbstbewußtfein. b tann natürlich ber Anthropopathismus gar feine Bahrheit baim, Gott ift bann aber auch nur ein abftract-allgemeiner Gebante ober bie natürliche Substanz. Das bas menschliche Gefühl si foldes nicht Gott angehöre, versteht sich von selbst; es bandelt bier gar nicht um allerlei menschliche, finuliche und geiftige Swesindungen, sondern um die bochfte Lebensfülle, um Liebe und Ediafeit, welche ber Mensch nur in und burch Gott in fich ermen fann. Die umschließende Einheit ber Liebe fann nicht filmer ausgebrudt fein als in bem Sate: Bott ift bie Liebe, und ber in ber Liebe bleibt, ber bleibt in Gott und Gott in ihm. -Die baben im Bisberigen auf die beiden in der wirflichen Liebe meinigten Seiten bes Willens im Allgemeinen reflectirt ohne auf de Besonderung beiber einzugehen; wir haben beshalb auch nur the allgemeine Rorm ber Liebe gefunden, und es fehlt woch ber be limmte Inhalt. Diefer ergiebt fich, wenn wir bie Liebe als bes befenes Erfüllung und die menschliche Liebe au Gott in ihrer Eine it mit bet Liebe ju ben Brübern betrachten. Diefe Befonberung z Liebe in fich gehört wesentlich zu ihrer innern Allgemeinbeit.

und belbe Momente in ihrer Iventität bilben erst bie Ibee t Freiheit ober die wahrhafte, lebendige und praktische Liebe. C fallung bes Gefetes in die Liebe, fofern nicht bloß ber beili Bille Gottes überhaupt zum befelenben Lebensprincip, jur frei Relgung bes Subjects geworben ift, sonbern auch die besonden Bebote in ben verklarten Trieben realifirt finb. Es finbet hier bi feibe Ibentität ber in fich besonderten und concreten Totalität be Sefenes und bes gleichfalls besonderten Suftems der menschliche Ttiebe Stutt, wie wir fie oben bei ber Ibee bes Guten ericht ten; nur bag bier bas umfdließenbe Banb, bie Liebe, eine ante Erfcheinungsform bat. Das Werben ber Liebe im Subject ! beshalb eben so bialettisch zu fassen, wie bie Entwickelung be Suten; Die besondere Liebe fest die allgemeine voraus und bie lente, beibe werben in und burch einander. Die Ausbehnung b Liebe über die besonderen Gebiete und Objecte ift zugleich en Bertiefung berfelben; bas Gange in fich gurudfehrenbe unenblid Bewegung. Da nun bas Gefet alles Rechtliche, Moralifche Sittliche als gottlichen Willen gebietet, so ist die Liebe in tin vollkandigen Entfaltung die sittliche Belt, die wirkliche umfaffen Einheit biefes Gebietes, fofern biefelbe in bas Selbstbewufif reffectirt und auf Gott bezogen wirb. Allein nicht alle Momes ber fittlichen Welt konnen um ihrer felbft willen geliebt werben bie Liebe ist wesentlich Einheit bes subjectiven und objectiven 291 lens, kann baber eigentlich nur auf die Bersonen und ben alle meinen Geift ber sittlichen Belt gerichtet fein, auf alle ande Berhaltniffe aber nur, fofern biefelben ju ber Berfonlichfeit in B giebung fteben, ihre Erscheinungeseite und Bermittelung bilbe Deshalb ift ber andere Ansipruch: Liebe Gott über Alles m beinen Rächsten wie bich selbst, in Ansehung ber Objecte ber Lid nicht verschieden von dem ersten, welcher die Liebe als die Erfü lung bes gangen Befetes bestimmt. Ift eine lebenbige Botto und Rachstenliebe im Subjecte entgundet, fo ift die Erfüllung b besonderen Gebote nur die freie Entfaltung einer inneren Totaliti

Sottes Gebote find nicht mehr schwer zu erfüllen, alles Besondere ik bem Brincip nach schon im Allgemeinen mitgesett. Im Beseubern ift hierbei zu beachten, daß ber Mensch Gott nicht wahrhaft lieben kann, welcher nicht zugleich seinen Bruber, bas fichtbere Chenbild Gottes, liebt. Bare Gott, wie man ihn öfter werstellt, eine von der Welt getrennte, abstract für fich seiende Berfinlichfeit, fo mußte es auch eine von aller objectiven Sittlichfeit geschiebene und unabhangige Liebe ju Gott geben konnen, und ber Sa, bag ber Menfch, welcher Gott zu lieben vorgiebt mahrenb a feinen Bruder haßt, ein Lugner sei, ware unhaltbar. 3ft aber Die Biche ju Gott wesentlich vermittelt burch die Liebe jum Rach-An, fo muß die Rachstenliebe ein Moment in ber Gottesliebe, bann weiter ber Rachfte als Chenbild Gottes ein Moment des Urbildes fein. Die Offenbarung Gottes in seinem Ebenbilde web die Realität bes göttlichen Aweckes in ben vernunftigen und frien Befen gehört nämlich als die objective Seite eben so wesent-M jur concreten Realitat Gottes, als bas Object ber Erfenntniß w bie objective Freiheit zur Intelligenz und zum Willen gehört. In in der Einheit der subjectiven und objectiven Seite, des Urwes und Gbenbildes, bes Urquten und bes wirklich Guten, bes Inthichluffes und ber realen Freiheit, ift Gott wirklicher Geift. Der eine Mensch liebt beshalb im anderen nicht bloß ben Schöpfer in Geschöpf — benn nach biesem Genichtspunfte müßten auch alle wirlichen Dinge, felbit Gegenstände bes natürlichen Abichenes, vom Renfchen geliebt werben — sondern zugleich bas Urbild im Gbentibe, ben liebenben Bater in ben geliebten Rinbern, bas person-Whende Brincip und ben höheren Beift aller Berfonlichkeiten in ber einzelnen Berson. Durch bas Christenthum ist bas Selbstbe wiftlein von ber an fich seienden Einbeit ber ebenbildlichen Menschbeit mit bem Urbilbe aufgeschloffen; burch ben Glauben an Chriftus, ben Sohn Gottes und Gottmenschen, und durch Aufnahme Christi in bas innere Leben ift jene Ginheit wirklich gesett. Denn alle Claubige find baburch Sohne Gottes und Brüber Christi, alle

find Eins in Chrifto, und burch biefe Ibentität in ber bochs Sphare über die natürlichen und endlichen Gegenfate erhob (Gal. 3, 26-28.). Wie in Christo die subjectiv-menschild Seite - bie man aber nicht menschliche Ratur ober Enbfta nennen barf, ba bie lettere bie gottliche Seite in ber Unmittelba keit ober an fich mit enthält - auf bleibende Weise mit ber got lichen vereinigt ift, so umgekehrt burch bas Realwerben, Geftal gewinnen Chrifti in ben Gläubigen bie gottliche Seite in concent Entfaltung mit ber subjectivemenschlichen. Christus in feiner Ba flarung ift felbft biefe in fich concrete Ibentität beiber Seiten. in allen Gläubigen basienige, wodurch alle Eins find, ift als i über die einzelnen Bersonen übergreifende Allgemeinheit, die In ber Gottmenschieit, und in ber Einheit mit ber Kirche und ihm einzelnen Gliebern ber wirkliche Geift. Rach ber Lehre bes Chi ftenthums, welches ben Logos als wahren Gott ansieht, und bur die Bermittelung ber irbischen Erscheinung Christi, ber Erlofen und bes Glaubens bie Reglität beffelben in allen Gläubigen fich ift Gott feine außerweltliche abstracte Berfonlichfeit, sondern i ber vollen Entfaltung feines Wefens zugleich die verklarte Menfe beit. Die creatirliche Seite bes Menschen ift bas zwischen w einfachen Begriff Gottes und feine Realität eintretenbe Elemen welches junachft einen Gegenfat ju Gott bilbet, und auch mi Aufhebung befielben burch die Biebergeburt ben Unterschied zwifce bem Urbilde und Chenbilde constituirt, fo bag beibe ungeacht ihrer Ibentität bennoch nicht zusammenfließen und zur abstrach Einerleiheit werben. Sind nun alle Menfchen in Chrifto Brite und geheiligte Organe Eines Zwedes und Eines Geiftes, ift b in fich reflectirte Allgemeinheit Christus felbst ober ber Beift Chris ber beilige. Beift, Die Fülle Gottes (1 Cor. 12, 12 ff. Col. 1, 11 2, 9. 10. Ephef. 1, 23. 3, 19. 4, 13.): fo liebt ber Glaubige feinen Brüdern, wenn feine Liebe auf bas Sochfte in ihnen f richtet ift, Gott felbft, geht fie aber, wie gewöhnlich, auf bie gan Berfonlichkeit, fo liebt er wenigstens Gott augleich mit, und f bie getrübte Erscheinung mit Beziehung auf ben barin flo ubarenben Geift und bie bobe Bestimmung auch bes Aleinsten Simmelreiche lieben. Alle anderen Menschen bagegen liebt ber ift, weil fie an fich-gleichfalls jur Burbe ber Rinbichaft Gob bestimmt find. Rach biefer Betrachtung werben wir ben tiefen n jenes Ausspruchs, bag Gottesliebe mur mit Rachstenliebe be-1 fonne, au würdigen wiffen. Wer Gottes Ebenbild nicht liebt gar haßt, verfagt eben bamit Bott felbft bie Liebe, und bie xweitige Gottesliebe, beren er fich etwa rühmt, ift eine bloße sindung, eine vorübergebende Wallung ber Anschanung und dung zu einem abstracten Gott, feine gebiegene Gefinnung. migt fich auch hier, daß die subjective Seite die Ibee bes lens nur Wahrheit hat als Reflex ber Sittlichfeit. num diese Seite ber Besonderheit auf die Allgemeinheit ber t purud, so ift auf ber gottlichen Seite Die Liebe ein Untheils 8 und zugleich in fich befondert, bas Lettere in Beziehung auf besonderen Subjecte, worin dieselbe real wird, und ihre verbenen Bermittelungsweisen, Die Liebesgaben, Die Beranlaffun-Bestalten, in und bei welchen ber Bug ber Liebe bas menfch-Berg Gott entgegenführt. Auf ber menschlichen Seite ift bie : gleichfalls ein Untheilbares, aber besondert burch bie vertenen Berjonen, an welchen, und bie verschiebenen Liebesthaten, melde ber Menfch seine Liebe bem unfichtbaren Bater er-4. Beide Seiten ausammengefaßt bilben bie volle Einheit ber , die heilige und freie Liebe als Selbstbewußtsein, Gesunnung, t; ber einfache innere Reflex biefer Totalität bagegen ift bie : in der subjectiven Sphare der 3bee des Willens. - Diefer m Lebensfülle gegenüber erscheint die Gunde als felbftische rung bes Subjects, als Hag und Reib, welcher bie gottlich ipften Liebesbande gernagt und gerreißt, bas Innere verobet mit bem Gefühl ber Unfeligfeit erfüllt, Die sittliche Welterbnung bet und ihre Gestalten nur als Mittel jur Realistrung felbftiger Zwede bemust. Aber auch bier ift festunbalten, bag bie heilige Liebe als wirkliche Freiheit nur als der Sieg über die cha tische Bewegung der natürlichen Triebe wie über Selbstsucht, Re und Haß gedacht werden kann, als ordnende, gestaltende, verklärent und wersöhnende Macht göttlichen Lebens; welche die Gegensch und Widersprüche zur Einheit zurücksührt, und zwar nicht als kan Nothwendigkeit, sondern als wirkliche Freiheit, Selbstbestimmun Gottes und des Menschen zugleich, daher durch die Willfür un die Gegensche der Liebe vermittelt.

Dies führt uns zur Betrachtung ber Gnabe, welche M freie, burch tein Berbienft auf menfchlicher Seite bebingte, erlöfen und verfohnende Liebe Gottes ift. Die Gnabe fann nicht begriffel werben außer ihrer Ibentität mit ber Liebe überhaupt, die Eld wicht abgefeben von ihrer Fortbewegung zur Gnabe und zum Om Die Gnade hebt bas negative Moment ber Sunde welches an sich schon in der Liebe als wahrhafter Freiheit lag. fimmt bervor, lagt also die Liebe fich burch die inneren Bhe fprüche und Gegensätze bes Willens zur wirklichen Liebe, zur Ba fohnung ber Welt mit Gott und ber feligen Gemeinschaft beite Seiten fortbewegen. Die gottliche Bnabe ift eine unbebingte, fofern fi wahrhafte Selbstbestimmung, Freiheit Gottes ift; benn alle wirtig Freiheit ift unbedingt, ift über bie endliche Relation ber Seiten zu ett facher Spentität berfelben übergegangen. Kast man aber bie Gad abgesehen von bem Moment ber Besonderheit, ber Subjectivit fo ift biefelbe fein wirflicher Bille Gottes, fondern Rathichtel welcher noch nicht offenbar ift, weshalb es ber Apostel Baulu ftart hervorbebt, daß die Universalität ber Gnade - und die Uni versalität, die Beziehung auf die Subjectivität überhaupt, liegt # in ihrem Begriffe - erft burch bas wirkliche Erlösungswerf un seine Wirfungen in der Menschbeit, durch die Rirche, offenbar & worden sei (Erhef. 3, 5-10.). Der stellt man fich ben ewige Rathschluß als einen Willensact vor, so hat derselbe die Form I Willfür, sofern bas göttliche 3ch wählend über ben möglich und wirflichen menschlichen Subjecten fieht, die einen erwählt, !

anderen verwirft, und zwar nach einer grundlosen Wahl, ba bie Residen als bas burch Gottes Willen erft Begründete nicht umutehrt einen Bestimmungegrund für ben gottlichen Willen bilben Diefe von Calvin, ben Calviniften und Schleiermacher der richtig gezogene Confequenz ber gewöhnlichen religiösen Barklung läßt sich nur burch die ber Korm ber Ibee angemeffene luffaffung ber göttlichen Bnabe wiffenschaftlich beseitigen. bließt bie wirkliche Freiheit Gottes bas Moment ber Subjectivität, o and bie Gnabe, welche nur eine besondere Korm berselben ift. Inhebingt bleibt bieselbe beffen ungeachtet, ba fie bie Bebingung wax Realität, die Subjectivität überhaupt und die bestimmte Form buiden, burch welche fie ber Gnabe fabig ift, fich felbst gefest bat. Diese Unbedingtheit ift eine in fich vermittelte, concrete, und i af Selbständigkeit ber mahren Freiheit. In der Gnadenwahl we abstracten Borstellung bagegen findet nur eine scheinbare Unidingtheit Gottes Statt; benn fest man einen realen Unterschied wichen Goth und ber Menschheit, so ift bie Bahl ein zufälliger lat, da der vernünftige Hintergrund, die Identität des Allgemeiund Besonderen, hier ber Menschheit, in Gott fehlt; set man begen keinen realen Unterschied beiber Seiten und betrachtet Alles Millem als einen schlechthin fluffigen Broces gottlicher Caufalität, b kann von einer unbedingten Babl eigentlich gar nicht die Rebe in, da Gott nicht vor und über Allem, sondern nur in, durch mit bemselben ift. Sowohl ber abstracte Theismus als auch ber abstracte Bantheismus haben für bie gottliche Freiheit in Conweto keine Stelle; behaupten fie dieselbe bennoch, so bleibt es bei ber bloken Meinung, nach ihren wirflichen Momenten können jene Theorieen Die Freiheit Gottes nicht nachweisen. Die gottliche Onabe it aber nicht bloß die Berdienftlosigfeit auf der menschlichen Seite waus, sofern alles Gute im Menschen, auch abgesehen von ber uturlichen von Gott berftammenben Anlage bazu, die wirkliche linheit bes Menschen mit Gott schon vorausset, und baber nicht dott gegenüber geltend gemacht werben fann; sondern fie fest auch

bie vorhandene Sunde und Erlösungebedurftigfeit vorans, und be Befühl ber letteren fann felbit ichon als ein Berf ber porber tenben Gnabe, welche fich burch bie abstracteren Momente aur R alität ihres Beariffes fortbewegt, angesehen werben. Sier ift e mm von großer Bebeutung für bie richtige Ginficht in bas Bef ber Sunbe und ber Gnabe zugleich, auf die Art und Weise 1 achten, wie bie lettere bie erftere überwindet. Geschähe es bun einen unwiderstehlichen Gnabenact, fo hörte bamit bie Gnabe a Freiheit zu sein und Freiheit im Menschen zu erzeugen, und ein fo horte bie Sunbe auf, Willfur und Sunbe zu fein. Dem i ber wirklichen Freiheit können ber göttliche und menschliche 2016 nut fo vereinigt werben, daß die Selbstbestimmung in bemiebe Acte auf beibe Seiten zugleich fällt, und die Willfür muß als gatives Moment baran erhalten werden. Die Berufung, Erwit lung, Erlösung, Berfohnung und Heiligung ber einzelnen Subjet von Seiten Gottes ift in ber Wirflichfeit nur baburch eine Bi thatigung göttlicher Freiheit, daß zugleich ber Menfich, sich mid bloß paffiv berufen, erlösen u. .f. w. läßt, sonbern mit seiner da nen Selbstbestimmung babei und barin ift. Diefe absolute 3ben titat ber Freiheit beiber Seiten wurde schon oben bei ber Ericht rung bes Begriffes biefer Sphare, wie uns buntt, genugend and einandergesett, und wir brauchen bier nur noch auf die anders Momente zu reflectiren. Die Sünde wird in ben Beanabicin nicht vernichtet, sonbern nur überwunden; fie bleibt theils als Mie lichkeit, also als negatives, ausgeschlossenes Moment, an ber fin beit und Liebe ber Rinder Gottes gurud, theils tritt fie in eine nen Acten auch in die Eriftenz und bethätigt fich baburch für bel Bewußtsein als eine immer noch mögliche, als einen gebundens aber nicht getöbteten Feind ber Gläubigen. Die Frage, ob M einmal Begnabigte aus bem Stande ber Bnabe wieber herund fallen konne ober nicht, läßt fich nur eben so relativ begntworte wie fie gestellt ift. Ift nämlich ber Stand ber Gnabe als con tinnirliche Ibentität ber Gnabe und bes Begnabigten gefaßt, f

Berausfallen aus bemfelben unmöglich, ba bas lettere bie bene Continuität schon voraussest, also ben Stand ber als folden negirt. Wirb bagegen bie Aufnahme bes Subin bas Reich ber Gnabe bialettisch gefaßt als allmälige, untbeilbare. Entfaltung ber mit ber Wiebergeburt gesetten . Ratur. so läßt sich bei keinem Individuum empirisch bei, in welchem Zeitpunkte ber eigentliche Stand ber Gnabe , und mit bem Bertrauen auf die Unwandelbarfeit bes Lebens muß zugleich Wachfamkeit und ein unablaffiger t ber Forberung bes Seils verbunden fein. Dag aber auch nbe in ben Begnabigten eine in vielfacher Begiehung anbere mgenommen haben, so wird bennoch so leicht Riemand bei, daß fie bis auf ben letten Reft verfdwunden fei; bleibt ich Sunde, so muß sich auch die Grundbestimmung berselben , ber innere Wiberspruch gegen bie beiligen Dachte bes Birb nun die Gunde in Folge ber Wiebergeburt nicht b aus bem Menschen entfernt, bleibt biefelbe gurud, bamit ibeit ber Begnabigten nicht zu einer farren Rothwendigfeit fo fann fie auch vorher nicht von außen in ben Willen :fommen und etwas ihm burchaus Frembes fein; fie muß r bas negative Moment ber Freiheit und Liebe überhaupt Diejenige Theorie, welche bie Sunde gern als einen Rrantff porftellt, welcher auf zufällige Weise in die ursprünglich und lautere Ratur bes Menschen bereingefommen, und ftedende und erbliche Epidemie hervorgerufen habe, fann bie ig des Menschen für feine wirfliche Heilung biefer Krantsehen; die erlösende Gnade bildet nur ein Balliatto, tein imittel, ba ber Organismus ben Krankheitsftoff ober bie Affection nicht wirklich von sich ausscheibet. Der Mensch m zufälligen Thun - benn bie Rothwendigkeit beffelben usbrudlich geleugnet — erscheint so machtiger als Gott, elität bes göttlichen 3wedes ift für bie ganze irbische Ente ig bes Geiftes verfümmert, und es brangt fich unmittelbar

bie Frage auf, warum Gott die fittliche Welt nicht fo gestink babe, daß sie durch keinen Zufall in Berwirrung kommen kommen Giebt man nun ju, bag bie Möglichfeit ber Gunbe von Bott . geordnet sei, damit überhaupt die subjectiv-menschliche Freiheit fich finden könne, so ist die Sunde im Allgemeinen nichts Aufallies i bem Sinne einer Rrankheit, welche eintreten fann ober auch ich ohne die Gesundheit des Organismus zu bedingen; denn mit i Ausbruch, die Entwickelung einer Krantheit, welche als Stien bes Organismus fcon vorhanden ift, bient zur Gefundheit, wi fich darin die Reaction der organischen Einheit gegen bas truk Element ober Glieb, also schon ber Broces ber Seilung in fine erften Stabien offenbart. Bei ber Gunde tonnte bies wur be Kall fein, wenn fle in ber Substang ober Ratur bes Main lage, ein Dualismus, welcher, wie oben gezeigt, zu ihrem Buit nicht ftimmt. Die driftliche Erlösungslehre ift barin, bas fe in Sunde auch in ben Begnadigten noch vorfommen läßt, feinebuch bualiftisch; benn die Macht ber Sunde ift burch Glauben Liebe gebrochen, die Bersuchung zu berselben bleibt aber noch, mit ber Glaubige ein Rampfer im Reiche Chrifti fei und bei wiederholte Siege zur geiftigen und fittlichen Bollendung gelang Mußte nach Baulinischer Lehre die Sunde recht groß werben, mit die überschwengliche Gnabe einträte, war der erfte Menich ein irbifcher, materiell und feelisch, und fein Gegenbild Chifel erft ein geiftiger (1 Cor. 15, 45 ff.), und erschien Chriftes als die Zeit erfüllt war, um die Menschheit mit Gott pu we fohnen und wahrhaft zu befreien: so bilbet bie Sunde in wiff Busammenhange ein vermittelndes Moment, bas man nicht auswerfen fann ohne seine Einheit zu zerftoren. Freilich if i bie Gunde als ein Element gedacht, welches die gottliche ordnung als vorhanden voraussett, nicht felbft hervorbringt; wird die Art und Weise, wie jene Voraussebung ba ift, af göttlichen Willen gurudgeführt, fofern bas Gefet ben 3med bie Gunde zu vermehren (Rom. 5, 20. 7, 13.), indem es bie mi

Andenben Begierben erweckte. Obgleich hiermit ber fündige Act als solder nur auf die menschliche Willfur zurückgeführt wird, so ift bieselbe auf ber anbern Seite im Allgemeinen, b. h. nicht in ber besonderen Sunde sondern im Sundigen überhaubt, burch ben göttlichen Willen bedingt; benn Gott fann die Sunde nicht mehren wollen, wenn er fie überhaupt nicht als negatives Moment ber kribeit und als Boraussetzung ber Gnabe gewollt hat. Diefes Bollen fann jeboch, wie wir unten naber seben werben, nur uncigentlich ein Wollen ber Sunde genannt werben, und ift wohl m unterscheiben von ber wirklichen Gunbe, bem fündigen Billen. weder nur bem Menschen in seiner Erscheinung jugeschrieben werben kun. Sest nun bie Onabe als nothwendigen Gegensat bie Sinde voraus und ift fie in ihrer wirklichen Bethätigung nur traft ber ansgeschloffenen Gunbe selbständige Freiheit, kann im mensch-Men Willen die Form ber Willfur nicht gang in die gottlichmafcliche Freiheit aufgehen, weil bamit bas Gelbftbewußtsein ber lederen augleich aufgehoben wurde: fo folgt baraus weiter, baß Berke ber Liebe, so wesentlich fie auch aus bem lebenbigen Sanben hervorgehen und beffen praktifdje Bermittelung bilben, Bebingung ber Rechtfertigung und Befeligung bes Menschen ma können; nicht etwa beshalb, weil ber menschliche Wille in Er Liebe immer schon in Ginheit mit bem gottlichen wirft, ber Renfch also eine von Gott gestellte Bedingung nicht für fich allein afüllen wurde - benn bies findet auch beim Glauben Statt. beein die gottliche Gnade schon mitgesett ift - sondern weil die mie praktische Seite bes Willens für fich betrachtet unvollkommen Weibt und bis auf einen gewiffen Grad bleiben muß, und nur ber Maube in Einheit mit ber Liebe als allaemeiner Gesinnung die mahrafte Unenblichfeit bes frommen Gelbstbewußtseins bilbet. Rur in fich Unenbliche fann bie Bedingung eines Unenblichen, er ber Rechtfertigung und Seligkeit, fein, weil babei bie Relation bas absolute Berhältniß ber Ibentität ber Seiten umschlägt. tan konnte zwar meinen, ber Glaube fei in seiner Bahrheit burch Batte, menfol. Freiheit. 15

bie Liebe, biese in ihrer Wahrheit burch bie besonderen Werfe b Liebe bedingt, also aulest ber Glaube und die Rechtfertigung bun bie Werfe; Die letteren feien burch eine hinterthur wieber bereit gelaffen, und bie gange Unficht fei vom gefehlichen und einseit moralischen Standwunfte nur formell verschieden. Allein Die Kon ber Berknüpfung ber Momente ift bei allen geistigen Dingen b Sauptfache und unterscheibet gange Standpuntte, bie ber aufe lichen Anficht, welche bie Momente bloß bergablt, zusammenzufalle scheinen. Allerdings muß sich ber Glaube und bie innere Zotal tat ber Liebe in einer Reihe besonderer Thaten offenbaren, mi wo diese fehlen, find auch jene nicht vorhanden; aber diese Bed bilben nur bie Entwidelung und Erscheinung ber in fich concrete Allgemeinheit, sie werben nicht mehr gezählt und zusammengerechm wie auf bem legalen Standpunkte, und bedingen, in ihrer Befa berbeit gefaßt, Glauben und Liebe nicht, weil fie als Entfalten ber Liebe mit biefer felbst ibentisch, abgefehn von biefer Einheit ab keine Werke ber Liebe find. Weil aber bie Liebe als praktisch Thatigfeit, also im Unterschiebe von ber innern Fulle bes Glauben in die endliche Sphäre eingeht, und sowohl innerlich durch die einzelnen Momenten noch eintretenbe Gunbe, als außerlich burch b Bufälligkeit und ben Wiberstand ber Erscheinungswelt unvollte men bleibt: fo fann biefe praftifche Seite als folde fein Gru ber Rechtfertigung sein; ber Mensch ift in biefer Sphare nie vol fommen gerecht, nicht in allen einzelnen Willensacten und Thai ber absoluten Forberung angemeffen. Diese Mängel ber Erscheinut werben aber ausgeglichen burch bie innere Einheit bes Selbit wußtseins, worin fraft bes Glaubens bas Urbild ber sittlich Bollfommenheit als bas wahrhafte Selbst lebendig ift, und b Liebe aus ber getrübten Erscheinung fich jur einfachen Allgemen beit, ju bem Gefühl, bas Gute im innerften Bergensgrunde wollt zu haben, concentrirt. In biefer unenblichen Rudfehr aus b Besonberheit und ben Gegenfagen ber sittlichen Belt jur an m für sich seienden Ibee als einer ben Zwiespalt versöhnenden Ma

bat bas Subiect bie Gerechtigkeit bes Glaubens, welche allein vor Bott gilt, und bas bamit verfnupfte Gefühl gottlichen Friedens, welcher fraft ber concreten Einheit ber Ibee hober ift als bie Rekerion bes Subjects und alle Anstrengungen, welche baffelbe in ber Beseterfüllung zu seiner eigenen Beruhigung machen konnte. Die adttliche Gnabe macht ben einzelnen Menfchen als folchen nicht gerecht, macht fein ganges moralisch-fittliches Leben nicht islechtbin vollfommen, weil bies innerlich unmöglich ift. ndr ift es so vorgestellt, daß bas Berdienst Jesu Christi ben cinginen Subjecten angerechnet werbe, um bei ihnen bie Mangel bes chenen Willens au ergangen. Die Borftellung von einer Bumanng fremben Berbienftes widerspricht freilich, wenn man biefelbe ftreng buchftablich und außerlich auffaßt, aller Moralität und freiheit; eine juribische, bloß ber Sphare bes Rechts angemeffene, Buednung hebt bie freie Selbstbestimmung und die Bahrheit bes Capes auf, daß die fittliche Bollendung nur Resultat ber Freiheit, Die fic concret gestaltenbe Ibee bes Willens fein fann. Der eigentide Sinn ber Imputation ift jedoch keineswegs ein legaler, fone ben im Begenfage jur Legalität gebilbet und beshalb nur fcheinwit ihrer Grundanficht übereinstimmend. In Wahrheit ift bie station bes Berbienstes Christi nicht verschieben von der Iben-Mit bes einzelnen Subjects mit feiner urbildlichen Ibee ober bem Beifte Chrifti; weil fich aber biefe Einheit nicht auf alle besonderen Iche bes fubjectiven Willens erftredt, fo ift bie praftifche Gerechfacit im absoluten Sinne feine wirfliche, sonbern bloß ibeale, von Sott angenommene, und mit Beziehung auf bie Ibee angerechnete. Shifich fann bie absolute Gerechtigfelt nur in ber objectiven Beltsthnung ober im Beifte werben, fofern bie Mangel ber besonberen Berfonlichkeiten burch ihr Busammenwirken für ben gemeinsamen Wfoluten 3wed aufgehoben werben; aber auch bas Reich Gottes Rett biefe Gerechtigfeit nicht in feiner zeitlichen Erscheinung, fonbern in feiner ewigen harmonie, in ber Anschauung ber verklarten, beimmbirenben Rirche, bar; bas Absolut. Sittliche ift baber nur als absolute Rudfehr bes Geiftes aus aller subjectiven und e jectiven Erscheinung zugleich benkbar. Deshalb bilbet benn m bie Anschauung und Hoffnung eines verklärten Reichs Christi i nothwendigen Schlufftein in ber Gefammtbewegung bes from Selbstbewußtseins. — Die Paulinische Lehre von der Rechtal gung durch ben Glauben ift nach biefer Erörterung ber Monal ber angemeffenfte religiöse Ausbruck für bie Rückfehr ber subjenteil Ibee bes Willens aus ihrer enblichen Erscheinung, also bie religiöse Wahrheit selbst, die vernünftige Einheit ber Dialett Selbitbewuftfeins. Deshalb konnte es denn auch nicht baß biefe Lehre von bem einseitigen Verstande häufig misvelle und verkehrt wurde, wie es allem Concret=Bernunftigen in ftanbesabstraction gegenüber ergeht. Balb mar es eine w tinomistische Richtung, welche barin einen Deckmantel frie Sünden und ein Rubekissen für das Gewissen fand, inden kin Glauben bloß theoretisch und außerlich auffaßte; balb war # abstracte gesetzliche Eifer, welcher bie Lehre unmännlich, and und ber Moralität und Sittlichkeit verberblich fand, inden Richtung bas Migverständniß ber anderen antinomistischen, nicht für den ursprünglichen Sinn der Lehre, aber bennoch für nahe liegende Confequenz berfelben ausgab, besonders für E welche sich die zusammengesetzte Vorstellung vom Glauben Allerdings kommt babei Alles an auf # aneianen fönnten. Begriff bes Glaubens, und bann weiter auf die Art und B wie man fich überhaupt bas Verhältniß Gottes zum menschuff Geifte und Willen benkt. Nach biefer letteren Seite bin unfre bisherige Erörterung im britten Stabium biefes 2064 ihre nothwendige Erganzung erhalten.

## 2. Die Entwickelungsftufen des subjectiven Willens.

Wir betrachteten bisher die Momente ber subjectiven 6th ber 3bee bes Willens in ihrem inneren bialektischen Berhalimi

nanber, ohne babei bem empirischen Entwidelungsgange bes Subcts au folgen. Dieses Berfahren war nothwendig, um bie Moente felbst wiffenschaftlich zu bestimmen; die Erscheinung und ber Biberspruch berselben konnte nur aus ber Einheit ber Ibee beriffen werben, und die lettere mußte beshalb in ihrer einfachen Indentität oder als Begriff biefer Sphare vorangestellt werden. Diese Betrachtung erhalt ihre nothwendige Erganzung an ber nun islaenben Erörterung ber empirisch auf einander folgenden Entwidelungoftufen bes subjectiven Willens, eine Erörterung, welche buch obige Dialektik ber Momente vielfach vorbereitet wurde, wefeutis barauf rubt und zum Theil benfelben Inhalt nur nach einem andern Gefichtsvunkte barftellt. Da ber Wille ober bie Freihelt wefentlich Selbstbestimmung ift, so fann es feinen angeborenen ober mmittelbar gesetten wirklichen Willen geben; biefer ift als Selbftbestimmung innere Bermittelung, also Aufheben ber Unmittelbarlet. Entfaltung bes mit ber Geburt in ben Menichen gelegten Reines. Bon Natur ift ber Wille nur als Anlage, Bermögen, de ein Immeres, bas in die Wirklichkeit heraustreten foll, vor-Mit bem erwachenben Selbstbewußtsein erscheint auch be wirkliche Wille, jundchft als Willfür, fpdter als wahrhafte Inheit. Go ergeben sich bie Stufen ber Entwidelung: 1) ber Mand ber unmittelbaren Einheit ober Indifferenz ber Momente; bas Auseinanderschlagen ber Seiten zur Gestalt bes moralischen Selbstbewußtseins, jum Wissen und Thun bes Guten und Bofen; bie Aufbebung bes bamit gesetten 3wiesbalts aut Einbeit II Abee.

## a Der Bufand ber Indiffereng ber Momente bes fubjectiven Billens.

Unmittelbare Einheit ober Indifferenz der Momente des Wilses können wir von diesem Zustande nur prädiciren, sofern wir nseilben theils im Unterschiede und Gegensate zum wirklichen Wilses Subjects betrachten, worin der Unterschied des allgemeinen er göttlichen und des subjectivsmenschlichen Willens nach Form

und Inhalt gegeben ift; theils als substantielle Grundlage biele in fich vermittelten wirklichen Willens. Da ber Unterschieb be Momente aum Begriffe bes subjectiven Willens felbft gehort, mid etwas ift, bas zu bem Willen noch binzufommt, so entspricht be noch indifferente Wille bem Begriffe bes Willens nicht, und awe nicht bloß in bem Sinne, in welchem auch ber bofe Wille jenen Begriffe ungngemeffen ift, fonbern in bem ftrengeren, bag bas un mittelbare Dasein, aus welchem fich ber Wille entwidelt, noch teine Realität beffelben ift; benn Entfaltung ber Momente und Renfitt ift baffelbe. Da aber auf ber anbern Seite biefes Dafein ben fubstantiellen Grund, Die potenzielle Boraussehung bes wirflichen Willens, und awar nach allen feinen Momenten, bilbet, fo tam man ibm ben Ramen bes Willens mit bemfelben Rechte augefteben als man bas eben geborne Rind ein vernünftiges Wefen neunt Alle Indiffereng läßt fich nur aus ber Differeng begreifen : bem bas Begreifen besteht in ber für bas Deuten und in bemielben m festen Entfaltung ber Begriffsmomente; wo biefe Entfaltung feit bort bas eigentliche Begreifen auf, die Indifferenz läßt fich balt mur beziehungsweise, also vermoge ihrer Bewegung gur Differen bin begreifen. Die Erinnerung bes Subjects reicht nicht bis ben Buftand ber Indifferenz hinein, weil fie felbst eine Thatiell und innere Bermittelung bes Selbstbewußtfeins ift, welches et mit ber Differenz beginnt. Weber bas einzelne Subject noch i Menfchheit überhaupt fann baber eine erfahrungemäßige Reuntil von jenem Buftande haben und überliefern, fofern er fie felbft be trifft; vielmehr wird biefe Kenntnig nur von benen gewonnt, welche barüber hinausgeschritten find, theils burch Beobachung von Kindern im garteften Lebensalter und von einzelnen in ihm Entwickelung zufällig gebemmten Individuen — benn game Bil fen in biefem Zustande kann es nicht geben, wenn fonst eine Boll einheit fattfindet - theils burch Schluffe von ber Geftalt bi winflichen Willens auf feine Boraussehung gurud. Durch fold Reflerionen haben fich benn auch bie Sagen ber Bolfer von eine

golbenen Zeitalter und vom Berluft ber kindlichen Unschuld gebilbet; ber Seift restectirt sich barin aus ben Widersprüchen und Gegensagen ber Wirklichkeit in sein gegensahloses substantielles Wesen, welches aber, als Substanz, wesentlich mit ber Raturbeftimmtheit behaftet ift.

Bestimmt man nun von ber Differeng aus bie Inbiffereng naber, fo ift bisfelbe die unmittelbare Ginheit bes gottlichen Willens der bes Gefetes und bes fubiectiv-menfchlichen Willens, bes formellen 3ch und feines natürlichen Inhalts. Diese Seiten und Romente find als folche nicht vorhanden, ihr lebendiger Proces if vielmehr zur natürlichen Rothwendigkeit zusammengefunken. Die unmittelbare Einheit ber Momente ber 3bee ift nämlich bas ten, ber animalische Proces überhaupt, und ber Mensch unterfeibet fich im Zustande ber Indiffereng nur burch feine Botentiathat und bas burch biefelbe bebingte Borfviel bes Kreien in ber Bewegung ber Rothwenbigkeit vom Thiere. Da ber wirkliche Bille noch fehlt, so ist ber Mensch weber aut noch bose, also in Beziehung auf Gott auch weber gut noch bofe erschaffen. Um bie Camfalitat bes Bofen von Gott auszuschließen, fagt man zwar Har, ber Menich sei aus ber Sand Gottes gut hervorgegangen, We fei er burch sich selbst geworben; biefer Ausbruck ist jeboch Hoft mangelhaft und unpaffend, jumal wenn man bei ber Schobing nur an bas erfte Menschenpaar benkt, und baffelbe auswhinsweise gut, alle anderen Menschen bagegen mit einem unwiderftehlichen Sange jum Bosen geschaffen werden läßt. Menfc nur burch Bethätigung ber Freiheit gut werben kann, und die unmittelbar gesette Seiligkeit. Weisheit und Gerechtigkeit ein 16 felbst widersprechender Gebanke ift, so hat man in neueren Beiten es vorgezogen, ben Menfchen, wie er aus Gottes Band bervorgegangen, als rein, unschulbig zu bezeichnen. Damit ift jeboch wenig gewonnen, ba beibe Ausbrücke nicht im moralischen und fittlichen Sinne gefaßt werben burfen, sonbern bie Abwesenheit des Bosen vom menschlichen Willen nur in bem Ginne aussagen,

r

Į,

E

Ē

Ë

i i

wie man auch natürliche Dinge als unschuldig und rein bezeichnet und ber menschlichen Bosheit und Verkehrtheit eine beilige Ratu überhaupt entgegenstellt. Die menschliche Ratur als Substanz ae faßt, also ber Wille in ber Indifferenz seiner Momente, ift weba qut noch bofe, rein ober unrein; alle Brabicate, welche erft burd bie Differenz bedingt find, muffen hier noch ausgeschloffen werben. Es wird zwar gefagt, bag Gott nach vollbrachtem Schopfungs acte Alles, was er gemacht hatte, ansah und sehr gut fand (1 Mel 1. 31.); hier bezeichnet aber bas Brabicat Gut Die 3wedmaffie keit überhaupt und umfaßt beshalb bie natürlichen Dinge und bie menschliche Ratur zugleich. Der allein angemeffene religiose Aubrud jur Bezeichnung ber menschlichen Ratur in bem Buftanbe, wie fie von Gott tommt, ift ber biblifche, bag nämlich Gott ben Menschen nach seinem Bilbe schuf (1 Mos. 1, 26. 27. 9, 6.): es liegt barin eben sowohl die creatürliche als ebenbildliche Scie bes Menschen. Da ber Mensch vermöge seiner Gottabnlichfeit über alle anderen Geschöpfe erhaben gebacht, und bie Berrichaft über bie irdischen Dinge als eine Folge berfelben bezeichnet ift (1 Dof. 1, 26-28. Bf. 8, 5-9.); ba ferner biefe Gottahnlichkeit als we vertilgbare, substantielle Bestimmung ber menschlichen Ratur betrachtet ist (1 Mos. 9, 6.): so kann es nicht zweifelhaft fein, bag barme ter das intelligente Wesen des Menschen, Bernunft und Freiheit au versteben ift. Run unterscheibet aber bie Schrift febr richte eine breifache Stufe biefer Gottahnlichkeit. Buerft ift biefelbe bi ber Schöpfung als substantielles Wefen und Bestimmung ber menfc lichen Natur gesett; ber Mensch wird überhaupt nach bem Bil Gottes geschaffen, ift Trager bieses Bilbes. Damit ift über it Entfaltung ber Substanz zur wirklichen Bernunft und Freiheit nichts Näheres ausgefagt. Daher tritt bie Reflexion ein, bas ba geschaffene Mensch junachst von ber Natur kommt, Die Gottabe lichkeit aber erst mit dem Erwachen des moralischen Selbstbewußt seins, mit bem Wissen bes Guten und Bosen, welches burch bi That bedingt ift, in ihm entsteht. Diesen Gesichtsvunkt macht be

mänger ber ursvrunglichen Schövfungesage geltenb (1 Mos. 2, 17. 5. 7. 22.); wenn babel bie Bernunft scheinbar von außen, ben Genuß vom Baum ber Erkenntniß bes Guten und Bo-, in ben Menschen kommt, so ist dies begreiflich nur mythische egorische Darftellung: zwei Hauptbestimmungen bes göttlichen Les. bas fittliche Bewußtsein und bas ewige Leben find als Bunderbaume vorgestellt, die Eigenschaft bes einen nimmt Le Renfch in sich auf, weil es aber nur burch die Bermittelung Sould geschieht und geschehen kann, so wird ihm bie andere micaft verfagt. Als sittliches Wefen, welches bas Gute und **The me so** weiß. daß es dasse!be auch thut, bleibt der Mensch Dainelich und sterblich wie er erschaffen wurde, wird Gott in Folung ber Unvergänglichkeit nicht gleich. Diese zweite Stufe Gottabnlichkeit ift baber bie ber Differenz und bes Gegensates Romente ber Ibee. Die britte und höchste Gestalt ber Gott-Michfeit wird durch die Erlösung, den Glauben und die Wiederet gesett, wodurch ber Mensch wahrhaft gottahnlich, geistig frei (Col. 3, 10. 1 Cor. 15, 45—49. 2 Betr. 1, 4.); dies ift bie Gottnichfeit ber Idee, die hohere Einheit der differenten Momente subjectiven Willens. Die alteren Theologen, besonders die testantischen, verwechselten die erste Stufe mit der britten und len fich gegen die ausbrückliche Erklärung des Apostels Pau-(1 Cor. 15, 45 ff.) bie ersten Menschen vor bem Kalle als Mommen heilig, gerecht und weise vor; sie faßten außerbem bie the Stufe einseitig als Regation und Brivation dieser Bollsomheit, als Sündenfall, auf, ohne eine Ahmung von der tiefen Inheit der Erzählung zu haben. Wunderlich und ideenlos and, erflärte man bie Stellen, welche von ber burch ben Ungebefam veranlaßten Gottahnlichfeit bes Menschen reben, ironisch, aber im Wiberspruch bamit wieber an, bag bie beiben Bun-Produme wirklich gottliche Krafte enthalten hatten. Diefe geiftlofe Christverbrehung, welche auch in ber neuesten Zeit bei vielen Meslogen noch an ber Ordnung ift, wird nur bei tieferer Erkenniniß bes Wesens ber menschlichen Freiheit verschwinden. - Sie haben wir es nur mit ber erften Stufe ber Gottahnlichfeit be Menschen zu thun, und es fragt fich, wie bas mit ber Schobfun in allen Menschen als folden gefette Ebenbild Gottes im Ber baltniß zur natürlichen Beschaffenheit und zur weiteren Entwich lung bes Menfchen zu benten fei. Liegen vielleicht beibe Seiten bas göttliche und bas natürliche Element, außer und hinter einen ber? Liegt bie Intelligenz im bunkeln Schacht ber menfchlichen Ratur vergraben, bis fie burch außerliche Einwirfung ober die außerlich mitgetheilte Offenbarung ans Licht bes Tages geficht wird? Eine Trennbarkeit beiber Seiten ift nicht möglich, weil be Beift auch in ber Gestalt ber Substanz nicht aus Theilen fonben Momenten besteht, und weil überhaupt feine Ibentität burch bi spätere Entwidelung möglich gemacht wirb, bie nicht schon in Reime ursprünglich ober potenziell liegt. Beibe Seiten bilben wa in ber Substanz feine Momente, weil fie überhaupt barin med nicht auseinanbertreten; wie aber im Bflanzenfeime ober im Gm broo die gange organische Gliederung ideell enthalten und praffe mirt ift, so and in bem noch indifferenten Willen feine fodien Unterschiebe. Der Begriff bes Willens ift allerbings nur als 30 neres vorhanden, bas 3ch bethätigt fich noch nicht als Deufe und Bestimmen feiner felbst; mas aber nur erft als Inneres de Boteng gefest ift, bas ift eben bamit auch erft als Meußeres de Erscheinung gesett, und eben so umgekehrt. Erft wenn Inum und Aeuferes fich gegenseitig vermitteln, fommt es gur Bittis teit, und sofern bas Innere als bas allgemeine Wefen, bas Bere als feine Erscheinung und besondere Gestaltung aufgefaft wird, zur Reglität bes Begriffes als ber fich fei bewegenben 30 talität. Ift nun ber Wille noch in ber Substanz verschloffen, barf man fich bies nicht so vorstellen, als ob biefer Reim binis ber Erscheinung und getrennt von ihr verstedt läge und schließ vielmehr ift bie außere Erfcheinung, welche aber als folche wi nicht gewußt wirb, selbst die Hulle des Innern, umschließt bassell

ell. Das seinem Beariffe und feiner Bestimmung nach in ermittelte ift nur als Unmittelbares ba, bas Ursprüngliche innere ift mir erft ein Aeußeres. Saufig werben Urfpringund Unmittelbares mit einander verwechselt, und ber Specuber Borwurf gemacht, daß fie burch ihre immanente Dia-Mes Urweingliche aufzuheben und zu vernichten ftrebe. Allein kforungliche ift bas Substantielle, Botenzielle, bas erft bem ie nach ober für und Besehte; bas Unmittelbare bagegen ift wirifch erfte noch unvermittelte ober fpater zur Ginfachbeit ihrende Erfcheinungsform bes Urfprünglichen. h ursprünglich ober seinem Bearisse nach sei, offenbart fich wenn die Unmittelbarkeit ober Indifferenz aufgehoben with; jeht verloren, das Ursprüngliche bagegen fommt aus ber Botentialität jur Actualität, wird fo jur Realität bes Beober jur Ibee, Ursprünglich ift ber Mensch mit ber Mogund Bestimmung jur Bernunft, Religion, Freiheit gefchafies ift feine principielle Olffereng, fein Begriffsunterschieb von bieren. Aber unmittelbar ift ber Menfch als ein natürliches geschaffen; sein Denken und Wollen ift noch nicht zur in rmunftigen Allgemeinheit ausgebildet, ift noch finnliche Bor-1. Trieb, Begierbe. Durch biese ummittelbare Einheit ber blichen und natürlichen Seite bes Menschen ift bas Gottthe jur Natur geworben, bat fich felbft als Unmittelbares um fich aus biefer feiner Boraussehung zur Geiftigfeit zu Denn alle spateren Bestalten, Befet, Liebe, Betft, : Gottes, find nichts von ber Entfaltung bes gottlichen Eben-Berichiebenes, und schon die tieferen Lebrer ber alten Rirche, bas Berkandnis ber speculativen Logosiber noch nicht entt war, nahmen eine fortbaurenbe Berbinbung bes Logos als rollbes mit bem feit ber Schöpfung in ber menschlichen Ras mutrflichten Cbenbilbe Gottes an. Der Logos ift bie reine ober metaphyfifche Form ber Intelligeng; feine Berbinbung m Ebenbilbe ift feine Reglibft als wirflicher Golft. Diefe

Realität hat fich aber burch verschiebene Stufen ber Erscheinun vermittelt bis zu Christo bin, in welchem ber Logos Rleifc war und so bas bochste religiose Selbstbewußtsein und bie mahrhaft göttlich-menschliche Freiheit erzeugte. Wie nun aber in Christo be Logos erft zur Ratur wurde in seiner Ibentität mit bem Rieffc ba ber Begriff ber Ratur ben Unterschied bes Unmittelbaren und ber barauf folgenden Entwickelung involvirt, wie beshalb in Chris auch mir Eine Ratur, Die fich in amei Seiten birimirt, angenow men werben fann, weil fonft bie Einbeit ber Berson sammt ber Wahrheit beiber Seiten unbenkbar ift: fo ift auch bei ber Draffbeit überhaupt bas Chenbild Gottes ober bie Realitat bes aite lichen Logos mit ber endlichen Seite bes Menschen eng verbunden, und beibe zusammen conftituiren erft ben Begriff ber menschlichen Ratur. Das Göttliche fommt nicht auf zufällige und außerlicht Weise erft später binein; eine begriffelose Vorstellung, die nicht ein mal auf ben lebendigen Organismus Anwendung leidet, welcher fic nur solche Elemente assimilirt, welche an fich mit ihm ibentisch find; geschweige benn auf die geistige Monas; vielmehr ift ber gottliche Geift ursprünglich und potenziell ichon in ber menschlichen Rate mitgefest, und eben beshalb erreicht ber Menfch nur burch Get und in Gott feine Wahrheit und Kreiheit. Gine Bergotterung be Menschennatur ware biese Ansicht nur bann, wenn nach monophy fitischer Weise die richtige Voraussetzung der Einen Ratur duch Bermischung und theilweise Bernichtung ihrer bifferenten Moment, ber Seiten ber 3bee, getrübt, und die Sache aus ber immanente Dialektik bes Geistes in die finnliche Sphare einer chemischen 80 mischung, Durchbringung und Berwandlung verschiebener Subftar zen herabgezogen würde. Das Bernünftige und Freie fam nicht burch Rategorieen und Verhältniffe, Die bloß ber Ratur an gehören, begreislich gemacht werben, sondern nur durch die freie Dialektik bes Begriffes und ber Ibee. Ift nun auf ber einen Seite die göttliche - metaphysisch gebachte - Ibee in ber mensch lichen Ratur immer real gewesen, wenngleich werft in bloß un

mittelbarer Beise und beshalb nicht als wirklicher Beift geseht: so ift auf ber anbern Seite auch bie Natur in Gott gesetzt als menschliche Ratur, und Gott hat fich baburch felbst eine Raturband gesett, aus welcher er sich entwidelt. Der gewöhnlichen Borftellung bes abstracten Berstandes scheint biese Ansicht ungerint, ba fie Gott als Unveranberlichen, über allen zeitlichen Bechfel Echabenen auffaßt; biefer Borftellung mußte beshalb aber auch bie Berson Chrifti ein unbegreifliches Rathsel bleiben, ba Chriftus, obalech ber Logos in ihm Fleisch geworben, junahm an Weisheit wie en Jahren. Gehorfam lernte und allmälig zur fittlichen Bollchang gelangte. Der Berftanb ftraubt fich bagegen, bas Gottlice als Ratur zu benten, er begreift nicht, bag Gott nur baburch Seit ift, daß er fich augleich als Natur, Unmittelbares, Indiffemy fest; er conftruirt fich Gottes Selbstbewußtsein nach Analogie bes menschlichen, ohne zu bebenten, daß bann auch biefelben Bormesterungen anquerfennen seien. Subject Dbject ift aber bas Schabewußtsein nur, fofern es auf einer Raturbafis ruht, wober Unterschied ber Seiten zu einem realen, von bem bloß beiden, ideellen Unterschiede verschiedenen wird; bas Auseinander-Magen der Momente fest ihre an fich seiende Einheit, bas formelle 3ch und die bewegliche Willfur eine substantielle Rothwens biefeit voraus. Dhne Naturbasis schwebt die Dialektik ber Freibeit gleichsam in der Luft, d. h. fie ist ein rein ideeller, bloß los gich-metaphysischer Proces. In ber Wirklichkeit ift Gott Subfang, causa sui und reale Freiheit, sofern er selbst in sich unterideidet ben Grund, aus welchem, und die Freiheit, als welche er ich ewig aus feiner unerschöpflichen Külle von Wesenheit hervorbeingt. Der Ausbrud: göttliche Ratur; bie biblische Formel, bag alle Dinge aus Gott (als Substang), burch Gott (als absolute Caufalitat) und zu Gott (als 3bee) find (Rom. 11, 36. 1 Cor. 8, 6.); die Idee des Logos, welcher eben sowohl Abglang des göttlichen Befens als die absolute Vermittlung und ideale Einheit ift, traft welcher alle Dinge geworben sind und bestehen (Col. 1, 15. 16.),

Ξ

Ξ

2

=

**E** 

fo wie Leben und Licht aller intelligenten Wesen (3oh. 1, 4.); ich heit Chrifti und ber Gläubigen mit Gott innerhalb Giner Rei lichfeit: alle biefe tiefen Bestimmungen find leere Borte, al Borftellungen, wenn nicht Gott ale fubstantieller, realer, mi biger Grund, also ale Unmittelbarfeit ober Ratur, und ale flarung und Befreiung biefer Substang, als Ibee (Loast) Beift, begriffen wird. Auch in Gott ift bie Kreibeit mir di beit ber Rothwendigfeit und ber formellen Selbftbeftimm benten; leugnet man bie Substang, fo fällt bamit auch bie wendigfeit. Auf der andern Seite barf aber nie übersebe ben, baß biefe Entwidelung nur in ihrer besondern Grif nicht überhaupt, zeitlich zu benten ift; es gab feine Beit, w nur erft als Substanz existirte und sich noch nicht als Ga vorgebracht hatte; wie bie Schöpfung als ewiger Act m ift, so auch ber Unterschied und relative Begensat in Gottet fen. Außerbem muß biefer Broceg ber Befreiung ber fubfin Rothwendigfeit zu geistiger Freiheit als ewiger Rreislauf werben; Gott als Geift ift eben sowohl abhangig von Get Ratur, als umgefehrt bie Ratur in Gott vom Beifte abif ift; die Natur ift die Boraussehung, welche ber Beift fich macht, und ber Geift die Verklärung, zu ber bie Ratur fic ff aufhebt. Das Ganze ift baher ber Proces ber in fich beschloffen Freiheit, und bebt bie Unenblichkeit und Afeitat Gottes nicht Wie verhalt fich nun aber biefes göttliche Ebenbild ober bie Ratur gefette 3bee Gottes ju bem unmittelbaren Dafein bet türlichen Menschen? Geht man von ber späteren Differen Seiten aus, fo fann man ju ber Meinung verleitet werben, fei auch schon in ber unmittelbar gesetten Ratur bes Menschat boppeltes Element ober eine boppelte Seite vorhanden; allein mit wurde die Indifferenz aufgehoben, welche eben die unven telte, unterschiebelofe, fich in fich felbft noch nicht birimirenbe heit ber Seiten aussagt. Bon einem gottlichen Element in menfchlichen Ratur tann beshalb ftreng genommen nicht bie M weil biefe Kormel ichon ben Unterschied beiber Seiten enthält unberbem die menschliche Ratur als Ganzes einseitig hervorbas Göttliche aber bloß als einen Kunken, Reim mitgesett fein weshalb benn auch Diejenigen, welche biefe Formel gern geben, fich schwerlich bie ergangenbe Kormel gefallen laffen, woein menschliches Element in ber gottlichen Ratur mitgefest In der That find beibe Redeweisen gleich wahr und gleich be, weil beibe weber jur Bestimmung ber Inbiffereng, noch Differenz noch auch ber höheren Harmonie ber Seiten recht L. Denn in ben beiben letteren kann nicht bloß von Elem. b. i. einem unvermittelten Inhalt, bie Rebe fein, in ber fareng find aber beibe Seiten elementarisch vorhanden. baber im Wesen ber Indiffereng selbst, baß teine Unterscheiber göttlichen und menschlichen Seite möglich ist; beshalb ift unt Eine Ratur ober Substanz anzunehmen, und ber Monobomus hat in diesem Bunkte Recht. In dieser Ratur, welche inlich menschlich, strenger aber gottmenschlich genannt wirb, de beiben Seiten ber Ibee nur potenziell, beibe als Inneres iten, beibe erscheinen unmittelbar als außeres Dafein, als liche Bernunft und natürlicher Wille.

Ran hat den Menschen in diesem natürlichen Zustande öster Thieren gleichgestellt und beshalb das Paradies einen Thieren genannt. Allerdings tritt die principielle Dissernt des chen von den Thieren erst mit der Ausbedung jener Unmitseit in die Wirklichkeit, auf der andern Seite sindet sich aber so bedeutende Verschiedenheit der menschlichen Entwicklung ver thierischen, daß jene Gleichstellung als unpassend erscheint. hierische Natur entwickelt sich viel rascher und wird im Allgen bald in sich vollendet; der Mensch wird von allen leben. Wesen in der hülflosesten Lage geboren und erreicht seine de Bollendung mit der Entwickelung der Vernunft zugleich. der Mensch an sich geistig ist, einen langen Bermittelungsstuchlausen muß, um seinem Begriffe angemessen zu werden,

bes Beiftes, fich aus bem Wiberspruche berausmarbeiten Substantialität zum freien Begriff und zur Ibee aufzuheten bas Werben bes freien Geiftes als Entfaltung bes full fcmellenden Reimes, als continuirliches Sichfelbfibervetin faffen ift, fo läßt fich fein Bunft firiren, wo bie Entwick Subftang aus einem Bustanbe von Bassivität in Acivil einem Gefette ober Geschaffenwerben in ein fcbobierifde felbftfegen überginge; vielmehr ift es bie Gine geiftige & welche fich zuerst in ber Korm ber Nothwendigkeit und Erwachen bes Selbstbewußtseins auch in ber Form ber Freihi bringt. Die barin mitgesette Schopfung und Erhaltun bezieht fich theils auf bas Rein-Unmittelbare, Die blose ! fis als folche, theils auf die Energie bes gottlichen & welche bas treibende Princip bes Fortschrittes bilbet. Gintreten ber Differeng ber Seiten läßt fich jeboch fein be Unterschied gottlicher und menschlicher Thatigfeit behaupte bie Seiten felbst noch nicht geschieben finb. mutterlichen Schoofe ber Substantialität vor fich aebente widelung des Beistes, das findliche Spiel des Bewußtfein ber noch natürlichen Willfür, bezeichnet man mit bem Rame kindlichen Unschuld, und legt benfelben ber menschlichen Ram einem anderen und höheren Sinne bei als ber auferen Mi welche, nicht mit sich felbst, sondern nur mit bem Geiste vergilf also uneigentlich, als eine unschuldige und heilige betrachtet well fann. Die kindliche Unschuld, als einfaches Auffichberuhm Geiftes, einfache Ibentität ber Freiheit und Rothwendigleit, ben Gegensatz zu ber mit ber Differenz kommenben Soul bem in jedem Individuum irgendwie eintretenden Zwiesvall Innern; fie ift baber etwas Heiliges, Unverletliches, aber Sinne bes Unmittelbaren, nichts wirflich Gutes, welches selbstbewußte Bermittelung voraussest. Die Unschuld ift mit über bie Begenfage bes Selbstbewußtfeins übergreifenbe Samme sondern ihre einfache noch vor der Differenz liegende Borausschaff

her ift bei ben Thieren Gewohnheit, Belehrigkeit, Treue mog-; es fehlt aber die vernünftige Allgemeinheit bes fich felbst ntens und ber Selbstbestimmung, und gwar nach ber Seite bes balts und ber Form augleich. In ber thierischen Gewohnheit war eine Ibentität ber fich wieberholenben besonberen Borftelwen und Thatigkeiten gefest; biefes Allgemeine ift aber nur ein mittelbares, ift nicht Allgemeines für ein Allgemeines, kein gelges Fürsichsein. Der Instinct, als bie unmittelbare, sich in fich bit nicht birimirende Weise bes Bernunftigen ober bes Gesebes. nicht jum Gegenstand und Inhalt, ift ein Bestimmtwerben in Sichbestimmen in unmittelbarer Einheit. Die andere Seite; ie fed gelaffene Besonderheit des Inftincts oder die thierische Billir, umschließt nicht, wie bie wirkliche, menschliche Billt, eine formelle Allgemeinheit bes Dentens und ein Bestimmtwen durch Wahl; fie ist vielmehr ohne biefen innern Wiberma, welcher bie menschliche Wahlfreiheit brudt ober vielmehr felbe aum Moment ber wahrhaften Freiheit macht. Beim Thiere ien Trieb und Willfür zusammen, lettere ift bas Spiel bes iches, und nur eine außerlich notbigenbe Macht bewirft, bag bas ier bem Triebe widersteht ober gegen ihn verfährt; ein anderer derer Trieb erhalt wohl das Uebergewicht, und die Willfür wird so B einer Unmittelbarfeit in die andere geworfen, ohne daß ein fich Allgemeines, ein 3ch, die Seiten auf concrete Beise gumenschlösse. Die thierische Entwidelung geht beshalb auch ohne eren Rampf vor fich, ber unaufgelofte Wiberspruch in allem utirlichen fällt in bas Thier nur an fich, ift nicht für baffelbe, M er nie aufgeloft werben foll und fann. Der natürliche Geift gegen trägt einen viel harteren Widerfpruch in fich, fofern in m die absolute Bermittelung als Unmittelbares, die freie Intellis na als der Nothwendigkeit preisgegebene Substanz geset ift. Meer Widerspruch wird zwar erft mit bem Selbstbewußtsein für na Subject, aber an sich ift die Dialektik bes Bewußtseins bis Fram bes Selbstbewußtseins ober 3ch schon die eigene Energie Batte, menfchl. Freiheit. 16

bes Geiftes, fich aus bem Wiberspruche berauszuarbeiten mb Substantialität jum freien Begriff und jur Ibee aufzuheben bas Merben bes freien Geiftes als Entfaltung bes fubitant ichwellenden Reimes, als continuirliches Sichfelbfthervorbring faffen ift, fo läßt fich fein Buntt fixiren, wo bie Entwidelung Substanz aus einem Buftande von Baffivitat in Activität, einem Befest - ober Beichaffenwerben in ein ichonferiides felbftiegen überginge; vielmehr ift es bie Eine geiftige Si welche fich zuerft in ber Form ber Nothwendigkeit und fet Erwachen bes Gelbstbewußtfeins auch in ber Korm ber Kreibeit bringt. Die barin mitgesette Schöpfung und Erhaltung bezieht fich theils auf bas Rein-Unmittelbare, die bloge fis als folde, theils auf bie Energie bes gottlichen @ welche bas treibende Brincip bes Fortschrittes bilbet. Eintreten ber Differeng ber Seiten läßt fich jedoch fein bei Unterfcbied gottlicher und menschlicher Thatigfeit behaupten, bie Seiten felbst noch nicht geschieben find. Die erste w mütterlichen Schoose ber Substantialität vor fich gebende widelung des Beiftes, das findliche Spiel des Bewußtfeins ber noch natürlichen Willfür, bezeichnet man mit bem Rame findlichen Unschuld, und legt benselben ber menschlichen Rau einem anderen und höheren Sinne bei als ber außeren welche, nicht mit fich felbft, fonbern nur mit bem Geifte vergli also uneigentlich, als eine unschuldige und beilige betrachtet " fann. Die findliche Unschuld, ale einfaches Auffichberuhe Beiftes, einfache Ibentität ber Freiheit und Rothwendigfeit, ben Gegensat zu ber mit ber Differeng fommenben Schul bem in jedem Individuum irgendwie eintretenden Zwiespal Innern; fie ift baber etwas Seiliges, Unverlegliches, aber 1 Sinne bes Unmittelbaren, nichts wirklich Gutes, welches felbstbewußte Bermittelung voraussest. Die Unschuld ift nie über bie Begenfage bes Gelbftbewußtfeins übergreifenbe Sam sondern ihre einfache noch vor der Differenz liegende Boraussett

fann beshalb nicht bleiben, wie fie zuerft erfcheint, bet Geift s in fich felbst ben Zwiesvalt seben, um die Unschuld als folde wissen und in der wirklichen Freiheit sie wieder zu erringen. ift eine bekannte Erfahrung, bag bie Unschuld fich felbst als ze nicht tennt; ihrer einfachen Sichselbstaleichheit fehlt bie innere uletif bes Selbstbewußtseins, fie ift beshalb ein an fich seienber verfpruch, fofern ber Geift barin nicht für fich ift, fich felbft in em Product nicht weiß und wahrhaft hat. Dieser Wiberspruch als folcher aber erft für ben freien Geift gefest, welcher von m boberen Standbunfte aus bie Stadien feiner nothwendigen Adtif überblickt. So gewiß nun biefe Selbsterkenntniß gum puff bes Geistes gehört, so nothwendig muß auch bie Unschillb Dieselbe ift aber beffenungeachtet nicht bloß echoben werden. goldner Rindheitstraum bes Einzelnen und ber gangen Menfch-, nicht bloß ein Buftand natürlicher Unfreiheit, nach welchem surudzusehnen thöricht mare; sondern zugleich bie votenzielle monie ber nachher auseinander tretenden Seiten, welche an gen beginnt, fobalb bas Bewußtsein aus ihr herausgetreten ift, in biefem Rachklange zugleich ben aus bem Grunde ber Gubg bervortonenden Ruf zur Rückfehr in bas verlorene Barabies bas in fich zertheilte Selbstbewußtsein ergeben läßt. e Rudfehr bahin ift freilich burch bie einmal eingetretene Difn ber Seiten und die Schuld unmöglich gemacht, ber Cherub bem Flammenschwerte tritt unerbittlich bazwischen; gleichwie : die religiöse Anschauung ber fpateren Zeit bas Barabies von Erbe in den Himmel verset bat (Luc. 23, 43. 1 Cor. 12, 4.), ielangt auch ber Beift burch Dube und Kampf und burch ben g über die Sunde in diefes himmlische Paradies, bas Urbitb er irbischen Erscheinung. — Reben und innerhalb ber Unschulb ht sich im Zustande ber Indifferenz aber auch die ungebrochene beit ber natürlichen Triebe geltenb. In einem fittlichen Gemwefen wird dieselbe von der früheften Rindheit an vielfach gebigt; Auctorität, Gewöhnung, bie ganze geiftige Atmosphäre

auf ber einen, und ber natürliche Nachahmungstrieb und bie m mertlich fich entwidelnbe Bilbungefähigfeit auf ber anbern Seit bewirken, daß die natürlichen Begierben seltener in ihrer nachten Ro türlichkeit bervorbrechen. Anders stellt fich die Sache bei folden Bolfern, welche man als Wilbe ober Halbwilbe au bezeichen Reuere Beobachtungen und Versuche haben die Bilbung fähigfeit berfelben, also bie allgemeine Ibentität ber potenien menschlichen Ratur, hinlanglich bewiesen; ihr Buftanb, welcher be cwilifirten Belt gegenüber als Entartung erscheint, fann bethat micht bloß aus einer verschieden gestalteten Raturbafis erflatt wo Auf ber anbern Seite ift man aber auch nicht berechiet. ben Anstand ber Indiffereng zu weit auszubehnen. Begriff bes Guten und Bofen tritt freilich erft auf monotheille Standpunfte ein; wo aber Bolfer überhaupt Butes und 366 au unterscheiben wiffen, Religion und die Anfange fittlicher & meinschaft ausgebildet haben, was bei ben Wilben faft ohne fin nahme ber Kall ift, ba ift auch die eigentliche Indifferenz als folde aufgehoben und bafür eine befondere Gestalt ber Differem i Selbstbewußtseins eingetreten. Wie ber Verlauf ber Sache in M. Urzeit bes Menschengeschlechts gewesen fei, läßt fich weber con risch noch rationell nachweisen. Empirisch nicht, weil bas geschich liche Bewußtsein und die baburch bedingte Ueberlieferung erft if foat bei ben Bolfern bes Alterthums eingetreten ift, und bie & gen über bas golbene Zeitalter erweislich Mothen find, welche Bolfer je nach bem Maßstabe ihres entwidelten Selbstbennt feins und ihrer Selbsterfenntnig und ber barin mitgesetten Gottele tenninis verschieden ausgebildet haben. Rationell nicht, weil be Selbstbewußtsein nur in ber Totalität seiner Momente, als 34 wahrhaft begriffen werben fann, die Vorgeschichte bes wirlich Beiftes aber nur in ben allgemeinen Grundzugen; bie Mannie tigfeit ber Erscheinung bagegen läßt sich nur erfahrungsmäßig nach Analogie ber allgemein-menschlichen, ftets gegenwärtigen 6 Bir burfen beshalb im Allgemeinen widelung erfennen.

verficht behaupten, daß ber Zuftand ber Indifferenz bei ber michheit überhaupt ben Ausgangspunft aller geiftigen Entwide a bildete, weil dies der Begriff bes Beiftes und die taglich fich bestätigenbe Erfahrung bei allen Individuen verlangt; bie imung von einer wunderbaren Erleuchtung und Freiheit ber Urtichen, bie fpaterhin verloren gegangen mare, burfen wir besb enticieben als vernunft- und erfahrungswidrig zurudweisen. ba auch die hebraische Anschauung, obgleich sie ihren eige : Monotheismus in die Urzeit in unbestimmter Allgemeinbeit Betrerlegt, bennoch von einer Urweisheit nichts weiß. Denn fie läßt bt blog bas Wiffen bes Guten und Bofen erft mit ber Anfierng bes Urftanbes entflehen, fonbern fest auch ben Urfprung Religion (1 Mof. 4, 26.), bes ehelichen Lebens und ber fitte en Gemeinschaft, ber handwerte und Runfte als bas Spatere. drabirt man von biefen späteren Elementen, so fintt bie ansliche Urweisheit zu bem Buftanbe ber Indifferenz ausammen. b man braucht nicht einmal ben mythisch bargestellten Umgang ottes mit ben Menschen im Barabiefe als unwillfürliche Ansamungeform bes Referenten in Abzug zu bringen, ba ja obne Biffen bes Guten und Bofen feine Gotteserkenntniß möglich ift. Bott in ber Geftalt eines menschlichen Inbivibuums gar nicht 16 Gott erkannt werben konnte. Wie lange nun aber ber Buand der Indifferenz dauerte und burch welche Vermittelungen im Desonderen berfelbe aufgehoben wurde, läßt fich nur im Allgemeis bahin bestimmen, daß man jebe zu rasche und unorganische bidelung möglichst ausschließt. Die substantielle Ratur ber jugenblichen Menschheit scheint zwar nach aller Bahrschein-Wielt in mancher Sinficht energischer als die jest gewöhnliche. thre Entwidelung bei ben Bolfern, welche fpater als Trager te Cultur auftraten, von bem Buftanbe ber jetigen Wilben, wie k gebildete Sprache und ber weitere Berlauf ber geschichtlichen Bestaltung zeigt, vielfach verschieden gewesen zu fein: biese Bor-Age konnten aber die immanente Entfaltung bes Geiftes nur befoleunigen, nicht aber in ihrem allmäligen und im Gamer b trachtet bennoch langfamen Gange aufheben. Die biblifche End lung läßt die Differenz schon bei dem erften Menschenpaare in Kolge eines scheinbar einzelnen Actes entstehen; biefer Gint bung liegt ber Gebante ber Begriffeallgemeinheit aum Gmit fein Individuum macht baher eine Ausnahme von ber allgenein Regel. Da aber bas Effen vom Baume ber Erfenntnis, wa man bie allegorische Sulle abstreift, ein fehr vermittelter und im wieriger Act ift, so wird die vernünftige Betrachtung ber 6 nicht anstehen, in der biblischen Erzählung den zu einem einich Acte gusammengebrangten Gehalt eines Entwidelungeprocesie, Jahrhunderte mahrte, anzuerkennen. Die bobere Bahrheit alle Wahrheit ift ein Allgemeines - ber Erzählung besteht bei baß sie einen sich stets wiederholenden Bermittelungsact bes iectiven Geistes, nicht ein vereinzeltes und damit aufälliges & tum schildert.

Betrachten wir ferner Die substantielle Ratur ber perfdiele nen Individuen im Berbaltnif zu ihrer fpateren Entwideling ift mit bem allgemeinen fich bei Allen gleichbleibenben Grundun augleich eine Besonderheit und Schranke ber einzelnen Geftalm praformirt. Die Unterschiede ber Bolfer, Stamme, Familien, W Geschlechts, ber besonderen Richtungen und Beschäftigungen in fittlichen Welt find schon in ber Substang ber Individuen ibeel #. fest, bethätigen fich bann als Anlagen, Triebe, Reigungen, gestalten fich in ihrer freien Ausbildung zu bestimmten Charate ren. Die burch ben Gattungsproces bas im Gangen genomm angemeffene Berbaltniß ber Bahl von mamlichen und von we lichen Individuen erzeugt wird, so wird auch schon von der Re für die Darstellung der besonderen Bolfsgeister und die Aus lung ber besonderen sittlichen Sphären gesorgt. Die substantie Anlage ju einer besonderen Seite ber Aufgabe und Arbeit be Lebens bilbet ben besondern Beruf eines Jeden, und es ift M großem Gewicht für die ganze Laufbahn, daß berfelbe zu rechte eit richtig erfannt und ergriffen werbe. Bei bervorftechenber Unice macht fich ber Trieb felbst unter ungunftigen außeren Berbaltffen geltend und fucht instinctartig feine Befriedigung. lenichen find auf diese Weise von Ratur mehr ober weniger einber ungleich und nur ihrem Begriffe nach, als vernünftige und cie Befen, ibentisch. Durch biefes Berhaltnif fcheint auf ben ften Blid die menschliche Freiheit aufgehoben zu werden, zumal enn man erwägt, daß auch einseitige Begierben und heftige Leimichaften, bie fich leicht verberblich gestalten und zu groben Guna führen, mit ber Raturbasis in ben Ginzelnen gelegt find. An ben Determinismus au vermeiben und mit ber menfchlichen Ambeit augleich bie gottliche Gerechtigkeit in Beziehung auf bie wirtungliche Bertheilung ber Anlagen, auf Lohn und Strafe fefte walten, hat man, namentlich Origenes, eine ursprüngliche Gleiche mit aller intelligenten Befen behauptet und bie natürliche Berbiebenheit als Resultat einer im ibealen Bustande bet Braeriftens maegangenen Bethätigung ber Freihelt angeseben; ober aber a bie Braerifteng ber Seelen eine unerweisliche Sovothefe und los zur Erflärung jener Erfcheinung bes sittlichen Lebens erfunm ift, ohne sie boch wirklich zu erklaren - man hat behamptet, if fich ber Beift und Wille auch in feiner fubstantiellen Beimmtheit felbst hervorbringe, daß bie Schöpfung eben so wohl Act bottes als Act ber Creatur fei, welche fich bem Schoofe ber Ra-" entwinde und bamit auch von Gott frei entlaffen fet. Aber sch biefe Ansicht verkennt bas immanente Berbaltnis ber Gubmy jum Beifte, ber Rothwendigfeit jur Freihelt, beftimmt Gott m als Ratur, ben Menschen nur als Geift, fann baber bie Difrem und die darauf folgende Harmonie bes menfchlichen Selbft. twaßtseins, worin Gott erft als Beift wirkfam ift, nicht begreim, und erklärt bei bem Allen bas fragliche Problem bennoch icht. Denn ba die Freiheit im ftrengen Ginne bes Bortes feine Bangfeit ber Ratur ift, wie fie bei biefer Unficht aufgefaßt wirb, fann fie auch die Raturbestimmtheit ale folde nicht fegen, wiel

mehr ift es bie ber Freiheit immanente Rothwendigkeit, welche in ber Naturbafis als 3wedbegriff realisirt und die gur Encion bes allgemeinen 3medes nothwendigen Mittelglieber, Die beint ren Anlagen, Tenbengen, geiftigen Eigenthümlichkeiten auf um bare Weise augleich mitsest. Führt man biefe ichopferifden in ihrer Totalität auf Gott jurud, fo find fie in bem en Rreislaufe bes gottlichen Geiftes allerbings freie und nothwa Acte augleich; benn die Freiheit stellt sich barin ihre eigene aussehung, und die potenzielle Differeng ift nur in Begiebung ibre mögliche ober wirfliche Entfaltung. Da nun aber in ber lichen Freiheit die Nothwendigkeit mitgesett ift, und awar in 66 als Beift auf absolut ibentische Weise; ba biefe Ibentitt in mur lebenbige Selbftbestimmung ift vermöge bes inneren 1 fchiebes beiber Seiten: fo muß fich Gott als absolute Freihat wa fich felbft als abfoluter Rothwenbigfeit unterscheiben, und be bies wirflich, nicht bloß als ein ibeelles Sviel bes Gebante geschehe, ber Rothmenbigfeit eine besondere Beise ber Griften raumen. Dies geschicht in ber fich ftets erneuernben Schieffe ber Welt und bem Dasein ber Ratur; ber schöpferische freie Ge banke Gottes bestimmt fich felbst zu einem Reiche immanenter Rich wendigkeit. Man betrachtet baufig die Raturgesetze als Monnt bes gottlichen Willens; fie find es auch, aber nicht nach ber 5th ber Freiheit sondern der Nothwendigkeit, weil sonft die Ratmit jecte felbst frei und Momente in Gott sein mußten. Dem fin beit ift eine solche Selbstbestimmung, welche bas Moment ber beftimmtheit nicht außerhalb ihrer eigenen Bewegung bat; wit de Außereinandersein ber Momente ber Ibee ein, wie es in die Raturlichen als Richt-Ich ber Fall ift, so ist eben bamit bie beit in die unmittelbare Einheit ihrer Seiten ober in die Re wendigfeit jurudgegangen. Als Geift und Freihelt ift Gott für bas Geiftige und Freie, wie der Begriff ber Offenbarung be Seiten als an fich ibentisch umfaßt; für bas Rothwendige gegen ift Gott auch nur als Rothwendiges ober als Gefet, M

beibe Seiten unmittelbar ibentisch find, nicht bie innere Ber-Inna der Freiheit enthalten, fo ift Gott für bas Raturliche baupt nicht, es findet tein Fürsichsein, teine eigentliche Offenng Gottes Statt. Rur für ben Beift offenbart fich Gott in ber außeren Natur; biese ift aber mit ber in ihr waltengöttlichen Bernunft fo Eins, daß das Allgemeine ihr nicht miberfteht, daß fie also nicht aum Geifte wird, sondern vassive umft, Object und bamit felbst wesentlich unvernünftig bleibt. em so die göttliche Vernunft die allgemeine Rothwendigkeit ber irlichen Dinge ift, so ift fie bamit keineswegs einem von ihr k verschiedenen Geschide unterworfen und irgendwie abhängig weben; benn fie umspannt bie gange Sphare, und die Abhanit ber einzelnen natürlichen Dinge fällt innerhalb ihrer Gemibewegung. Rehren wir nun zur Naturbasis ber menschlichen beit jurud, fo ift barin bie gottliche Freiheit nicht weniger als menschliche noch eine verhüllte, ist substantielle Rothwendigseit; Raturbestimmtheit ift aber für bas menschliche Individuum dinaigfeit von ber allgemeinen Rothwendigfeit, für Gott bage bloße Besonderung der mit fich identischen schöpferischen Roth-Für ben Menschen ift nämlich bie in ber Substang ormirte Eigenthumlichkeit eine Schranke in Beziehung auf bie emein-menschliche Substang; es steht nicht in ber Dacht bes uschen, ob er mit biesen ober jenen Anlagen und hervorstechen-Trieben, ob er mit genialer Rraft bes Geiftes und Willens mit einem beschränften Dage bavon geboren wird, er muß vielmehr in die Nothwendigkeit fügen und burch richtige Ertuiß feines Berufs biefelbe jum freien Charafter verklaren. Erfahrung lehrt auf ber einen Seite, daß Niemand fich selbst m mangelnden Talentes zu einer Sache anklagt, weil er nicht Spfer beffelben ift; auf ber anbern Seite, baß bie Menschen 4 Tabel und Verachtung ber natürlichen Geistesgaben tiefer ett werben, als burch Vorwürfe, welche ihrem Willen gemacht ben. Die lettere Erscheinung erklärt sich schwerlich aus bloßer

. Eitelfeit und Ueberschätzung intellectueller Kabigfeiten; vielmebr a tragt ber Mensch ben Borwurf sittlicher Bertehrtheit leichter, wi er ben Willen in feiner eigenen Gewalt zu haben meint und auf in bem bofen Willen eine Energie zeigt, die ins Gute umichlagt fann, mahrend die natürliche Beschränktheit ein nur bis auf de gewiffen Grad zu linderndes, nicht wesentlich abzuänderndes 🕪 schick ift. Der Determinismus hat baber auch bier gegen eine stracte und übersvannte Vorstellung von ber menschlichen In Recht: aller Gelbstbestimmung geht ein unmittelbares Bestimm voran, und dadurch unterscheibet sich die subjectiv-menschlich beit von ber gottlichen, bei welcher bies Bestimmtfein im lichen Kreislaufe ber Vermittlungen jugleich Refultat un nur der Nothwendigkeit einstweilen dahingegebene, Boranfin ber immanenten Selbstbestimmung ift. Der einzelne Menfch nicht die absolute Idee der Freiheit und hat deshalb auch in solute Rothwendigfeit nicht als Grund in fich; beibe Seiter, I wie Substanz, sind zwar als Allgemeines in ihm, ba feine I barfeit möglich ift, aber zugleich mit einer Schranke bei Bermoge bes relativen Berhältniffes biefer besondern Subftan # allgemeinen hat der Mensch ben Grund seines Daseins nicht fich felbst geset, ift baber endlich und abhängig. meine Substanz als umfaffende Einheit aller Bestimmtheiten bamit schrankenlose Allaemeinheit bat als folde kein Dasein; folche Begriffsallgemeinheit wird vielmehr erft in ber 3bee and in welcher alle Anlagen, Richtungen und Charaftere fich mi monischen Einheit, zur Hervordringung Eines Gesammigeiste Realifirung Gines Entzwedes zusammenschließen. Auf did religiösem Gebiete ift biese Berflarung ber substantiellen Befel beiten zur allgemeinen Ibentität bes Geiftes in ber Lebre von Charlematen ober Gnavengaben (1 Cor. 12.) bargeftellt. 3 Die fubstantielle Ratur bes Menschen als Absolut-Allgemeines virifch nicht vorhanden, sondern nur in dem Aggregate au einer Totalität, einer an und für fich felenben Allgeman

bringt es eben die Ratur als solche nicht — aller besonderen Rawen, so ist auch die individuelle Bestimmtheit mit dem Allgemeis nen ber Ratur unmittelbar Eins, und weiß fich erft in ber Entjaltung ber Ratur gur wirklichen Freiheit, ju ber fich aus allen keionderen Kräften ergangenden Ibce, als innerer Unterschied beis bet Seiten. Das allgemeine 3ch ift nichts von feiner fubstantiellen Bestimmtheit Verschiebenes, sondern nur die Ibentität bes Allgemeinen und Besondern ber subjectiven Natur; ohne die grabe so bestimmten Triebe und Anlagen, ohne bie Geburt unter Diesem Belle und unter folchen außeren Berhaltniffen ware auch biefes inthibuelle Ich nicht vorhanden. Wenn man baber zuweilen benduct, was aus einem Menschen wohl geworben sein könnte, ven er in einer andern Zeit ober in einer andern Lage, wohl gar ine diese ober jene Leibenschaft geboren mare, so ist babei verseffen, daß nach Abzug aller biefer Bestimmtheiten ber individuelle Renfc felbst zu einem mehr ober weniger leeren Abstractum ber umidlichen Ratur verflüchtigt ist. Die griechische und abenblanbifde Scholaftif stellte von einem abnlichen abstracten Standpuntte bei der Lehre von der Berfon Chrifti die Behauptung auf, daß der Logos bei ber Menschwerbung die menschliche Ratur im Allgemeinen angenommen habe, was fich nur fagen läßt, wenn man dies Allgemeine als umfaffende Einheit ber Besonderheiten und bie Berbinbung des Urbilbes mit bem Ebenbilbe als eine eben fo allgemeine auffaßt. Durch bie innige Berbindung bes Individuellen Ind Allgemeinen in ber Natur bes Subjectes wird nun aber bie Brüheit bes Willens nicht aufgehoben, fonbern erft mahrhaft mogtid gemacht. Denn nur fo fann ce geschehen, bas bas einzelne Eubject ein freice Glieb in ber sittlichen Weltordnung wirb, bag d eben sowohl die Allgemeinheit der Idee in fich erzeugt als seine befonderen Anlagen gut integrirenden Momenten ber Gefammtthatigtit ausbildet und seinen Tricben die angemeffene Befriedigung verhaft. Baren alle Menfchen von Ratur gang gleich, fo wurde damit ein lebendiges Ineinandergreifen ber verschiedenartigften Be-

The state of the s

rufbarten, die freie Bewegung bes Ginzelnen in feiner ihm noth wendigen Sphare unmöglich fein; Alle wollten und bezwecten auch im Besondern baffelbe, und bas Auseinandergeben ber Rrafte mb bie Theilung ber Arbeit geschähe ohne innere Rothwendigkeit, also auch nicht wahrhaft frei sondern zufällig. Daß viele Individua bie ihnen von Natur angewiesene Stellung verkennen, muß als zufälliger Mangel ber Erscheinung ober auch als eine Folge ba Sunde betrachtet werben, und hebt die vernünftige Rothwendickt ber substantiellen Besonberung nicht auf. Dacht man aber bie felbe als bestimmenbe Macht geltenb, woburch viele Subjecte du ihre Schuld zur Sunde hingeriffen werben, und fucht von bien Seite die moralische Freiheit als bloßen Schein barzustellen, fo # allerbings anzuerkennen, bag ber Rampf gegen verschiebene Atta ber Sunbe einigen Subjecten erschwert, anberen erleichtert # Bleibt man hier auch bloß bei ber Berschiedenheit ber Temper mente und ber vom Willen ber Einzelnen unabhängigen aufent Umgebung ftehen, so wird man bieselbe Erscheinung ber Stinte nach ber moralischen Seite verschieben beurtheilen, Schulb und 30 rechnung modificiren. Wendet schon die menschliche Gesetzgebung und Gerechtigfeitebflege feinen abftract allgemeinen Dasftab a. so gewiß noch weniger ber Herzensfündiger, welcher ben Om ber Schuld und Unseligfeit nach ber Gesammtheit ber Bermittinn bes Selbstbewußtseins untruglich abwägt. Auf ber anbern Seit wurde es aber bem Begriff ber Gunbe wiberftreiten, wenn mat Dieselbe unmittelbar aus ber Substang hervorbrechen ließe; bie fie stantielle Korm ber Triebe kann nur eine besondere Beise bes 3wie spaltes und Rampfes zwischen Fleisch und Geift veranlaffen mb bezweden, die größere Leichtigfeit aber, womit bas Subject beftigen Trieben, mogen fie auf die finnliche Luft ober auf Ehre, Sem schaft, Erfenninis gerichtet fein, ju unterliegen pflegt, ift von Seite ber immanenten Entfaltung biefer Triebe ein zufälliges Uebel, fie felbst nur eine größere Energie ber sittlichen Thattraft bezweite ten. Für das freie Subject wird aber diefes lebel zur Sünde, mb

barf sich mit der Gewalt des Triebes nicht rechtfertigen, i dieselbe auch eine besondere Anstrengung des Widerstandes rvorrusen und zu einer gewissenhaften Anwendung aller zum iege führenden Mittel aufsordern sollte. Der Determinismus trachtet solche Triebe als ein dem Ich und der Freiheit außersbes Element; dies sind sie aber nur, so lange beide ihrer unmittels nen Erscheinung abstract gegenüber stehen; an sich sind beide Seiten entisch und sollen es in der wirklichen Freiheit wahrhaft werden.

Die Frage, ob die substantielle Ratur bes Menschen burch ie Sanbe eine Beranberung erlitten habe, beantwortet fich nach m Bisberigen von felbst, ba bie Gunbe weber in die Gubstang in ihre nachfte Erscheinungsform, ben Buftand ber Inbiffereng, Die Rirchenlehre, welche ben Begriff best gottlichen Ebenthe fcbriftwibrig bestimmte, mußte freilich mit bem fogenannten Sindenfalle eben so schriftwidrig den Verluft des Ebenbildes einwien laffen. Behauptete man nun auf ber einen Seite, bag bie kofunde als völlige Unfreiheit in allen geiftlichen Dingen und iberwiegender Sang jum Bofen in Folge ber Gunbe Abams id über bie gange Menschheit verbreitet habe und, selbst icon Sinde, die Quelle aller wirklichen Sunden bilbe, daß felbst bie rageborenen und noch ungeborenen Kinder damit behaftet und a zeitlichen und ewigen Strafen berfelben unterworfen feien, bis Eaufe und Wiedergeburt Schuld und Strafe aufgehoben nichen; auf ber andern Seite aber, bag bie Erbfunde nichts bem Renichen Wesentliches und Substantielles, wie fie Klacius nach mes Bramiffen consequent bestimmt batte, sondern nur ein Accie fei: fo bilben beide Gate einen unauflöslichen Wiberfpruch, w erfte, welcher bie Gunbe vor allem Bewußtsein beginnen läßt. F gang bualiftisch, ber zweite will ben Dualismus ausschließen. mant aber zu unbestimmt und unterscheibet nicht gehörig bie ver-Michenen Entwidelungostabien ber Freiheit. Die mahre Seite ber biden Borftellung wird von und in einem fpateren Busammensange aufgezeigt werben.

## b. Die Differeng ber Geiten bes fubjectiven Billens.

Die unmittelbare Einheit bes natürlichen Willens ibre potenziell gesetten Seiten auseinanderschlagen, in Die Di und Bermittelung berfelben übergeben. bamit bie S Subject, die Nothwendigkeit Freiheit werde. Die einfachm! mente biefes Processes find biefelben, welche wir oben bie Ibee bes subjectiven Willens, und zwar in ber Korm ihrer a Erscheinung, betrachteten. Das erfte Moment bilbet bat balb bes Gelbstbewußtseins für bas Bewußtsein gefehte a ober gottliche Wille. Mit bem Erwachen bes Gottesben tritt berfelbe bem subjectiven 3ch als heilige Rorm ge bilbet ben gegenstänblichen an und für sich seienden Inhal, traft bes Gewiffens bie heilige Nothwendigkeit für ben fut Willen. Der göttliche Wille lag aber potenziell schon in be Kantiellen Natur bes Menschen; was Inhalt bes Geiftes muß auch an fich ober ursprünglich in bemselben enthalte Das Bewußtsein vom Urbilbe bes Willens ift baher ven burch bas bem Menschen anerschaffene Ebenbild Gottes, belte ten find nur für einander fraft ihrer an fich feienden Iba Das Wiffen bes Urbildlichen ift zugleich ein Wiffen von fich als Chenbildlichen und von ber absoluten Bestimmung, bas i in sich zu verwirklichen und bamit die Ebenbilblichkeit and bloßen Botentialität zur Actualität zu erheben. Allaemein brudt, ist das Anschauen des Urbildes ein sich felbst als meines Denken; Denken aber ift hier im weiteren Sinne wa wirklichen Bethätigung ber Bernunft gefaßt, fo daß alle G nungeformen, Gefühl, Borftellung, reines Denten, miteingefall Es ist das göttliche Ebenbild felbst, welches im bes Urbildes seine Energie offenbart und seinen wesentlichen F halt auf die Seite bes Urbilbes überfett, fo bag bem menfel 3d, fo lange bie Seiten fich gegenüberfteben, nur bie abfunt Form übrig bleibt. Im Berhältniß zu ber früheren Unmittelle

it ber Intelligenz ift biefer Act Reflexion in fich, Infichgeben bes eiftes aus ber Aeuferlichkeit, womit Bewußtsein und Triebe vort behaftet waren, nicht bloß für und sondern an ihnen felbft. iem bas Kürfichsein fehlte. Als Gottesbewußtsein fehrt ber Beift fein mahrhaftes Wesen ein und ftokt eben bamit bas Unmitbare als bloge Erscheinung von sich ab, weiß baffelbe nun als mbered, Abhangiges, Unwahres. Das vorher bloß Binchische, edifche, die Bewegung ber natürlichen Unmittelbarfeit bes Geiftes. it um jum Fleischlichen, erscheint als Gegensat und Bibermb jum Befen bes Beiftes. Daffelbe ift aber feine eigene Erbeinung und bilbet baber bas aweite Moment ber Differenz. Buftande ber Indifferenz war ber unmittelbare Wille bem indiecte nicht gegenständlich gewesen, es hatte ben an fich barin memben Biberfpruch nicht erfannt, hatte nicht geurtheilt. Gleichk aber beim finnlichen Erwachen aus bem Schlafe ber Beift mittelbar ein Urtheil vollzieht, wodurch die Subjectivität und t objective Seite ber Welt auseinanberschlagen, fo ift auch bas machen ber fubstantiellen Intelligenz jur wirklichen Bernunft b Freiheit ein folches Urtheil, wodurch ber Gegensat bes gottben und natürlichen Willens offenbar wirb. Das Erkennen s gottlichen Willens ift jugleich ein Erfennen bes natürlichen. b umgekehrt; die eine Seite bes Urtheils ift immer nur in und t ber andern. Die natürliche Seite weiß bas Subject aber bt bloß als Element, welches baffelbe möglicherweise zum Inbalt nes Willens machen fann, sondern auch als bisherigen Inhalt nes Willens, als Buftand feiner erften natürlichen Geburt, auf iche eine Wiedergeburt aus bem Geifte erfolgen foll. Aber ber ihere bloß natürliche Wille war kein wirklicher Wille, sondern Bersenktsein ber Freiheit in die Raturnothwendigkeit gemefen. fehlte der Unterschied des für sich seienden 3ch und seines Inttes, bas Subject war an feinem früheren Buftanbe unschuldig. kan auch bas formelle 3ch, bas britte Moment ber Differeng, Miches urtheilend und mablend zwischen beiben Seiten fleht, tritt

als foldes erft mit bem Gegensate ber Seiten ein; baffelbe ift in ber Substanz noch nicht wirklich geset, sonbern ebenfalls ein Innerliches, welches erft burch Abstraction von allem gegebenen Anhalt entsteht, und worin sich bas Subject in seiner einfachen. abstracten Allgemeinheit selbst benft und bamit wirflich fest. Es ift bekannt, daß Kinder fich felbst zuerft auf objective Beife, mit ihrem Namen, nicht mit Ich bezeichnen; fie benten fich bamit felbft noch nicht als Allgemeines. Später gewöhnen fie fich awar bas 3d auch während bes Buftanbes ber Indiffereng an; baffelbe # aber fein rein-allgemeines ober formelles 3ch, sonbern mit ben finnlichen Bewußtsein und ben natürlichen Trieben noch ausammer gewachsen, es fehlt bie eigentliche Centralität bes Selbstbewuß feins. Das 3ch ber Willfür, wie wir es hier aufzufaffen haben, wird nicht por ber wirklichen Willfür, und biefe nicht por ben ... Urtheil und dem Auseinanderschlagen ber einander entgegengeseten Seiten, zwischen benen zu wählen ift, gesett. Schließt sich bat Ich mit ber einen ober anderen Seite bes möglichen Inhalts pe fammen, so wird es jum Willen. Der endliche Wille fteht nicht bloß, wie bas formelle Ich, in biefem Begenfage ber Seiten, for bern er ift es felbst; seine Bewegung ift eben fo wohl Entfaltung ber bifferenten Momente aus ber fubstantiellen Grundlage als and bie Bethätigung berfelben, und bas Subject wird bamit fculbig! Das Bole ift nur burch biefe Reflexion bes Willens in ben Um terschied seiner Seiten moglich; in ber Substang bes Willens lient biefe Möglichkeit in noch verhüllter Beife, jur wirklichen, bewege lichen, unruhigen Möglichkeit wird fie erft burch die Abstraction bes Ich von beiben Sciten bes Inhalts. Da nun bie gebiegent Einheit ber Substang bamit schon zu einem Broces ber Freihelt, junachst ber endlichen Erscheinung berfelben, aufgehoben ift, fo fall bie reale Möglichkeit bes Bofen nicht in bie Substang, sonbern bie Differeng bes endlichen Willens, und zwar nicht bloß in bas rein formelle 3ch, fonbern in bas gange Berhaltniß ber Seiten, bas Auseinanderschlagen von Korm und Inhalt. Erate biefe bialetische

ung nicht zwischen die Substanz und die Idee des Willens, der Mensch nicht frei und es bliebe bei einem der Nothsit verfallenen Naturprocesse. Deshalb giebt man auch zu, daß der Wille, um gut sein zu können, auch mit n Möglichkeit, sich zum Bösen zu bestimmen, geschassen nußte. Die Möglichkeit des Bösen ist daher mit der Entwer Substanz gesetzt, und sosen die substantielle Bewegung zwendige ist, so ist jene Möglichkeit eben so mohl ein Act zwendigkeit als ein Ausheben derselben. Das Nothwenst darin unmittelbar in sein Gegentheil, ein nur Mögliches d beide Momente werden erst in der wahrhaften Freiheit ar Ibentität zusammengeschlossen.

gen wir nun, burch welche innere Bermittelung bie Gub-1 Billens gur Differeng ber Momente ber Freiheit auschlägt, so liegt die Antwort in ber früher entwickelten bes Gefetes und ber Gunbe, bes Guten und Bofen: nente treten nur mit und in bem Wiffen und Wollen bes mb Bofen auseinander, bie abstract aufgefaßte Differeng as Allgemeine ber concreten Selbstbestimmung zu ber einen ern Seite. Das Wiffen bes Gegensages ift bedingt burch len beffelben, und zwar jede Seite burch die andere, so daß beide Begiehung auf einander und burch einander fur bas Sub-Diese innere Dialettif ber Seiten läßt fich nun auch als bie einzig richtige und vernünftige Ansicht ber Sache Die Ergahlung ber Schrift vom Berluft ber para-Unschuld burfen wir awar streng genommen nicht hierher weil berfelben nicht bloß empirische Beobachtung sondern gemeine Reflexion jum Grunde liegt; indeß hat auch fie : Bahrheit gerade barin, bag fie bas Wiffen bes Guten jen, also bes Allgemeinen, burch bie bestimmte That verein läßt, wenngleich biefe That nach bem 3wede ber gans ählung nur einseitig als Ungehorsam und überhaupt als dargestellt ift. Die allmälige Bermittelung bes Selbstbet, menfol. Freiheit. 17

wußtseins und Willens ift zu einem einfachen Resultate aufammer gebrangt, die einzelne That hat die Bedeutung einer ganzen Bermittelungereibe, und bie andere Seite, bas Berben bes Onten für bas Wiffen und ben Willen, muß hinzugebacht werben. Begen ber mythisch allegorischen Darftellung tonnte bie Entwickelung bet moralischen Selbstbewußtseins nicht in ihrem allmäligen Berben, sondern nur in flarer Bollendung aufgezeigt werben. eine robe geiftlose Auffaffung tann ben ursprünglichen Sinn ber Erzählung in bem Grabe verfennen, daß fie unter bem Banne ber Erfenntniß einen naturlichen Baum und unter bem Effen wa feiner Krucht ein finnliches Effen versteht. Der Baum ift vielnet bas objectiv und allgemein vorgestellte moralische Selbstbewußtfein, und bas Effen von seiner Frucht bezeichnet bie Ausbebung ber Iw biffereng zur Differeng ber Momente, ein Broces, welcher bestimmt Willensacte involvirt. Daß ber Mensch auf keinem andern Bet als burch ben Benuß ber verbotenen Frucht ju jenem Selbitte wußtsein gelangen konnte, fagt bie Erzählung ausbrudlich, theis burch die Bezeichnung bes Baumes als eines Baumes ber 6 fentntniß bes Guten und bes Bofen, theils burch bas unbebint allgemeine Berbot bes Genuffes seiner Frucht, theils burch bie gabe ber Folgen bes Genuffes. Es ift beshalb eine wunberlich Berbrehung bes einfachen Sinnes, wenn man behauptet, bas mit ber ursprünglichen göttlichen Absicht ber Baum ben Menichen Gehorsam und burch ben Gehorsam gegen bas Berbot jur 🕒 fenntniß bes Guten und Bofen führen follte. Denn von de folden Absicht Gottes weiß nicht bloß die Erzählung nichts, fo bern fie erflart fich ausbrudlich bagegen, indem fie bas Beist unbedingt allgemein und bas Wiffen bes Guten und Bolen, welches boch kein Gehorfam möglich war, erft als Folge bes U gehorsams angiebt. Außerbem ift bie formelle Freiheit nichts Menschen Angeborenes, wie man häufig fälschlich voranssett = ift vielmehr felbst ein Moment ber Resterion bes Willens in und erft mit ben andern Momenten zugleich gesett. Gladwic ##

gegenwärtigen Entwidelung bes finblichen Bewußtfeins bas fen und Bollen bes Guten und Bosen nicht mit Einem Schlage ganger Bollenbung und Rlarheit eintritt, fo tann es auch auf iem Buntte ber Geschichte, am wenigsten im hochsten Alterthum. j eine magische, unfreie und geiftlose Weise für bas Subject ge rben fein. Deshalb barf man sich auch nicht auf bas schon handene Bose, ben Satan und beffen Reich berufen, um ben zehlichen Fall und bas plobliche Wiffen bes Bofen bei ben en Menschen zu erklaren; benn abgesehen bavon, bag ein Sinfcwarzen bes Satans gang gegen ben Geift ber Erzählung ift. lite ja auch jest noch ber Ginfluß bes Satans ein früheres b in fich mehr vollenbetes Eintreten bes Bofen verurfachen, 8 fich empirisch nachweisen läßt. Das Wiffen bes einzelnen wiects vom Satan tann nicht verschieben fein von seinem Biffen n bie Gunde als Allgemeines, ba ber Satan nur als verfonber Einheitspunkt ber allgemeinen Dacht ber Gunbe vorgestellt Rann num Gott erft als Brincip bes Guten gewußt wetn, wenn bas Subject eine fortgefeste innere Erfahrung vom iflichen Guten gemacht hat, so auch ber Satan erft ale Dacht 8 Bofen burch wiederholte subjectiv bofe Sandlungen. Bon ber inde und bem Satan fann por ber wirklichen Sunde um fo miger eine Runbe ober aud nur Ahnung im Subjecte fein, wenn felbe, wie die Bertheidiger obiger Anficht gewöhnlich behaupten, i unbegreifliches Beheimniß ift, ein grundlofer Act, ber aus nichts n im Geifte Borhergehendem erflart werben fann, sonbern nur , fofern er fich fein Dasein selbst giebt. Diese Borftellung vom forunge ber Gunbe ift awar, wie wir balb fehen werben, vethtt; indeß follten ihre Bertheibiger baraus wenigftens folgern, if die erfte Sunde erft hinterher als Sunde erfannt wetben inne, alfo feine eigentliche Gunbe fet, bag mithin bas Werben a Sunde überhaupt allmälig und bialektisch aufzusaffen fei. Inunhalb eines sittlichen Gemeinwesens kommt bas Wissen vom Guten Bofen gunachft empirisch und von außen an ben Einzelnen, burch Lebre, Beifviel, Erfahrung. Die außere Erfahrung allein reicht zur Er wedung bes moralischen Bewußtseins nicht bin; es muß Lebre. Marnung, Ruge, Sinweisung auf bas Gottesbewußtsein, bas Go wiffen. Borhalten bes Guten und Bofen als allgemeiner Borfie lung nebst ben entgegengesetten Folgen beiber hinzukommen. Alle außerlich überlieferte Lehre ift aber bloß Unregung ber inneren geb ftigen Bermittelung; in letter Inftang belehrt fich ber Geift felbft, ober, nach ber Differenz ber Momente aufgefaßt, Gott belehrt Jo ben über bie inneren Berhaltniffe bes Beiftes. Diese gottliche Offenbarung ift aber felbst eine Seite in ber Differeng bes mora lischen Willens, und wir durfen ihr Eintreten erft annehmen mit ber Regung bes Gewiffens und ber Boiftellung von einer bobern Die tägliche Erfahrung lehrt, wie langsam bet Bervflichtung. findliche Gemuth fich jum wirflichen Gottesbewußtfein erbett; früher tritt ein Bewußtsein von Recht und Unrecht ein, querft er wohnheitsmäßig und unter frember Auctorität, aber bennoch wit Bewußtsein und Gewiffensregung, aber jum Wiffen bes Guten und Bofen, jum wirklichen Gelbstbewußtsein steigert fich jenes Be wußtsein und Befühl erft im Busammenhange mit bem Gotteebe wußtsein. Bebenft man nun, welchen ungeheuren Bermittelungs proces das kindliche Bewußtfein mahrend ber erften Lebensjahr überhaupt burchläuft, wie bas zuerfingang finnliche Bewußtsein fi burch wiederholte Acte zu immer höherer Allgemeinheit und Rlav beit entfaltet: fo wird man auch vom Gelbstbewußtsein, bas fre lich nicht fo unmittelbar wie bas Bewußtsein beobachtet, aber bew noch aus feinen Aeußerungen im Allgemeinen verftanben werbei fann, einen nicht minder zusammengesetten und bialeftischen Em widelungegang annehmen muffen. Gutes und Bofes wird fo all mälig fraft ber eben fo allmälig eintretenden Reflexion bes 28% lens in fich; diefes Infichgehen ift fo lange oberflächlich, bis bas Gemuth wirkliche Freude an irgend einer besondern Weise bet Guten, ber Liebe, bes freien Behorfams, und umgefehrt innige Reue über irgend einen Fehltritt, Ungehorsam, Robbeit und Ums

sonnenheit fühlt. In solchen Augenbliden ber Befeligung und t Unseligfeit, wovon beibe Seiten aber vermittelt und in ihrer irflichen Energie nur in Beziehung auf einander find, fällt bie ulle von bem Auge bes Beiftes, ber erfte Krühlingshauch gotte ber Offenbarung burchsauselt bas Gemuth mit seinen beiligen ichauern, und zwei Spharen und Lebensbahnen fangen an fich 1 scheiben. Da biefe Reflexion in sich kein continuirlicher Lebenst ift, sonbern fich von Beit zu Beit wiederholt bis ein mehr fteges inneres Leben baraus hervorgeht, fo fann bas moralifche Biffen fich auch nur ruchweise abklären, und mag es auch in ben imeinen Acten blipartig aufleuchten, fo wird bennoch nur aus ber Ementration ber besonderen Beistesblige ein wirkliches Licht ent-Die meiften, ftreng genommen wohl alle, Menschen haben eshalb feine Erinnerung an die frühesten Acte ihres moralischen Bewußtseins; sie erinnern sich nur an Augenblicke ber Rindheit ber Jugend, wo baffelbe besonders flar und energisch war, und iche Momente fallen bann öfter giemlich fpat. Dazu fommt. was bas kindliche Selbstbewußtsein zuerft in die fittliche Substanz s Familien - und Bolfsgeistes verfenkt ift, ein Berhaltniß, bas mf ber einen Seite wohl zu unterscheiben ift von ber Indiffereng us naturlichen Beiftes, auf ber anbern Seite aber bamit manche lebnlichfeit hat. Die sittliche Substang ift nämlich gwar Broduct es Geiftes und ber Freiheit, Dieses Refultat wird aber wieber gu inem Unmittelbaren, zur allgemeinen Grundlage und Bewohnheit, on welcher bas einzelne Subject getragen wirb, bis fich baffelbe unendlichen Sclbftbewußtsein, ber fich felbft wiffenben und vollenden Kreiheit ethebt. Kamilie, Staat, Rirche bilben fo eine wiegene Bafis, welche bie einzelnen Subjecte nur relativ jum icien Geiste aufheben. Im Besondern hat ber Familiens und Bolfegeist die Naturbasis des Sittlichen noch an sich, und die Subfantialität beffelben macht fich hier ftarfer geltenb, als im burgerien Leben, dem Staat, der Kirche. So wird nun auch für bas Indlide Selbstbewußtsein bas Moralische im innigen Zusammen.

bange mit biefer substantiellen Sittlichfeit, Die Reflexion bes Willens in sich ift nicht wahrhaft frei und allgemein, nicht selbständig und subjectiv-unenblich. Das Gute ift noch identisch mit bem Billen ber Eltern. Erzieher, bem berfommlichen fittlichen Geifte, bas gott liche Gefen fommt burch biefelbe Bermittelung ins Bewußtsein, und ber innere, mehr abstracte Cultus, worin sich bas Subject als folches zu Gott und ber gangen sittlichen Weltordnung verhalt, sondert fich erft allmälig ab. Das kindliche Selbstbewußtsein geht in seiner Unmittelbarfeit von ber Ginheit ber verschiebenen Momente bes Willens aus, zu welcher ber Geift nach einem Umwege folter purudfehrt, nur bag fie bann eine vermittelte, freie Ginbeit, ba wirfliche Geist geworben ift. Im Jünglingsalter wird ber-Ein seine aus bem Schoofe bes Kamiliengeistes entlaffen, tritt met felbständig in das burgerliche Leben ein, wird als wirkliches Mit alieb ber Rirche anerkannt; hiermit tritt in ber Regel eine felbita bigere Bethätigung ber Freiheit ein, ber Mensch tritt an ben Schei beweg bes Lebens und bestimmt sich selbst für die eine ober anden Richtung. Beibe find jeboch für seinen Billen fein neutrales O biet mehr, und Wahlfreiheit in bem Sinne einer gleich leichten und willfürlichen Entscheidung bes Subjects für bie eine ober @ bere Seite findet nicht Statt. Wenn ber Determinismus biefet Berhaltniß geltend macht, um die Freiheit überhaupt als blofe Schein barzustellen, so übersieht er, daß die ganze vorangebent Dialektik ber Freiheit die Entfaltung ihres eigenen Wefens bild, und daß überhaupt fein Zeitpunft fixirt werden fann, in welches nach Aufhebung ber Indifferenz bes Willens die wirkliche Freihrt beginnt.

Hieraus ergiebt sich, daß jeder Mensch ohne Ausnahme, un zum Wissen des Guten und Bosen zu gelangen, also auch, um das Gute selbstbewußt zu wollen und zu vollbringen, durch den wirklichen dialektischen Proces des Guten und Bosen in seinem eigenen Willen hindurchgehen muß. Er braucht zwar keine Reihe unftillicher und lasterhafter Thaten zu vollbringen; die meisten Sünden

bleiben als filmbliche Gebanken. Gelüfte und Begierben im Junern ves Menichen, haben aber nichts besto weniger ben Charafter von Sanbe, ba fcon bie bloge Reigung jum Bofen ben Willen um chließt und eine Uebertretung bes heiligen Befebes ift. Aber ben meren Iwiesvalt, die Bersuchung und Lockung zur Gunde, welche ine alle wirfliche Sunde gar nicht bentbar find, muß Jeber in fich nichten haben, um vermittelft biefer besonderen Biberfprüche und n benfelben bie allgemeine Erfenntniß bes Guten und Bofen m mangen. Dies führt uns zu ber vielbefprochenen Rothwendigleit bes Bofen ober ber Sunbe, welche gunachft an und fur fich bann in ber Bestalt, wie fie für bas religiose Selbstbewustfin ift, erörtert werben muß. Befanntlich fteben fich in biefem Smite die Meinungen ber Zeit schroff gegenüber, indem die Einen bie Rothwendigkeit bes Bosen eben so unbedingt und entschieden behaupten, als die Anderen sie verneinen und die erstere Anficht els gottlos und verberblich verwerfen.

Rothwendigkeit ift nach fast allgemein verbreiteter, richtiger Annahme die Einheit von Möglichkeit und Birflichkeit; nothwendig ift, was nicht anders fein fann, was feine andere reale Moglichkit bat, wobei bie Bedingungen, welche zusammen feine reale Dog-Ableit constituiren, auch unabanderlich eben biefe Birflichfeit berverbringen. Dberflächlich und abstract bagegen wird zuweilen bas Rothwendige als dasjenige bestimmt, welches einen zureichenden Grund hat; allein das logische Geset vom zureichenden Grunde afredt fich auf Alles was existirt, auch auf das Zufällige; letteres wurde nach jener Definition ebenfalls zu einem Rothwendigen gestempelt, damit aber augleich ber Begriff ber Rothwendigfeit verwichtet. Denn wenn Alles in ber Welt nothwendig ift, so ift eben demit auch gar nichts nothwendig, weil der Unterschied des Rothwendigen und Bufälligen weggefallen und zugleich die fich nach hen Momenten unterscheidenbe und innerlich jusammenhaltenbe Bewegung bes Rothwendigen aufgehoben ift. Der Sas vom pewichenben Grunde ift gang formell, ein Grund braucht nicht eine

Rolge au haben, sondern erhält fie erft, wenn er fich concrete man Urfache bestimmt; eine Urfache muß ihre Wirtung haben, " fie nur vermöge berfelben Urfache ift. In ber außeren Raime es beshalb keine bloßen Grunde, sondern Ursachen, und alles ftirende muß seine Urfache haben. Die Urfache involvit in Grund, aber nicht ber Grund die Urfache; ber aureichenbe Cont jedoch wird jedesmal auch zu einer Ursache und die Folge mat Wirfung, das Zureichende des Grundes wird aus der Fonten aung zur Caufalität erfannt. Wer baber bas Rothwendige bie Folge eines zureichenden Grundes bestimmt, fann einfachal Wirfungen in ber Welt als nothwendige auffassen, und dat alle Urfachen, weil fie wirfen muffen. In biefem allgemis Sinne wurden aber alle in nothwendiger Relation ftehenden gorieen Definitionen bes Nothwendigen fein: bas Befen mui . scheinen, weil es baburch erft jum Wesen wirb; ber Grund un in die Eriftenz treten, bas Innere muß zum Aeußern werbat f. w. Mit solchen Abstractionen wird aber ber wirkliche Bull bes Nothwendigen nicht erschöpft. Wenn man baber, felbft ti neuester Zeit und von einem angeblich speculativen Standpunk aus, bas Bofe für ein Nothwendiges ausgegeben hat, weil d überhaupt eristirt und bamit einen gureichenden Grund bat, fo bies ein oberflächliches, gewaltsames Verfahren, welches alle 8th heit aufhebt und feine weitere Berücksichtigung verbient. man nun ben richtigen Begriff bes Nothwendigen fest und i ihn als Maßstab an ben fraglichen Gegenstand, so springt foglich in die Augen, daß die Freiheit überhaupt und im Befondern in Willfür und die Sunde nichts Nothwendiges in diefem Sinne is benn die Kreiheit ift als Selbstbestimmung die aufgehobene Ro wendigkeit, die Formen bes freien Begriffs und ber 3bee find Sieg über die nothwendige Bewegung ber Substanz, welche be ihrem Geschick so unterliegt, daß sie in verklärter Beise als felbft. wiffende und bestimmenbe Allgemeinheit aus bem Beifte # boren wird. In der Freiheit findet nicht mehr der nothwendis

weeß bes Uebergehens bes Einen in bas Andere, ber verschiede n Bebingungen, welche die reale Möglichkeit bilben, in die Wirkbieit Statt; vielmehr tritt hier Entwickelung ein, bas Allgemeine eibt im Besondern mit sich selbst ibentisch, ist barin nicht wirklich Kánankt und gebunden, sondern nur bestimmt, weil es sich selbst Minmt. Die Bestimmtheit erhalt bamit für bas Allgemeine bie Dontung eines nur Möglichen, welches ber Wille wechseln und Dider aufgeben kann, ohne damit fich selbst zu vernichten. Dabla ift nur, daß das Ich sich überhaupt bestimmt, daß also der wie überhaupt eintritt; bies ist die ganz allgemeine Rothwendigbet Kortbewegung bes Abstracten aum Concreten, bes Unentwidten jum Entwickelten, bes Unbestimmten jum Bestimmten. Bie fich aber bas 3ch im Besondern bestimmt, also Korm und Inhalt bes Willens, geht aus feiner realen Möglichkeit bervor, beide fonft etwas vom Willen Verschiebenes, ihm Vorbergebenbes in mußte, sonbern ift Act ber bei fich feienben Rreiheit felbft. Ime biefe innere Beweglichkeit ber Selbstbestimmung, worin bie Bufür als aufgehobenes Moment erhalten ift, könnte ber Menfc i jebem besonderen Falle nur auf eine bestimmte, nämlich die nothmbige, Beise handeln, und die Stimme des unmittelbaren Selbstwußtseins und bes Gewiffens, welche für bie Möglichkeit verviebener und entgegengesetter Willenbacte zeugt, ware eine Tau-Dafür erklart fie auch ber Determinismus, macht babei er eine unberechtigte Scheibung zwischen ben Motiven, woburch t Wille bestimmt wird, und bem Willen felbft. So viel ift allerags richtig, baß ber Mensch in Begiehung auf bas ethische Ge tine bie reine Wahlfreiheit hat, fraft welcher er fich mit berfelben ichtigkeit zu entgegengesetten Sandlungen entschließen und wirkbestimmen könnte. Der Sunder kann nicht leicht ben ernstlichen ufchluß ber Sinnesanberung faffen, und thate er es auch, fo jt es nicht in seiner Macht, plöglich eine continuirliche vom iligen und Guten erfüllte Gefinnung in fich zu erzeugen und selbe burch entsprechenbe Sandlungen zu bethätigen. Eben so

Folge du haben, fonbern erhält fie erft, wenn er fich concreter mr Urfache bestimmt; eine Urfache muß ihre Wirtung haben, well fie nur vermöge berselben Ursache ift. In ber außeren Ratur giebt es beshalb keine blogen Grunbe, sondern Ursachen, und alles Eriftirende muß seine Urfache haben. Die Ursache involvirt ben Grund, aber nicht ber Grund die Urfache; ber gureichen be Grund jedoch wird jedesmal auch zu einer Ursache und die Kolge zu einer Wirfung, bas Zureichende bes Grundes wird aus ber Kortbeme gung zur Caufalitat erfannt. Wer baber bas Rothwenbige als bie Kolge eines zureichenben Grundes bestimmt, fann einfacher alle Wirkungen in ber Welt als nothwendige auffassen, und eben fo alle Urfachen, weil fie wirken muffen. In biefem allgemeinen Sinne wurden aber alle in nothwendiger Relation ftehenden Rate goricen Definitionen bes Nothwendigen fein: bas Befen muß a scheinen, weil es baburch erft jum Wefen wirb; ber Grund mus in die Erifteng treten, bas Innere muß gum Meußern werben & f. w. Mit solchen Abstractionen wird aber ber wirkliche Begriff bes Nothwendigen nicht erschöpft. Wenn man baber, felbst in neuefter Zeit und von einem angeblich speculativen Standpunfte aus, bas Bofe für ein Rothwendiges ausgegeben hat, weil d überhaupt eristirt und bamit einen gureichenden Grund bat, fo # bies ein oberflächliches, gewaltsames Verfahren, welches alle fri beit aufhebt und feine weitere Berücksichtigung verbient. man nun ben richtigen Begriff bes Rothwenbigen fest und lest ihn als Maßstab an ben fraglichen Gegenstand, so springt fogleich in die Augen, bag bie Kreiheit überhaupt und im Besonbern be Billfür und die Sunde nichts Nothwendiges in biefem Sinne fci; benn die Freiheit ift als Gelbstbestimmung die aufgehobene Roch wendigkeit, die Kormen bes freien Begriffs und ber 3bee find ba Sieg über die nothwendige Bewegung ber Subftanz, welche barin ihrem Geschick so unterliegt, bag fie in verklarter Beife als fic felbft. wiffende und bestimmende Allgemeinheit aus bem Geifte ge boren wird. In der Freiheit findet nicht mehr der nothwendige

Rellt, ber Bille finkt zur Raturnothwendigkeit berab und glies Beifig-freie Leben ift Schein. Diefes traurige Geschick mit allen - feinen Consequenzen haben wir bereits burch bie vernünftige Beerschung bes Willens von Anfang an überwunden, gleichwie bie bekfliche Religion und Sittlichkeit über eine folche Berirrung ber miftracten Borftellung, welche es nicht jum Denfen bes Concret-Straunftigen und Freien bringen fann, immer hinaus gewesen # - 3ft nun aber auch bas Freie als folches erhaben über bie -achiegene Bewegung ber Rothwenbigfeit, welche fich nicht bentt wicht will und beshalb bloß bas Geschick ber unvernünftigen Befen ift, so ift bennoch ber Wille nur als Befreiung ber subfantiellen Raturbafis und ihrer Rothwendigkeit au benten und baher auch die Rothwendigkeit an fich haben, nicht bloß als beilige Rothwendigkeit bes Guten und die Knechtschaft ber Sunde, sondern auch als innere Rothwendigkeit ober Bernunft in Der Gesammtbewegung ber integrirenden Momente ber Ibee. Wird mamlich die natürliche Rothwendigkeit ber Unmittelbarkeit ober In-Miereng bes Willens aufgehoben, so fahrt bamit ber Wille keineswegs in eine schrankenlose Willfur ber Bewegung auseinander, es tritt feine bloße Bufälligfeit im Gegensate zu ber früheren Rothwendigkeit ein; vielmehr ift es die Rothwendigkeit felbft, welche - Ich aus ihrer unmittelbaren Ibentität gur Differeng bes wirklichen Billens gerspaltet und gur vermittelten fich felbft wiffenben und wollenden Einheit berfelben ausammenschließt, in Diefer Bewegung cher nicht einfache Rothwendigkeit bleibt, sondern fich burch ihr Gegentheil bialeftisch hindurchbewegt. Die nothwendige Seite in - bisfem Broces ift Alles, was von der subjectiven Freiheit als folder unabhängig ift, was baber nicht als ein bloß Mögliches gebacht werben fann, also bas Eintreten ber Differenz überhaupt, the wefentlichen Seiten und die an ein allgemeines Befet gebunbene Entwidelung ber Freiheit zu concreteren Geftalten. emberbem bie fubstantielle Grundlage biefes gangen Broceffes, ber bem Menschen anerschaffene und ftete erhaltene Lebensgrund, in

wenig kann ber geheiligte und wahrhaft freie Menich fich leicht au groben Gunben, Laftern und Berbrechen entfchließen; ein folder Abfall vom Guten ift in vielen Källen eine moralische Unmöglich Bare ber Uebergang von ber einen Seite zur anbern leicht und willfürlich, so ware die Freiheit überhaupt ein Spiel bes 3w falls und feine wirkliche Selbstbestimmung, Brincip und Refultat, concrete Erfüllung, jugleich. In ber Kortbewegung bes Willens von einfachen Anfangen bis zu intenfiver Gestaltung auf beiben Seiten waltet allerbings eine hohere Rothwendigfeit, welche auf ber Seite bes Guten bie aur Freiheit aufgehobene beilige Rodwendiakeit, auf der Seite bes Bolen bagegen die Raturnothmen bigfeit ift. Wie die Willfür überhaupt so ift im Besondern be Sunde ber innere Biberspruch ber Freiheit, das 3ch ift barts in Wahrheit von Elementen seiner Erscheinung abhängig und ver fällt immer mehr in die Knechtschaft ber von ber Sunde inficiten Die natürlichen Triebe, welche zum Organe und -Naturbafis. Momente ber wahrhaften Freiheit erhoben Seil und Segen iba bas Subject bringen, werben im Dienfte ber Sunbe ju einem vor zehrenden Keuer, worin fich ber gottliche Born über alle Ungerich tigkeit offenbart. Die faliche Centralität bes Besonbern concentrit nicht bloß die substantiellen Lebensmächte und erweckt die unerseit liche Begierbe, sondern emport baburch zugleich die Ratur, weiche ihre nothwendige Ordnung herzustellen sucht. So entfteht auf ba einen Seite die bamonische Bewalt ber besonderen fündlichen Triebe, auf ber anbern bie Störung und innere Berriffenbeit ber gangen Raturbafis des Willens. Aber diese Form der Rothwendiglich, welche erft Folge ber Gunbe ift, fommt hier nicht in Betrach, wo es sich um die Nothwendigfeit ber Gunde überhaupt handel, und biefe läßt sich beterministisch nur behaupten, wenn man auch unge kehrt eine Rothwendigkeit des Guten behauptet, weil fonft beibe Seites in bemfelben Subject nicht neben und burch einander fein konnten. Mit ber Rothwendigfeit beiber Seiten fällt bann aber auch # Begriff, welcher nur die Freiheit in einer bestimmten Beise bar

ellt, ber Bille finft zur Naturnothwendiakeit berab und alles ifig-freie Leben ift Schein. Diefes traurige Geschick mit allen inen Consequenzen haben wir bereits burch die vernünftige Beachtung bes Willens von Anfang an überwunden, gleichwie bie irfliche Religion und Sittlichkeit über eine folche Berirrung ber Mracten Borftellung, welche es nicht zum Denfen bes Concretkernunftigen und Freien bringen fann, immer bingus gewesen L - 3ft nun aber auch bas Freie als folches erhaben über bie Diegene Bewegung ber Rothwenbigfeit, welche fich nicht bentt w nicht will und beshalb bloft bas Geschick ber unvernünftigen Befen ift, so ift bennoch ber Wille nur als Befreiung ber subuntiellen Raturbafis und ihrer Rothwendigkeit zu benken und ms daher auch die Nothwendigkeit an fich haben, nicht bloß als ie beilige Rothwendigkeit bes Guten und die Knechtschaft ber Sunde, fondern auch als innere Rothwendigfeit ober Bernunft in ur Gesammtbewegung ber integrirenben Momente ber Ibee. Wird malich die natürliche Rothwendigkeit ber Unmittelbarkeit ober In-Affereng bes Willens aufgehoben, fo fahrt bamit ber Wille keinesvege in eine schrankenlose Willfür ber Bewegung auseinander, # tritt feine bloße Bufälligfeit im Gegenfate zu der früheren Rothvendigkeit ein; vielmehr ift es die Rothwendigkeit felbft, welche ich aus ihrer unmittelbaren Ibentität zur Differenz bes wirklichen Billens gerfpaltet und zur vermittelten fich felbst wiffenden und vollenden Ginheit berfelben aufammenfchließt, in biefer Bewegung ber nicht einfache Rothwendigkeit bleibt, sondern sich durch ihr Begentheil bialeftisch hindurchbewegt. Die nothwendige Seite in nefem Broces ift Alles, was von ber subjectiven Freiheit als folter unabhängig ist, was daher nicht als ein bloß Mögliches genacht werben fann, also bas Eintreten ber Differeng überhaupt, be wefentlichen Seiten und bie an ein allgemeines Befet gebunwene Entwickelung ber Freiheit zu concreteren Gestalten. mberbem tie substantielle Grundlage biefes gangen Brocesses, ber wa Menschen anerschaffene und ftete erhaltene Lebensgrund, in

welchem ber Organismus ber Freiheit wurzelt, für bas Subject die Bebeutung des Unwillfürlichen und damit auch des Rothwerbigen habe, versteht sich nach ber früheren Erörterung von selbst, biese Seite kommt aber hier, wo es fich bloß um Momente ber Differenz banbelt, nicht in Betracht. Die Rothwenbigfeit, welche an ber bialeftischen Entwidelung ber Freiheit haftet, bestimmt fic im Gegenfaße jur fubstantiellen Raturnothwendigfeit naber m nothwendigen Relativität ber fich unterscheibenden Momente, so bas bas eine nur möglich ift burch bas mitgesetzte andere, biefes als bie nothwendige Bedingung für jenes bilbet. Rein einzelnes De ment ist abgesehen von allen anderen, also an und für sich noch wendig, sondern nur in Beziehung auf die anderen und fraft ber felben; die Gesammtnothwendigkeit ist so vertheilt an die für fic seienden Momente der Freiheit und eben dadurch über die willen lose Naturnothwendigfeit erhoben. Schließen fich die Seiten p concreter Ibenitität zusammen, so erzeugt sich die Rothwendigkeit in ihrer Totalität, welche aber nur mit ber wahrhaften Freiheit iben tisch ift. Die gewöhnliche Vorstellung gebraucht die Kategorie ba Rothwendigfeit ebenfalls in biefem Sinne, fie hat aber feine Eine ficht in die Nothwendigfeit ihres Verfahrens und verfahrt ofter inconsequent. So fagt man: es ift nothwendig, bag ber gottliche Wille bem Menschen zuerst als Geset entgegentritt; es ift noth wendig, daß das formelle 3ch von allem Inhalt des Selbftbewußb feins abstrahirt, um fich frei zu bestimmen; es ift nothwendig baß ber Mensch auch fündigen könne, bamit er sich auch per Guten frei bestimme. Also bas Gefet, bas formelle 3ch, felbft it Möglichkeit bes Bofen wird für etwas Nothwendiges erklärt, was bei ben beiben letten Momenten ein ungeheurer Wiberspruch ware, wenn man sie an und für sich, und nicht in ihrer Relation pur Totalität auffaßte. Das eine Moment ift ein Nothwendiges als bie conditio sine qua non bes anderen, für biefes andere giet es teine andere Möglichkeit als die im ersten liegende, biefe ift alfo bie reale Möglichkeit, welche zur Wirklichkeit werben muß, mithin

(

Diese Rothwenbigkeit fällt aber immer zuas andere Moment, und die des andern in das erfte weil tein Moment abstract für sich wirkich wird, teins in biefer Abstraction die reale Möglichkeit feiner eigenen t enthält. Es ift nicht möglich, bag bas Berhaltniß nente im Allgemeinen betrachtet anders fein könnte, wenn Mensch frei sein soll; fie find baber sammtlich nothwenieses Brädikat, welches ihnen ftreng genommen nur in ihrer ju einander zufommt, wird auch auf die einzelnen über-So geschieht es, daß auch die Willfür, welche wir früher ufälligkeit bes Willens, also grabe als bas Gegentheil ienten Rothwendigfeit fennen lernten, als ein Rothwenchnet werben fann; fie ift aber feine innere, an und für e Rothwendigkeit, sondern nur ein Rothwendiges in Beuf ein Anderes, also als Moment am Andern. Diefer ) ift von großer Bebeutung. Man bezeichnet nämlich , bas Bernünftige. Gute als ein Rothwendiges, bas fein fein foll, bagegen bas abstracte 3ch, bie Willfür als . die sein mussen und als Durchaangsvunkte auch sein er nicht an und für sich sein sollen, nicht die nothwendige ng sondern nur den nothwendigen Durchgangspunkt ber ilben. Alles was fein foll, also bas in fich Concrete, ge, Freie, ift ein an und für sich Rothwendiges, weil rafte Ibee ber Freiheit nur Gine reale Möglichkeit, nam-Begriff bes Willens ober ber Freiheit bat. Die Realität griffs, also die Wirklichkeit der Kreiheit, die Idee, ift barin t mit ihrer Möglichfeit, also ein Rothwendiges; es giebt re Möglichkeit für ben Menschen, wahrhaft frei, gut und ju fein, als die Erfüllung bes göttlichen Willens, bas in die Erlösung, die Aufnahme ber Gnabe. Indem nun liche an fich im substantiellen Wesen bes Menschen liegt, sich berfelbe in ber Liebe und im Guten auf immanente t seiner substantiellen Rothwendigkeit, die jest zur Freiheit

aufgehoben ift, jufammen; Rothwendigfeit und Freiheit, Sollen und Mollen. Bestimmung und Realität find wahrhaft ibentisch. Die Rothwendigfeit bes Guten ift baher bie gur zweiten Ratur geworbene concrete Freiheit. In biefem concreten Sinne fann man von ber Billfur feine Rothwendigfeit pradiciren; fie ift vielmehr als wefentliches Bermittelungsglied bes Guten nur ein Moment am Rothwendigen und damit felbst ein Nothwendiges in abstracterer Kaßt man ben Gegensat bes Rothwendigen und Bufalligen gang formell, so behauptet jedes seinen Charafter nur burd fein Gegentheil, hat baher bas Anbere als negatives Moment at fich. Das Rothwendige wurde nicht ein foldes fein, wenn es fic nicht vom Bufälligen unterschiebe, und eben so bas Bufälline nicht ohne bas Rothwendige. Gabe es in ber Welt gar nichts 31 fälliges, so fiele auch bas Nothwendige hinweg, weil die Bestimmt beit, ber Unterschied ber Seiten vernichtet mare. Alles mare fic in biefer Hinficht gleich, ware weber zufällig, noch auch nothwer big. Kur die oberflächliche Betrachtung ift biefer logisch-metaphe fische Gegensat an verschiedene Objecte vertheilt, bas Rothwer bige scheint nur nothwendig zu sein und mit bem Bufalligen nicht ju schaffen zu haben, und eben so umgekehrt bas Bufallige. ber That fallen auch die Seiten in ber außern Natur und Ge scheinung überhaupt zum Theil auseinander; allein an und f fich und für die bentende Betrachtung find fie immer an einander, weil jedes Rothwendige, indem es fich gegen ein ihm außerliches Bufälliges unterscheibet, bamit selbst Trager bes Unterschiebes, w feine Bestimmtheit zugleich Regation bes Anbern ift, biefes Anber mithin als negatives Moment an ihr felbst hat. Diefelbe Die lektif findet bei allen Kategorieen ber Relation Statt; Die eine Seite ift nur bentbar vermöge ber als Moment mitgefetten ande Bei ber Freiheit bilbet aber bie mitgefeste Billfur ober 30 fälligfeit bes Willens erft ben Unterschied awischen ber freien ber natürlichen Rothwendigfeit, macht jene zur absoluten Regativit. worin alle Bestimmtheit als eine bloß mögliche und bamit feit

sest ift. Rothwendigkeit und Zufälligkeit find baber in ber Kreis it in inniger und in höherer Weise vereint als in ber außern Rat. wo fie fich nur im Untergange ber Erscheinungen vermählen, b bas Bufällige im beständigen Wechsel ber Rothwendigkeit unliegt. — Rachbem wir biefe verschiebenen Gestalten ber Rothmigfeit innerhalb bes Broceffes ber Freiheit gehörig geschieben ben, fuchen wir die Hauptfrage zu beantworten, ob bas Bose einer ber angegebenen Bestimmungen ein Rothwendiges genannt aben könne. Es kommt hierbei Alles auf die richtige biglektische Maffung ber Willfur fo wie bes Bewußtseins vom Guten und Hen an. Salt man fich nun bei ber Willfür einseitig an bie umelle Bewegung bes 3ch, nennt bies Moment bie formelle Frei-# und betrachtet bieselbe als etwas bem Menschen Angeborenes, b ftellt man fich auf ber anbern Seite auch bas Bewußtsein s ethischen Gegensages als eine bloß theoretische und formelle batigfeit vor, welche abgesehen von ber praktischen Vermittelung Billens im Subject entfteben fann: fo tann man leicht zu n Behauptung getrieben werben, bag nur bie Willfur und bie unit gesette Möglichkeit bes Bosen, so wie bas sittliche Bewußtin, das fich wesentlich auch auf das Bose bezieht, nothwendige Romente ber Freiheit seien, nicht aber ber bestimmte Inhalt ber Multir noch die praktische Seite bes fittlichen Bewußtseins. Diefe bificht hat so vielen Beifall gefunden, weil sie ein wahres Mount enthalt und von ber Stimme bes sittlichen Selbstbewußtseins mterftust wird. Sest man nämlich die Momente ber Differenz Billens und bas bamit nothwendig verbundene Wiffen vom Inten und Bofen im Subject als fertig voraus, fo foll es allerings bei bem bloßen Wiffen bes Bofen und ber bloßen Möglichit, baffelbe zu wollen, bleiben; bas Bute hat bamit einen innern Bglichen Begenfat, gegen welches es feine Energie und freie ielbaanbigfeit bethätigen und bewähren fann. Die Sunben, welche it wollem Bewußtsein bes fittlichen Gegenfages begangen werben, Ken fich mur in sofern als nothwendige ansehen, als das Werben

ber Sunben im Subject an bas Gefet geiftiger Entwickelung überbaubt gebunden ift und die einzelnen Sunden im Caufalaufammenhange fteben. Diese Nothwendigkeit ift aber keine ftrenge, m überwindliche, fondern nur ein relatives Unvermögen, ba bie Kreibeit immer bie, freilich burch ben objectiven Beift vermittelte, Energie behält, von ihrem bisherigen Inhalt zu abstrahiren, ihre eigene That, wenn auch nicht als ungeschen zu seten und rudgangig au machen, so boch in ihrer Wirklichkeit aufzuheben und au einen bloß Möglichen, an welches ber Geift nicht gebunden bleibt, ber abauseben. Alle Befehrung und Besserung bes Gunbers benkt auf biefer geiftigen Dialektik, und auch bie objective Erlösung ba Belt könnte ohne biese innere Doglichkeit berselben nicht subjectio verwirklicht werben. Allein jene Bramiffen einer angebornen for mellen Freiheit und eines bloß theoretisch vermittelten moralischen Bewußtseins find bei näherer Brufung gang unhaltbar. weber bas formelle 3ch ift von feiner Bestimmtheit getrennt fchen Billfur, noch ift bie Reflexion bes Selbftbewußtseins in bas ein fache Centrum etwas Unmittelbares, vor ber Differeng ber verschiedenen Momente Vorhergehenbes, noch fann die Willfür ihm aufälligen Möglichkeit nach zum Bewußtsein fommen ohne wirkliche Bethäusgung nach beiben Seiten bin. Das Bewußtsein von ber Möglichfeit ber Sunde involvirt die Wirflichfeit berselben, ift bar ber jene Möglichkeit etwas Rothwendiges in Beziehung auf bie freie Energie bes Guten, fo auch bie Wirklichkeit. Denn ba be Sunde wesentlich eine Bestimmtheit des subjectiven Willens ik, fo fann fie auch nur erfannt werben, wenn fie wirklich im Bille eriftirt, kann baher auch nur burch bie Wirklichkeit als eine in nerlich mögliche gewußt werben, fofern biefes Wiffen bas anden von ber Actualität ber Gunbe umschließt. Wenn man baber p giebt, daß bas Wiffen bes Bofen und die Möglichkeit, bag bas 3ch baffelbe zum Inhalt seines Willens mache, bie unumgangliche Bebingung ber energischen Freiheit bes Guten bilbe; fo ift es blot Mangel an biglektischer Schärfe bes Denkens, wenn man fich bie

vendige Consequenz jener Boraussebung, bas wirkliche Eint bes Bosen als nothwendige Bedingung des moralischen Beheins verbirgt. Allerbings barf man nicht behaupten, baß ber Billfür bas Bose nothwendig hervorgebe, was ein geenloser Widerspruch ware; das Bose geht überhaupt nicht aus Billfür hervor, sondern ift die Willfür felbft in einer beson-Bestimmtheit und als Wiberspruch gegen bas göttliche Geset. Bervorgeben aus einem substantiellen Grunde fann von bem n überhaupt nicht pradicirt werben, ba mit bem Eintreten Differenz die einfache Bewegung ber Substanz in die innere Miche Bermittelung bes Selbstbewußtseins umschlägt, und alles ein burch wirkliche ober formelle Selbstbestimmung Gesetztes Die formelle Allgemeinheit in ber Willfür ift eben so wenig icopferische, sondern nur eine vermittelnde Dacht; die Willnach Korm und Inhalt gebacht, ist schon ein innerer Wiberd in ber Ibee bes Willens, welcher aber gur freien Bewegung Iben unvermeiblich ift, und bas Bose bilbet nur die reale Erma bes bloken Kormalismus in biefem Wiberspruch, ohne welche lbe gar feine moralisch-sittliche Bebeutung haben wurde. Daift bas Bose bas negative Moment am Guten, welches bas in ber moralischen Willfür bedingt, und nothwendig entfteben . um überwunden zu werben und bem Guten wirfliche Selbrigfeit zu verleihen. Wirft man bas Bofe aus bem bialekti-Broceffe ber Freiheit gang hinaus, fo finkt biefelbe unmittels que Raturnothwendigfeit herab, es schwindet nämlich bie wirk Billfür, welche wir oben als den Hebel aller Freiheit kennen m. es schwindet bamit ferner ber Unterschied bes gottlichen menschlichen Willens, turz, die Differenz ber Momente geht bem Lichte bes Tages in die Racht ber indifferenten Substanz L Rach biefer Erörterung ber Momente wird man keinen fleblichen Wiberspruch barin finben, wenn man auf ber einen Seite bas Bofe foll nicht fein, auf ber anbern: bas Bofe muß Denn der erfte Sat leugnet seine an und für fich seiende batte, menfol freiheit. 18

Rothwenbiakeit, fieht barin keine Realität bes gottlichen Gefetel sonbern einen Gegenfat wiber baffelbe, ber anbere Sat ertem ibm bloß bie Rothwendigkeit eines negativen Momentes au und fo bert bamit zugleich, ba ber fixirte Wiberspruch teine innere Rob wendigkeit haben kann sondern unmittelbar auf ein Anberes in weift, seine eben so nothwendige Aufhebung. - Man wurde die die eben entwickelte Anficht von der Rothwendigkeit bes Bifin ganglich misverfteben, wenn man barin bie Meinung ausgesprofin fande, bag alles Bofe in ber Welt ohne Ausnahme, alle Sinte. Frevel und Berbrechen als Gegensat jum Guten nothwendig wir ren, also ber empirisch gegebene Zustand ber Welt nicht and sein könnte als er wirklich ift. In einem gewissen Sinne ift bie amar wirklich ber Kall, sofern bie Freiheit, selbst in ber Gestalt bu Sunde, in ben ihr gestellten Schranken freien Spielraum bata muß, und keine höbere Dacht auf außerlich notbigende und unful Beise in die Sphare bes Freien eingreifen barf. Diese Rothwat bigfeit ber sittlichen Weltordnung überhaupt, welche selbst ben berspruch gewähren läßt weil fie fich nur in freier Beise vollbrint ist jedoch wohl zu unterscheiben von berjenigen Rothwendlacht welche wir bem Bofen als negativem Moment bes Guten vinbid haben. Sie ift allen Menschen, guten und bosen, gemein, und bet bas mahre Moment in ber Borftellung von ber Erbfinde Es ift eine allgemein verbreitete Borftellung, bag alle Menfa Sünder seien; diese empirische Allgemeinheit ber Sunde witte die unmöglich, wenn sie nicht ein nothwendiges Moment ware. fenint man bies nicht an, fo läßt fich auch bie Allgemeinheit M Sunde gar nicht behaupten, ba Riemand eine Erfahrung bie bei allen Inbividuen machen fann, ber Schluß ber Anglocie de bei einer jufälligen Sache gang willfürlich ift. Die alteren Im logen bewiesen jene Allgemeinheit aus bem Zeugniß ber Saff und aus ber Abstammung aller Menfchen von bem gefallenen Ite schenpaare. Jenes Zeugniß wurde aber als bloger Erfahrung fat nur von bestimmten Kreisen ber Menschheit und von bestimt m Zeiten gelten konnen, wie benn auch ber Rationalismus unerer Zeit die biblischen Aussprüche zuweilen auf den verberbten Zudand ber damaligen fittlichen Welt bat beschränken wollen. Die Ubstammung aller Menschen von Einem Baare ift aber in neueren Reiten mehr als aweifelhaft geworben; giebt man aber auch bie Miglichkeit berfelben zu, fo barf man wenigstens Abam und Era it als biefes Baar betrachten, ba die Sage ber Genefis burch be anderweitigen ethnographischen und dronologischen Angaben lice Annahme unmöglich macht und in ihrer urfprünglichen Gehat die Anschauung der Urzeit schwerlich als geschichtliche Wahrbit gab. Wer baber bie Sunde nicht in ihrer Rothwendigkeit burdfen will, hat wissenschaftlich kein Recht, von ihrer unbedingten Maemeinheit zu reben. Diese Rothwenbigkeit, welche als solche wit Schuld bes Subjects fein kann, befchrankt fich aber auf bie Bifteng ber Sunde bis jum eigentlichen Wiffen bes Guten und Wien und auf bie auch foater ftattfinbenbe Möglichkeit ber Gunbe, welche nicht eine bloße Vorstellbarfeit und Bahlbarfeit ift, sonbern M als Hang und Verfuchung zur Sünde offenbart. So weit the letteren von ber wirklichen Sunbe unabhangig find, gehören k mr Rothwenbigkeit berfelben; es ift keine wirkliche Sunbe, bag ber Menfch versucht wirb, die Versuchung mußte benn in Folge Mberer Gunben eingetreten finb. Die biblischen Schriftsteller Mreiben baber auch Christo Berfuchung zur Gunde zu, obgleich fie ha als funblos b. h. ohne wirkliche Sunde barftellen; Bersuchung ine fubjectiv-möglichen Anfnupfungspunft, ohne Reiz zur Gunbe, bare aber bloger Schein, und ber thatige Gehorsam Chrifti, worin t bie Sunde im Fleisch, also bie subjective Möglichkeit berfelben effegte (Rom. 8, 3.), ohne alle Bebeutung. Beschränken wir auf lefe Beise bie Rothwenbigfeit ber Gunbe, so erhalten wir nach z Seite ber Eriften, nur bie werbenbe Sunbe, also eben so wohl iande als auch keine Sunde. Das Wiffen bes Guten und Bonamlich eben so wohl burch die wirkliche Sunde bedingt, s umgelehrt bie Gunbe erft eigentliche Gunbe ift, wenn jenes Miffen babei bie Voraussetung bilbet. Es ift icon früher gezeigt. wie biese und andere bamit ausammenbangende Antinomieen ver nunftig und bialeftisch aufzulösen sind. Sofern nun jeber Menis biefen innern Broces bes sittlichen Selbstbewußtieins von feine chaotischen Anfangen bis zur lichtvollen Scheibung ber Gegenste nach ber theoretischen und praktischen Seite, welche ungertrennich verbunden find, in fich erleben muß, hat die Gunde in ihm net mendige Eriftens, Die Sunde ift barin aber felbft noch ein De lektisches, sie hat ihren vollen Begriff noch nicht erreicht. Sold bas Schuldbewußtsein eintritt, ift eben bamit bie Rothwenbidt ber Sunde aufgehoben. Da nun aber bas Schuldbemußtfein ich ein Dialektisches ift, welches burch immer tiefere Reflexion bes Willens in fich seine mahre Intensität allmälig erreicht, jo baf man mit ben frühesten Regungen bes Gewiffens, welche fden por bem eigentlichen Gottesbewußtsein eintreten, Die nothwendie Erifteng ber Gunbe nicht abbrechen; vielmehr wird biefe Rothwenbigfeit stufenweise aufgehoben nach Makgabe bes eintretenba. Schulbbewußtseins, bis ber Menfc bem heiligen Gefet Gotte gegenüber alle bemfelben wiberftrebenben Reigungen und Billent acte als Sunbe erkennt. Burechnung, Schuld und Strafe treten i allmälig mit bem Bewissen ein, und jeder Fortschritt in Diefer Con widelung hebt bie Rothwenbigfeit ber Erifteng ber Gunbe aur Ho-Ben Rothwenbigfeit ber Möglichkeit berfelben auf. Bleibt ein 3 bivibuum von Jugend auf verstodt, so ist bies eine, freilich fcwe. ju erfennenbe, Abnormitat ber Ratur; fehlt bagegen bas Schube. bewußtsein in einer fpatern Periode, nachdem bas bestimmte Biffer, bes Guten und Bofen schon eingetreten mar, so wirb babund. Schuld und Strafe nicht aufgehoben, sondern relativ felbft @ schwert. — Die andere Scite ber Nothwendigkeit bes Bofen, nam lich die fortbaurende Möglichkeit beffelben, ber Sang zu bemfelben. wodurch bas Gute Rampf und Sieg wirb, liegt weber einseits in ber Naturbasis, ben Trieben, noch in bem formellen 3ch, few bern in bem gangen Berhaltniß, in welchem bie Seiten ber 3be

1 ber Differeng zu einander ftehen und nothwendig ftehen muffen. Das formelle 3d, welches zwischen ben Gegensäten fteht, muß minlich nothwendig von beiben angezogen werben, weil es sonft n keiner wirklichen Wahl und bann weiter auch zu keiner felb-Undigen Freiheit kommt. Wären die Raturtriebe in dem Sinne ich ber moralischen Entschelbung neutral, baß sie fich bassip verhidten und ruhig bes vom Ich ausgehenden Winkes harreten, so Weten fie auf, Triebe, treibenbe Machte, ju fein, und ben realen Unterfchieb bes fubjectiv menschlichen Willens vom gottlichen Geide m begründen. Das Ich ift nämlich bem Gesetze gegenüber we bie abftracte, formelle Allgemeinheit ber Triebe, und steht ihwe beshalb naher als bem Gefete: es kommt von ber Ratur, den Bethätigung bie Triebe find, her und foll erft aus bem Bette wiedergeboren werben. Obgleich nun die Triebe für fich betrachtet nicht fündig find, so veranlaffen sie bennoch die unwahre Emtralität bes Barticularen und nähren bamit ben hang zur Chibe; biefer hang besteht in ber Geneigtheit bes 3ch, ben Trieben zu gehorchen, ist baber schon eine Form ber Einheit bes 3ch ber Triebe, aber felbst noch teine Sunde. Erflart man ihn denfalls für Sünde und zugleich für Kolge und Strafe ber Urthe, wie es in ber Rirchenlehre geschehen ift, so macht man k Sunde zu etwas Raturlichem und bamit Rothwendigem, wobei bem bie Rothwendigkeit ber Gunde in einem viel weiteren und Amgeren Ginne gefaßt werben mußte, als wir bicfelbe verthet-Mm. Die alteren Theologen hatten bei jener Bestimmung freilich den ehrenwerthen 3wed, sie wollten, bei bem engen Insammenlage ber möglichen (habituellen) und wirflichen (actuellen) Gunbe, be letteren ihre Rechtfertigung aus ber erstern unmöglich machen, Marten biefe baher ebenfalls für eigentliche Gunbe und verlegten k in ben Bustand ber bewußtlosen Unmittelbarkeit bes Willens. Damit verwickelten fie fich aber in bebenfliche Wiberfpruche und beften, waren fie fonft consequent gewesen, bie Gunbe auf Gott ba aurudführen, was fie auch nur burch unhaltbare Formeln,

wie wir später sehen werben, vermieben. Es liegt aber and ei nicht zu übersehendes wahres Moment in der Ibentificirung be möglichen und wirklichen Sunde. So gewiß nämlich die wirklich Sunde mir bei ber Boraussehung bes Sanges an berfelben ein treten tann, so gewiß wird umgefehrt ber Sang and burd bi wirfliche Gunbe wieber bedingt und modificirt, ja er gewinnt in manchen Källen erft in Folge ber Sanbe bie Korm bes bar ges, während er vorher als bloßer Trieb, selbst in noch verhällt Weise als bloker Keim vorhanden war. Dies läßt fich ind feineswegs vom Sange überhaupt behaupten, am wenigsten in bes Sinne, daß man von einem angeborenen felbst fcon bofen Sone jum Bofen reben burfte. In ber Erscheinung fallen aber beite Weisen, ber natürliche Sang ober ber nach Centralität Arebent besondere Raturtrieb, und ber burch die Sunde erzeugte Sang welcher also aus ber Bermählung ber einfachen Raturbafis mi ber ungefetlichen Willfür entftanben, fo jufammen, bag eine Tup nung ber Seiten in ber Braris und für bas ben Biberforns 1 fich tragende Selbstbewußtsein unmöglich ober boch willfürlich 🤼 Denn da die Sunde allmälig entsteht, so läßt fich tein bestimmte Grengvunft amifchen bem natürlichen und bem fünblichen Same fixiren, und bas Subject barf sich niemals als unschuldig in 80 giehung auf benfelben betrachten. In ber wiffenschaftlichen Theste muffen aber beibe Seiten eben fo bestimmt geschieben werben, wie mögliche und wirkliche Sunde überhaubt. Die ältere und mit Theil auch die neuere Theologie ist in vielfache Ginfeitigkeiten Irrthumer verfallen, weil fie bie Momente ber Freiheit nur mit Berftanbestategorieen, nicht in bialeftischer Beise aufzufaffen und behalb auch das theoretische Interesse mit dem praktischen nicht wahrie ju verfohnen wußte. Das erstere wurde gewöhnlich bem letteren w geopfert, was auch in der That bei religiösen Dingen, wenn eine keine vernünftige Ausgleichung möglich scheint, beffer ift, als wenn i praktische Bedeutung in eine einseitige Berftandesanficht verfindit wird. Der strengen Wiffenschaft find aber beibe Seiten gleich wichtle

Bird die Rothwendigkeit des Bosen in der angegebenen Beise niffen, fo erflatt fich barque nun que ameitene bie Art und eife, wie diese Rothwendigkeit fich für das religiöse Selbstbestifein stellt; fie kann nämlich für baffelbe nur als eine verwindende und aufgehobene. b. b. gar nicht als Rothwendiakeit rhanden sein. Das Schuldbemußtsein und bas von bem mod. ben Bosen abmahnende Gewissen ift unmittelbar bie Regation me Rothwendigkeit; biefelbe liegt jenseit bes erfüllten moralischen detbewußtseins und bes wirklichen Bofen, erscheint haber mit Beflexion, welche ben bialeftischen Broces ber Freiheit in seine turirenden Momente auflöst, ist daher auch nur durch die Theoeds folche gefeht. Wegen ber gleichmäßigen Entwidelung bes wiffens und ber Sunde find alle wirflichen Sunden, welche als ide gewußt werben ober wenigstens gewußt werben konnen, auch 6 Schuld zu betrachten, biefe ift aber eine graduell verschiebene mangabe ber Zurechnungsfähigfeit, welche fich wieberum nach Bialettischen Entwidelung bes moralischen Selbstbewußtseins htet. Rein Mensch barf sich beshalb auf bie Rothwenbigkeit \$ Bolen berufen, um fich wegen bes fubiectiv-wirflichen Bolen i motfertigen. Ein wirfliches Bofes, welches zugleich ein schlechta nothwendiges ware, ift für keinen Menfchen vorhanden; benn r auf Die Rothwendigfeit bes Bofen zu reflectiren anfangt. ift met aus dem dialektischen Broces, wodurch das Bose wird, ber-Geht man aber auch so weit als möglich zu ben iheften Gegenfagen bes moralischen Celbftbewußtseins gurud, fo It fich leine bestimmte Sunde aus einem nothwendigen Gefebe r Differenz einfach ableiten, weil ber allmälige Broces ber Difmatrung gar teine Fixirung eines einzelnen Moments guläßt unb t bem Gewiffen die Sunde felbst aufgehoben wird. Die nothmbige Zusammengehörigkeit aller Momente, welche ben vollen Be-F ber Gunbe constituiren, lagt immer die Rothwendigfeit ber imbe nur als eine aufgehobene erscheinen. Es ware aber ein berblicher Brithum, ber felbst schon ben Charafter ber Gunbe

batte, wenn Diejenigen, welche bie Nothwendigkeit bes Bol mittelft obiger Reflexion erfannt haben, baffelbe eben best erlaubt bielten. Man bat öfter als einfache praktische Co biefer theoretischen Ansicht ein wildes antinomistisches und liches Treiben und Leben angesehen; Gutes und Boses fe nothwendig, also aller Unterschied aufgehoben. Alles alei erlaubt und recht. Wir laffen es bahin gestellt, ob ein praktische Unfittlichkeit jemals in Folge einer theoretischen rung eingetreten, ober vielmehr eine lügenhafte Theorie bl Deckmantel ber praktischen Unsittlichkeit erfunden sei; so aber gewiß, daß aus ber richtigen Auffaffung ber Rothwe bes Bosen solche praktische Consequenzen gar nicht gezogen kannen, ba biese Rothwendigkeit ein intelligibler Act ber ift, welcher jenseit aller felbstbewußten Bethätigung berfelbe Db Jemand zur Erkenntniß berfelben gelangt ober nicht, bas praktische Leben, die Schuld und Strafe der Sunde aleichaultig, ba ber moralische Standpunkt innerhalb ber fate bes entwidelten Selbstbewußtseins genommen werber und die dialektische Bewegung ju bemselben bin von R praftisch wieberholt werben fann. Dem religiösen Selbit fein fann beshalb auch die Sunde nicht als etwas Rothw erscheinen und gelten; benn Religion ift ohne ein praktische baltniß bes Subjects zu Gott und ohne Gewissen unbenfi fest ihrem Begriffe nach die ichon eingetretene Differena be lens voraus, und kann beshalb die Sunde nur als etwa nicht fein foll, offenbaren. Reflectirt man bagegen auf t Selbstbewußtsein bedingende Dialektif ber Momente und Rothwendigfeit ber fortbaurenben Möglichkeit ber Sunde. man bamit über bie religiofe Sphare als solche hingus 1 ginnt ju philosophiren, benn es tritt bann bas reine Denl Theorie als solche ein, ba es sich um die Erfenntnis von fachen handelt, welche zwar Jeder an sich, Riemand al Selbstbewußtsein, also wirflich, erfahren hat, von benen et

uch feine bloß empirische Erfenninis geben kann. Auch die Erählung ber Genesis vom Berluft bes Barabiefes wie bie verpanbten Mythen bes beibnischen Alterthums find beshalb als eligiofe Philosopheme au betrachten. Beruft man sich baber gegen ie Rothwendigfeit ber Gunbe auf Thatfachen bes Gelbftbewußtrins, Gefet, Gewiffen, Schuld, gottliches Gericht, fo erledigt fich ies nach bem Bisberigen von felbft. Bas man angerbem bageen vorgebracht hat, find allerlei Abstractionen und Bostulate, velche auf einer oberflächlichen Ginficht in bas Besen ber Freiwit beruben und vor bem nur einigermaßen gebilbeten Denten nicht Etich balten. . Co fagt man, ber specifische Gegensat bes Guten Bosen werbe aufgehoben, wenn man bem lettern Rothwenbiefeit aufchriebe, benn es muffe bann auch ein Wirkliches und Banunftiges fein, und bas Sochfte fei bamit die unterschiebslofe Einheit bes Guten und Bosen, nicht bas Gute allein. Das ware freilich ber Kall, wenn man bas Bose als ein wesentliches Moment im Guten ober als ergangenbes Moment in bemfelben betrachtete; wir faben aber, baß es nur bas negative, ausge-Wonene, überwundene Moment bes Guten ift. Aber bamit beswigt man fich nicht; benn man fagt nun, bie Gelbftanbigfeit bes Onten werbe ausgehoben, wenn es bas Bose aur Bebingung und Borandsetzung habe, das Bose sei bann nur die Folie bes Guten mb bamit selbst ein Gutes. Dieser Einwand geht von einer unidenbigen und geiftlosen Auffassung bes Guten aus; man überseht bie Willfür als bas in der wahrhaften Freiheit erhaltene Moment, und faßt überhaupt die Freiheit nicht in ber angemeffeken Korm ber Ibee auf. Sonst pflegte man au fagen, bas Gute als bas wahrhaft Göttliche habe auch die Macht, sich aus fich felbft ohne zwischeneintretendes Boses zu entwickeln. Dabei wurde De Substang bes Willens ichon als gut vorausgesett, was gegen ben Begriff bes Guten als bes mahrhaft Freien ift. Wollte man mm eine Entwidelung ber Substanz ohne bazwischen tretenden Segensas benten, so tame man nur zur Borftellung bes Ratur-

organismus, bei Bflanzen und Thieren geht die Entwickelung ! von Statten. Es ift eben ber Borgug bes freien Geistes, bas b Substanz in die Differenz der Momente auseinanderschlägt, ba Form und Inhalt, Wefen und Erscheinung fich trennen tonne um fich auf wahrhaft selbständige b. i. freie Weise ausammenn schließen. In neuerer Zeit hat man so viel begriffen, bas ei lebenbige Entwidelung burch Gegensche vermittelt ift, baß also am bas Gute seinen Gegensat haben muß. Um nun aber nicht be Bofe als folden anzuerkennen, ftellt man fich die Ratur und bi geistige Individualität als die Gegenfätze vor, burch welche # nach göttlicher Anordnung bas Gute auf normale Beise entwicks follte: ber Mensch faffe in fich bie Gegensätze ber Ratur und gleich bes individuellen geiftigen Lebens ju concreter Einheit # fammen, an ber noch undurchdrungenen Raturlichkeit habe bat Gute als Freiheit seinen relativen Gegensag, und seine Bermitte lung burch benselben sei die wahrhafte, immanente; das Bis fonne awar auch zur Bermittelung bes Guten bienen, aber af in Rolge ber bereits eingetretenen Sunde und ber barauf gericht teten Thatigfeit ber gottlichen Gnabe. Sier wird also eine me male Entwidelung bes Guten ohne bas Bose von einer abnorms Entwidelung beffelben vermittelft bes Bofen unterschieben. folche Trennung beiber Seiten wiberfpricht aber eben fo fehr in Erfahrung als ber innern Dialektif ber moralischen Freiheit. Den fo weit wir in ber Beschichte ber Menschheit gurudgeben tomen, finden wir jene angeblich abnorme Entwidelung, ja die Erzählung ber Schrift läßt biefelbe mit bem erften Menschenpaare und be moralischen Bewustfein beginnen. Daß Gott ursprünglich du andere Weltordnung als die wirkliche beabsichtigt und angeoite babe, ift ein Bostulat anmaßender Beschränktheit, welche in Bap heit Gottes Rathschluß meistert, weil fie beffen vernünftige mit freie Rothwenbigfeit nicht begreift. Eben fo unhaltbar ift die Bo ftellung einer angeblich normalen ober immanenten Entwickim bes Guten ohne das Bose nach der theoretischen Seite. Die 990

mririebe und die Individualität werben nämlich als Gegenfan bes Guten aufgefaßt, was beibe ohne die Möglichkeit bes Bofen gar nicht sein können. Denn das Substantielle und Indifferente bilbet nur bie Bafis und Vorausfetung bes Guten; ber Begenfas eegen baffelbe muß aus ber substantiellen Rothwendigkeit berausgetreten fein und fich bethätigen, um überwunden zu werben. Ein erenfähliches Berbaltniß ber Raturtriebe aum Guten ift baber nur bentbar, wenn biefelben in ben wirflichen Gegenfan übergeben, elfo bose werben können. Deshalb giebt man auch zu, daß allervinas die Möglichkeit bes Bosen ursprüngliche göttliche Ordnung bamit etwas Rothwenbiges fei. Damit hat man bann aber, wie wir oben schon sahen, auch die nothwendige Wirklichkeit des Bien zugegeben und bleibt bloß in der bigleftischen Erkenntuiß of halbem Wege fteben. 3ft bas Gute nur unter ber Bebingung wiglich, bag auch fein Gegentheil möglich ift, fo hat es bamit fon die angebliche Seibständigkeit, welche man meint, verloren; d ift aus bem absoluten in ein relatives Berbaltniß gestellt, ift kibft nur burch die Möglichkeit feines Anbereseins möglich, bat die das Bose als negatives Moment an sich, sofern in bem wirflichen Guten die Möglichkeit bes Gegentheils negirt ift. Der Beg vom möglichen jum wirklichen Guten geht also nur über bas egirte und überwundene Bose, und grade darin besteht die wahrhifte Selbständigkeit bes Guten. — Zuweilen fragt man mit ber Miene eines tieffinnigen Erstaunens, wie boch aus berfelben Quelle Suigegengesetes, Bitteres und Suges, hervorgehen könne, und velf fich diefe Erscheinung nur durch einen ursprünglichen Abfall. die Zerrüttung ber Freiheit zu erklaren. Diese robe Anficht betruchtet bie Freiheit nur als Substanz, nothwendigen Grund, aus velchem die wirkliche Freiheit bervorgeben foll, ohne eine Ahnung bon ber bialeftischen Bewegung ber Willfür und ber freien Gelbste bestimmung überhaupt zu haben. — Werben alle Reslexionen, welche an der menschlichen Freiheit herumbewegen, um die Rothwenbigkeit bes Bosen auszuschließen, als ungenügend befunden, so

viegt man in bie übermenschliche Sphare hinaufzustelgen und burt bas Beispiel ber göttlichen Heiligkeit und Gute ben fragliche Sat zu erharten. Es ift nun freilich für ben Standpunkt eine abstracten Theismus, welcher zwischen Gott und ber Belt ein nicht auszufüllende Rluft annimmt, bebenflich, aus bem Wefe Gottes, bas noch bagu nur nach Analogie bes menschlichen Geifte vorstellbar und nicht wirklich erkennbar fein foll, bie menfclich Freiheit bestimmen zu wollen; wir fonnen und jeboch biefe Am logie gefallen laffen, ba dieselbe für die speculative Ansicht de gang anbere Bedeutung hat. Sagt man nun, daß in Gott bil Gute in felbständiger Weise ohne die Möglichkeit bes Bosen von handen fei, fo hat man Recht, fofern unter Gott ber reine Begul Gottes, ber fich offenbarende heilige Wille ober das Urgute wo ftanden wird. In biefe Sphare fallt kein Rampf und fein Sim fie ist bie por und über allen Kämpfen ber geschaffenen Wefen stattfindende ewige, in sich selbst verschlossene Sarmonie. fo vorgestellt ift Gott nicht als wirkliche Ibee ober Geift gefaßt; bagu gehört seine lebenbige Bethätigung in ben von ihm erschafe nen intelligenten Wefen. Gott ift nicht bloß bas Urgute, fonden auch die erlösende und verfohnende Gnabe, die heilige Liebe und Gerechtigfeit, und in biefer concreten Entfaltung feines substantie len Wefens ber Geift, welcher ewig bas Bofe in ber Welt befugt und bie bem Guten entfrembeten Wefen in ben Stand ber Gnade erhebt ober straft. Alle nothwendigen Momente in der Entwide lung ber wirklichen Freiheit hat Gott angeordnet, alfo auch bal Bose, weil es die Bedingung der freien Liebe und Gnabe ift Gewinnt nun in ber Weltregierung bas Gute erft im Siege uba bas Bofe seine concrete und wirkliche Gestalt, und fann alle wahr bafte Freiheit und Sittlichfeit nur ale Ibentität ber gottlichen mit fubjectiv-menschlichen Selbstbestimmung begriffen werben: fo folg baraus, daß auch in ber concreten Ibee Gottes bas Gute nich ohne Beziehung auf bas mögliche und wirkliche Bose zu bente ift, mur stellt sich ber göttliche Wille, in welchen bie Wille

8 solche nicht fällt, anders zu bemselben als ber subjectiv-mensche Wille.

Bon ber bisher betrachteten intelligibelen Rothwenbigfeit bes ifen, welche aller wirflichen Selbstbestimmung vorbergeht, untereibet fich wesentlich eine andere, gleichfalls ichon erwähnte, Rothmbigfeit ber allmäligen Bu- ober Abnahme bes Bosen, welche rch mehrere auf einander folgende Acte der Willfür und in derben gesetzt und von dem allgemeinen Gesetze ber Kreiheit nicht richieben ist. Manche, welche jene Korm ber Rothwenbigkeit leng-2. beben biefe au ftark bervor und verfallen bamit auf inconfewate Weise und wider Wiffen und Willen in ben Dualismus. it Sache stellt fich nämlich hier folgenbermaßen. Jebe wirkliche unde ift ein Act ber Willfur ober ber Bufalligfeit bes ericheis when Willens und beshalb felbst zufällig in boppelter Sinficht. vils ber substantiellen Naturnothwendigkeit und ber intelligibelen betwendigfeit bes Bosen, theils ber heiligen Rothwendigfeit bes lefetes gegenüber. Wird aber die einzelne Sunde als ein Bu-Miges, Unwirkliches bezeichnet, so wird sie damit keineswegs r etwas Gleichgültiges und Geringfügiges erflart; benn bie erabnte Bufalligfeit ift die bes Willens, und im Begenfage aur inanenten Rothwendigfeit beffelben ein innerer Widerspruch, ber nicht Wie alles Zufällige, so hat auch die Sunde ihre Urde und damit auch ihren zureichenden Grund, ohne welchen auch z geringfügigfte Erifteng fein Dafein baben wurde; es fehlt ibr ber die in fich concrete Begründung ber vernünftigen für fich feiben Allgemeinheit ober ber Idee. Rur biejenigen Willenbacte, iche als Realität bes beiligen Gesetzes angesehen werben können, ben ben in fich concreten Begriff ber fubjectiven Freiheit zu ihrem nabe und bamit vernünftige und freie Rothwendigkeit. Millige als solches fällt aus ber concreten Einheit bes Begriffes bie Erscheinung binaus, wo die Begriffsmomente ihre mahr-Me an und für sich seiende Ibentität verloren haben. Obgleich aber die einzelnen Sunden etwas Zufälliges find, fo bleibert

fie bennoch in ihrer Aufeinanderfolge in bemfelben Subject wie tfolirt, nicht jebe für fich und ber Wille als Allgemeines ebenfalls fie Eine folche atomistische Auffaffung ber Gunbe faßt biefet als etwas bem Willen Acuberliches und von ihm Berichieden Gutes und Boles bilbet aber bie Bestimmtheit bes Millens idt wodurch berfelbe nicht bloß afficitt wird, sondern welche er ich ift, mur daß bas Bofe in die Erscheinung fällt, welche aber w eigentlichen Wesen nicht außerlich trennbar ift. Der Wille in creto ift nur die Totalität der Momente, als welche er fich # bestimmt; jeder neue Willensact wird in die innere Kulle vall und tritt aus bem Borbergrunde ber gegenwärtigen Sandian ben Hintergrund ber fich sammelnben und erhaltenben Befinnt und Totalrichtung. Die Erinnerung ist auf bem moralischen biete nicht bloß Sache bes Wiffens sonbern auch bes Willet; Gebächtnis und habituell geworbene Reigung bilben eine imm Continuitat ber besonderen Willensacte, welche bei jeber well Entscheidung bes Willens fich irgendwie bethätigt, sei es als in fach anknüpfend ober im inneren Conflicte mit fich felbft. De Bille fangt weber im Guten noch im Bofen bei jebem eineine Billensacte von vorn an, so bag er fich als Wahlfreiheit in ion Momente zu beiben Seiten gleich verhielte, sonbern er tragt eigenes Refultat, entweber als freie Gelbftanbigkeit ober als bemenbe Laft, in sich und ift nur als concentrirte Einheit ber but laufenen Stadien bei fich. Erziehung, Bildung, Charafter, fiche Gemeinschaft, Geschichte ift nur burch bieses Geset ber Freiheit, welch von ber concreten Selbstbestimmung und ber für sich seienben meinheit bes Selbstbewußtseins und Geistes nicht verschieben # bedingt; umgekehrt schreitet aber auch die Sinde als innerer " berspruch ber Freiheit nach bemselben Gefete fort, die Sante gur Gunbhaftigfeit, jum verberblichen Sange, gur Entartung Rnechtschaft. Weil nun biefes Gefet ber allmaligen Beriff bes Willens in fich vom Subjecte nicht abhängt, so bilbet et is willfürlichen und freien Willensacten gegenüber eine unabweiten

Rothwenbiakeit für bas Subject; weil aber auf ber anbern Seite der concrete Inhalt dieser Bertiefung in fich burch die besonderen Billensacte bebingt ift, so hängt es von ber Willfür bes Subiectes ab, wie fich biefe Rothwenbigfeit gestalte. In Concreto ift baber biefelbe nur bas Resultat ber Selbstbestimmung und baber en Freies mit ber Möglichkeit, baß es auch anbers sein könnte, als nicht ein Rothwendiges im ftrengen Sinne bes Wortes. Man bat biefe Rothwenbigfeit bes Bofen anweilen babin migverftanben. bas man behauptet hat, die formale Freiheit, welche im Fortschritt ber Heiligung erhalten und bestätigt werbe, werbe im Fortichritt E Sunde von Stufe zu Stufe immer mehr aufgerieben. Bate Wie Meinung gegründet, so hobe bie Sunde, welche mur als Billiur bentbar ift, allmälig fich felbft auf und fante zu bloßer Raturnothwendiafeit berab. Diefe Spoothefe beruht jeboch mur einer unrichtigen Auffaffung ber formellen Freiheit, als ob bieide eine dem Menschen angeborene reine Kormbewegung bes Wilind ware. Wird aber die formelle Seite in Einheit mit bem Intalt als Willfür bestimmt, so kann biefelbe eben so wenig in ber beiligung bestätigt werben, ba sie vielmehr in ber wahrhaften finheit aufgehoben wird, als dieselbe überhaupt im seiner selbst bewußten Menschen zu Grunde geben und aufgerieben werben tann. Das formelle 3ch ift in allen Willensacten, felbft ben argften Berbechen, fich selbst gleich, weil es nur die allgemeine Form bes Schfibewußtseins ist. Jener Behauptung liegt nur das wahre Roment aum Grunde, daß der Wille bei fortidreitender Gelbftbe-Minnung im Guten ober Bofen aufhort, abstracte Bahlfreiheit gu fin b. h. fich in jedem Momente nach verschiedenen Seiten bin aleicher Leichtigkeit entscheiben au können. Diese Gestalt ber Sahlfreiheit ift aber empirisch gar nicht vorhanden, und wird auch ber Beiligung nicht bestätigt, sondern durch die freie Rothwen-Wilcit bes Guten überwunden. Eben so bebenklich ift eine andere Schauptung in Ansehung ber nothwendigen Zunahme bes Bofen, beide baufig aufgestellt ift zur Rechtfertigung ber bekannten schwierigen Stellen ber Schrift, worin theils bem gottlichen Gefete ber 3wed, die Sunde zu vermehren, theils Gott felbst ein Berftoden bes Sunbers und ein Strafen ber Sunbe burch fernere Sunben augeschrieben wird (Rom. 1, 24. 5, 20. 9, 17 ff.). Man meint namlich. Gott habe bie Gunbe unter ein Entwidelungegefet ge ftellt, vermöge beffen bie verfehrte Grundrichtung fich entfalten und Die Freiheit allmälig aufzehren muffe; es fei eine gottlich geordnete Rothwendigkeit, daß die Sunde fich offenbare, weil fie nur fe arundlich geheilt werben tonne. Das Anstoßige biefer Borftellung meint man burch bie Behauptung zu beseitigen, bag, wenn einmel bas grundverkehrte Brincip ber Abwenbung von Gott von ben Innersten bes Menschen Besit genommen, die extensive und quantitative Vermehrung ber Gunbe feine wesentliche Verschlimmerung bes Subjectes fei. Allein biefe Betrachtungsweise, gefest auch fe ware an und für sich richtig, hebt keineswegs bie Schwierigkeit iener Schriftstellen; benn vom Gefete faat ber Apostel Baulus and brudlich, daß es erft burch seine Berbote die bose Luft wede, und bag bie Sunde vorher tobt, also nicht wirklich, sondern nur ber Möglichkeit nach vorhanden war (Rom. 7, 7 ff.), womit boch ein felbständig wirfendes Brincip einer verfehrten Grundrichtung and brudlich ausgeschloffen ift. Die Berftodung auf ber andern Seit ift ihrem Begriffe nach gerabe etwas Innerliches und Qualita tives, und die fündigen Thaten find nur ihre Aeußerung; fie if außerbem als ein Werbenbes und Allmäliges zu benten, so baf fich im Berlaufe ber einzelnen Gunden fein einzelnes Moment fixiren läßt, mit welchem bie Sunde ploglich in bie Berftodung überginge. Sangt baher bie Berftodung von einem nothwenbigen Entwidelungsgesete ab, fo bie wirfliche Gunbe überhaupt. 90 hauptet man nun, daß mit bem Zunehmen ber Gunbe feine wo sentliche Berschlimmerung bes Subjects eintrete, so muß man aus umgekehrt fagen, bag bei ber fortschreitenben Beiligung keine wefent liche Befferung stattfinde. Allerdings ift bas Gute wie bas Bik nach ber Seite ber Allgemeinheit ein Qualitatives. Untheilbares

b beshalb in allen besonderen Acten mit sich wesentlich indentisch: ein eben fo gewiß findet auch nach ber Seite ber Besonberbeit e Bermehrung ober Verminberung Statt, welche in fich reflec-: maleich ale Bertiefung ober Berflachung ber Gefinnung au den ift. Die Berftodung bes Sunbers ift beshalb nicht eine fache Folge ber grundverkehrten Richtung, sondern ber anfangnoch oberflächlich gesetzte Widerspruch hat fich in ber Verftodung t zu einer burchgebilbeten Berfehrtheit gesteigert, fie ift felbft erft e grundverfehrte Richtung. Behauptet man die Rothwendigfeit ut allmäligen Entfaltung bes Bofen jum Behufe einer grunds den Beilung besielben, so spricht man bamit bie Rothwenbigfeit # Bofen überhaupt aus. Denn ein Bofes, bas als Grundstung innerlich vorhanden ift, bevor es fich in einzelnen Willensten bethätigt hat, ift ein substantielles, eine ber Botenz nach malic gegebene Maffe ber Gunbe, welche eben beshalb nicht metlich bleiben tann, weil alles Potentielle jur Actualität treibt. E Mensch wird bann mit einem finftern Grunde, einem bofen kincip geboren, hat bamit Anlage jum Bofen, und bas wirffiche We ift nicht bloß in bem Sinne ein nothwendiges, wie wir es nausgeführt haben, sonbern an und für sich wie bas Gute. wet man bagegen bie Substantialität bes Bofen und faßt bie witellung von einer Erbfunde im milberen Sinne auf, behauptet m. baß jebes Subject erft mit ber wirflichen Gunbe ein grundtehrtes Brincip in sich hineinsete, so ift es die größeste Inconneng, mit biefer Vorstellung die andere von einem nothwendigen doffenbaren bes verfehrten Grundes verbinden zu wollen. Denn d jener Ansicht kommt ja bas Bofe erft in allmäliger Bertiem in ben Willen, burchbringt in Kolge wieberholter Acte erft s gange Befen bes Menschen, tann baher auch nicht aus bemben ans Licht gezogen werben, man mußte benn auf widerfin-Beise annehmen, daß das Bose mit dem erften verkehrten Billensacte fogleich in foliber Maffe in ben Willen und von da ben subftantiellen Grund bes Menschen schlüpfte und nun burch Bath, menfchl. Freiheit. 19

wirfliche Sunben aus bemselben wieder berausgearbet mußte. Go fcwantt biefe begrifflose Anficht amischen setten Extremen bin und her. Sat man nun die Ein wirkliche Rothwendigkeit bes Bofen in dem Sinne, 1 oben erörtert haben, so erscheint baburch die Meinung eben fo nothwendigen Entwidelung bes Bofen noch ! Eine genaue Bestimmung bes inneren Berhaltniffes ber bigfeit bes bloß möglichen Bofen au ber anderen Rot ober bem Entwidelungsgesetze ber Freiheit ift febr fcbr man tann hier leicht, gieht man bie bialeftischen De Millfür nicht forgfältig au Rathe, au ber Meinung get ben, bag in letter Inftang alles wirkliche und möglic gleicher Weise nothwendig sei. Man fann nämlich ba tiren, daß bie verschiedenen Arten bes möglichen Bofe wohl wie bas Boie überhaupt erft burch Realisirung bei fein als mögliches Bofe gegenübertreten; zwar braucht Einzelne bas Bofe in allen feinen Beziehungen au ve was ja auch bei ber Berschiedenheit ber Menschen und seitigen Berhältniß vieler besonderen Sunden zu einande welches sie sich gegenfeitig ausschließen, unmöglich ift; ber Einzelne nicht vermag, vollbringt bie Menschheit i und es burfte schwerlich viele benkbare Formen ber Si bie sich nicht zugleich als empirisch bagewesen nachwe Dazu fommt, daß bas göttliche Gefet nicht bloß bie wit Begierbe wedt und jum Bewußtsein bringt, sonbern auch die Sunde ju feiner Boraussetzung hat, so bat fang ber göttlichen Gebote und Berbote bem Umfange in die Eristena getretenen Gunben entipricht. Bebenft : bem, bag bie subjective Empfänglichkeit für bie erlofe einen bestimmten Grab bes Schuldbewußtseins, biefes Reihe wirklicher Sunden voraussest, bas Gott besbalb schen bem Ungehorsam unterworfen, um alle zu begnabi 11, 32. Gal. 3, 22.): so wird man auch die wirklin

Gangen betrachtet, für nichts Bufälliges balten fonnen. Lebre von der Erbsunde macht in dieser Hinsicht auch nur mit um eine Ausnahme, und es läßt fich leicht begreifen, wie bie nible Borftellung bazu getrieben wurde, indem fie fo ben engen ammenhang ber möglichen und wirklichen Sunbe, welche fie nicht örig schied, beren Rothwendigfeit fie aber bei bem gefallenen nichen erfannte, aus einem zufälligen Acte ableiten und bie göttliche wfalltat babei ausschließen wollte. Die früher erörterte Rothwiefeit bes Bosen als Bedingung bes Guten erlaubt freilich it, eine folche Ausnahme ju machen, welche fich auch weber wisch noch auch als ausbrückliche Schriftlehre nachweisen läßt; fber aubern Seite muß aber, wenn nicht überhaupt ber Be-F ber Freiheit und ber Gunbe aufgehoben werben foll, eine Ausimma ber Bufälligfeit und Rothwendigfeit ber wirklichen Gunbe ighich fein, und es kommt nur barauf an, die richtige bialektische unittelung beiber Seiten zu finden. Denten wir uns bas Ibeal nichticher Entwidelung, so tritt bas Bose nur so weit in ben iben als es zur Bermittelung bes morakiden Gelbitbewußtieins ) zur Wedung bes Gewiffens nothwendig ift; bann bleibt es blos mögliches, welches nie wirklich wird, weil es burch bie rgie bes Guten immer befiegt und ausgeschloffen wirb. Daß ! folde Entwidelung in einem Zeitalter, in welchem bas Gotvewußtsein nach feiner moralischen Bebeutung entfaltet, bas beilige es berrichende Borftellung und das allgemeine Bewiffen nach felben geregelt war, in welchem also auch eine rafche Bermitng ber Subjectivität mit bem objectivestitlichen Beifte fattfinden nte, ummöglich gewesen sei, läßt fich wissenschaftlich nicht beweisen, m man fouft eine bas gewöhnliche Maag überfteigende außerentliche Individualität, einen religiofen Genius, vorausfest. Eben gewiß barf man aber auch behaupten — beweisen jedoch kann n es mur, wenn es als etwas Rothwendiges erfannt wirb bei allen Menschen, Christus ausgenommen, bie Gunde nach m Erwachen bes moralischen Selbstbewußtseins teine bloß mögliche

bleibt, sonbern immer auch in die wirkliche Eristenz übergeht. biefem Proces ift junachft nur ber Rampf bes Beiftes wiber t Fleisch als die Bedingung ber wahrhaften Freiheit etwas Ro wendiges. Rübrte nun aber biefer Rampf immer gum Siege. mare auch ber lettere etwas Rothwendiges in bem Sinne, t es nicht anbere fein fonnte. Denn bag etwas anbere fein far ohne jemals wirklich anders zu fein, führt zu einer bloßen mat Borftellbarfeit des Andersseins und hebt in ber That die Bu auf. Es ift beshalb ferner nothwendig, bag jener Rampf im ? fondern einen verschiedenen Ausgang habe, weil sonft mit bem lichen Selbstbewußtsein eine Staanation ber Kreibeit eintrate. ein Keind, welcher immer besiegt wurde, nicht gefährlich, bas @ fein wirklicher Triumph, feine wahrhafte Energie ber Freiheit ma Damit ift über die Rothwendigkeit ber einzelnen Acte ber Bill nicht eutschieden; vielmehr ift nur die aufällige Seite ber Sell bestimmung, die endliche Erscheinung des Willens überhaupt e bas Nothwendige gefest, und biefe Rothwendigfeit ift in Beaiche auf die einzelnen Acte eben so wohl eine bloß intelligibele wie früher betrachtete. Denn jebe wirfliche Gunbe bleibt als fol ein willfürlicher und zufälliger Act, welcher nicht bloß nicht f foll, sondern auch - ein Laster, besonders sinnlicher Art, mußte be ben bochften Grab erreicht und ben Menschen aum Thiere u unter baffelbe berabgewürdigt haben - unterlaffen werben fan Die relative Unfähigkeit bes Sünbers, fich von ber fündigen & wohnheit loszureißen, ift feine absolute Unmöglichfeit; die ftrenge Ro wendigkelt findet hier nur als das allgemeine Gesetz ber Freil ihre Stelle, fraft beffen ber Sunber fich nicht ploblich in ci Beiligen verwandeln fann, sondern nur bas Resultat wiederhol und concreter Acte ber Freiheit ift. Empirisch läßt fich freilich Möglichkeit, daß auch ber verhärtete Gunber in fich gehe und p Guten umfehre, nicht beweisen, ba eine Reihe von Erfahrung burch eine entgegengesetzte aufgehoben wird, und bem 3weister im ber Ausweg übrig bleibt, ju behaupten, daß in ben Fallen, wo eine B

eingetreten, die Berbartung noch nicht vollenbet gewesen r bas Wefen ber Freiheit, welches bei bem felbstbewußten i nie in die bloke Naturnothwendigkeit übergehen kann, schlechterbings, bag man bie Schwierigkeit und Unwahreit - welche man auch wohl moralische Unmöglichkeit . ber Sinnebanderung nie bis ju einer wirflichen Unmogeigert. Unabhängig von ber Einwirfung ber sittlichen Ge t wird freilich ein folder Sunber von ber Onabe nicht werben; biese Seite ber objectiven Bermittelung barf aber t mehr in Anschlag gebracht werben als bei ber moralihare überhaupt. Denn abgesehen vom objectiven Beifte Mensch überhaupt tein Selbstbewußtsein, und bas Gute Bose ift baburch in jebem Subjecte bebingt. Wir muffen haupten, bag jebe einzelne Gunbe als folche ein Art uner Willfür und ein Zufälliges ift, bas auch anbers fein aß aber beffen ungeachtet bas Cintreten berfelben an eine tothwendigfeit, ein allgemeines Gefet bes Willens gebunn Folge beffen es ber Willfür unmöglich ift, fich in allen r wahrhaften Freiheit aufzuheben. Wirb biefe Erscheinung r Erfahrungsfat ausgesprochen, fo zollt man bemselben snahme Beifall, und nur in hochfter Selbstverblenbung n Menich es magen, fich für fündlos auszugeben. ber Anfichten breht fich bloß um bie Erklarung biefer ing; die altere firchliche Ansicht findet ben Brund in bem Benichen und ber baber fich ichreibenben Concupiscenz, n ber Schwäche und Unvollfommenheit ber menschlichen berhaupt, dem Uebergewicht ber Sinnlichkeit ober einem nen finftern Principe. Aber feine biefer Erfldrungen beweil sie bie Lösung bes Broblems ber Freiheit außerhalb seit selbst suchen. Der Fall ber Menschheit ift, auf ben ı gurudgeführt, bie intelligibele Rothwendigkeit bes Bofen, : ift, bamit bie Freiheit und bas Gute tein bloger Schein eitles Spiel sei. Es geschieht auf Diese Weise allerbings

Bieles in ber Welt, was nach göttlicher Bestimmung nicht gei ben foll; aber die fittliche Weltordnung konnte nicht anders ein richtet werben, wenn ber absolute 3wed ber freien Liebe 1 Seligfeit erzielt werben follte. Auch hier beifit es: es ift # nothwendig, daß Aergerniffe eintreten, boch webe bem Denid burch welchen sie eintreten (Matth. 18, 7.7. Es ift allerdings ben abstracten Berftand ein Biberfpruch, bag Etwas im Ginzel aufällig sei und bennoch im Allgemeinen nothwendig, bas es schehen muß und bennoch nicht geschehen soll; biefer Bibette liegt nicht bloß in unserer Betrachtung, sonbern in ber Sache fa namlich in ber Dialeftif ber Billfur, um welche fich bie m Sache bewegt. Wenn man beshalb gemeint hat, baß bie Is entwickelung ber Menichheit eine excentrische, bem göttlichen Bi entgegenstrebenbe Richtung genommen habe, so heißt bies nach ! Mafftabe eigener Beschränftheit Gottes Beltplan meistern. I gange Broces ift in ber That mur bie Bethätigung ber Die feit bes Bofen; biefe Möglichkeit ift feine reale, fo bas bas ! immer nothwendig baraus hervorgehn mußte, auch teine bi Borftellbarfeit und Bahlbarfeit, sondern bie bialeftische Bewege ber Willfür. Salt man in Abstracto an ber Rothwenbigfeit! bloß möglichen Bosen fest, ohne consequent bis zu biefem 9m fortzugeben, fo erfaßt man ein Schattenbilb ftatt ber lebenbi Wirflichfeit, und erflart mit allen Reflerionen bas fragliche \$ blem nicht. Was man als nothwendige Offenbarung einer in ! Innere getretenen verfehrten Grundrichtung bezeichnet hat, # nothwendige Dialektif ber Willfür mit bem möglichen und ben einer Reihe von Acten auch ichon verwirklichten Bofen, fo t dabei die intelligibele Rothwendigfeit mit ber andern Rothwend feit, bem Entwidelungegefet ber Freiheit, jusammentommt. 1 Rampf ber Selbstverleugnung und Weltüberwindung fann # ein für allemal burchgefampft werben, jebes Lebensalter bietet # Bersuchungen bar, die Jugend vorzugsweise zu Gunben bes lei finns, ber Robbeit, bes finnlichen Genufies, bas reifere Alter # , jur Ehr. und herrschsucht; vermag nun auch ber Befte, unter bem Beistande ber göttlichen Gnabe, bie Concupiscent ganalich in fich zu vertilgen und allen Anfechtungen flegreich iberfteben, tritt die Willfür mehr ober weniger von ber mahra Freiheit abgeloft als Wiberspruch gegen bas Gute in bie lichkeit, und fleigern solche Acte bei benen, welche eifrig nach jeiligung ftreben, die Intenfität und bas Selbstbewußtsein bes n: so wird man nicht anstehen, biese Allgemeinheit ber Erung auf ein allgemeines Gefet, also auf eine bobere Rothigfeit ber geiftigen Entwickelung jurudzuführen. Das tieffte Abewußtsein über ben Gegenfat ber Freiheit haben Midnuer, Baulus, Augustinus, Luther, burch eigene innere Erfahrung gt. Da nun aber, wie schon oben bemerkt, ber von ber Billmabhangige und ber burch biefelbe erft vermittelte Sang num n in der empirisch gegebenen Sunde nicht getrennt werben m, so ift die lettere auf der einen Seite immer Schuld des lectes und verbient Strafe, auf ber anbern Seite aber wird i jenes Berhaltniß eine an gewiffe Bebingungen gefnüpfte ebung ber Sunde und Begnabigung bes Sunders von Sel-Bottes nothwendig gemacht. Nach ber Borftellung von ber inde buft ber Einzelne wegen feines naturlichen Bufammenes mit bem gefallenen Geschlechte, bevor er noch mit Selbftstfein fündigte und obgleich er nichts anderes als fündigen ; ein eben geborenes und noch ungetauftes Rind fallt ber m Berdammniß anheim. Durch eine folche Rothwenbigkeit Bosen wird in der That das sittliche Gefühl emport, und es bagegen bas Brincip ber Moralität überhaupt und bas alte ichwort: die Bater haben Berlinge gegeffen und ben Sohnen Die Bahne stumpf geworben (Jer. 31, 29.). Die neuere Anvon ber abnormen Entwidelung ber gangen Menschheit läßt igentliche Sunde zwar erft burch die Bermittelung ber Willentfleben, aber auf bem Grunde eines angebornen Sanges gum m; indem fie aber die Willfür nicht bialektisch auffaßt, und mit ben erften Acten ber Sunde ein verfehrtes Brincip, eine m Centrum ausgehende Zerrüttung ber ganzen menschlichen Rie eintreten läßt, welche sich nothwendig weiter entwickeln und baren muß, um geheilt zu werben: so kehrt sie bamit auf d Umwege zu ber Meinung von ber Erbfunde zurud, und f bem angeblich zufälligen Act ber erften Gunbe eine gam m baltnigmäßige Wirfung zu. Diefer extremen Unficht von eine mit civiellen und bamit nothwendigen Entwickelung bes einmal im tretenen Bosen, und ber entgegengesetten Belagianischen mit mistischen Auffassung ber Sunden in ihrer zufälligen Gimi gegenüber, muß eine in bem Bufalligen waltenbe Rothweil Die Abnormität des Besondern innerhalb der normalen Gein bewegung begriffen werben. Sierbei ift zunächst ber Inche beseitigen, welcher die Gesammtentwickelung ber Menschheit mi einzelnen Subjects, als Aggregat aller besonderen Acte ber S für vorgestellt, für etwas Nothwendiges, die besonderen Att gegen für bas Bufällige erklart. Denn ware jenes Allgemeine folches, welches nicht anders fein könnte, fo mußte auch bie fälligkeit bes Besondern bloger Schein sein. Betrachtet man Erscheinungen nach bem Causalnexus und ber Wechselwirkung, konnte bas Allgemeine ber besonderen Erscheinungen nicht aus kommen als es wirklich gekommen ift, bas eine Glieb ber It bedingt bas andere, nichts tritt in abgeriffener und aufälliger Be ein. Bei biefer Betrachtungeweise ift aber bie menfcliche Bill als solche nicht in Anschlag gebracht; es ist nur auf ben Gan und bie Urfache ber wirklich eingetretenen Willensbestimmung reflectirt, und ba auch bie Sunde ihre Grunde und Urfachen wie alles Eriftirende, fo tritt fie gleich allen andern Eriftengen ben Causalnerus ein, ift in ihrer Erscheinung ber bloßen Bufif feit, welche man fich als ein Zusammenhangloses vorzustellen ich entnommen. Aber die im Causalnerus sich offenbarende Ro wendigkeit ist bloß bas Beset ber Erscheinung, nicht bie inner Rothwendigkeit ber Dialektik ber Willkur, und noch weniger bie " und für fich seiende Rothwendigseit ber Bernunft und wahrhaften Freiheit. Bas in letterm Sinne in ber Geschichte überhaupt wie im Leben bes Einzelnen nothwendig ift. läßt sich nicht burch bie bloß empirische Betrachtung, sondern aus der Idee der Kreiheit er-Der subftantielle Rern aller geschichtlichen Entwidelung mitt nach ber höheren Nothwendigkeit ber Ibee ins Leben, bie besondere Bermittelungeform bagegen bloß nach bem Gesetse ber Erscheinung. Faßt man bie Geschichte bloß nach bem lettern auf, jo muß es als ein mußiges Spiel ber Reflexion erscheinen, allerlei mögliche Fulle ju fegen, wie biefe ober jene Begebenheit fich Witte anders gestalten können, wenn biese ober jene Bebingung, welche bas Gange in ben wirklich eingetretenen Bang geleitet wurde, gefehlt hatte; Die Geschichtsbetrachtung barf überhaupt Die Idee der Freiheit nicht getrennt von der empirischen Erscheiming auffassen, barf baber auch nie bas Gefet ber Erscheinung anjer Acht laffen. Der philosophischen und religiösen Betrachtung Mgegen, welche bie Erscheinung nach ihrer inneren Reflexion in bie menschliche Willfur begreift, entsteht bie Gewißheit, daß Bieles n ber Weschichte hatte anders fommen konnen und sollen. sabs erscheint ber Strom göttlich nothwendiger Freiheit in ungetibter Weise, allenthalben mischt sich Willfür und Gunbe ein. und es ift ein eben fo verfehrter Bantheismus, wenn man alle einzelnen Erscheinungen ber sittlichen Welt als göttliche Beranfaltung und Schidung, als wenn man alle Raturobjecte als Erscheinungen und Modificationen bes göttlichen Wefens anfieht. Aber die höhere Einheit ber sittlichen Welt wurde ganglich gerfallen, wenn nicht beibe Seiten, Die freie Nothwendigkeit ber 3bee wb bas Befet ber Erfcheinung, in vermittelter Beziehung zu einander ftanden, und amar in einer folden, die nicht erft nachtraglich, etwa nach bem Gunbenfalle, in die Weltordnung eingeführt, fondern ursprünglich bamit gegeben ift. Denn ohne Willfur ift ja ble wahrhafte Freiheit, ohne die Erscheinung die 3dee des Willens unnöglich. Die normale Entwickelung muß baher von vorn herein

Ξ

Ε.

٠,

٥.

=

5

5

=

:

z.

::

: -

٠.

auf die abnorme, die concentrische Bewegung auf die excentrische be rechnet fein: belbe Seiten find nur als negative Momente an ein ander, und zwar fo, bag bas Rormale als bie Macht über ba Abnorme als seinen Widerspruch erscheint, beibe Seiten aber in be außern Wirklichkeit bem Gefet ber Ericheinung gleichmäßig unter worfen find. Die Sunde erhalt baburch auf ber einen Seite freie Spielraum ohne beshalb bas Gute überhaupt vernichten zu tonner auf ber anbern Seite ift ihr baburch aber auch eine Schranke a fest; sie ift kein bloß ercentrischer Taumel ber Willfür, beffen und behnung und Folgen sich gar nicht berechnen ließen, sondern bi aller Willfur im Ginzelnen bennoch an bies Gefen ber Belied nung überhaupt gebunden und bamit an und für fich bem git lichen Willen unterworfen, wenngleich berfelbe, ba er felbst Freihei ift, nicht unmittelbar in bas Treiben ber Willfür eingreifen fann Der absolute 3wed kann immer nur in seiner besonbern, burch 30 bivibualität, jufällige Umftanbe, Sunbe, bebingten Erfcheinung ge trübt werben, seine Realität gewinnt berfelbe aber tros aller hemmun gen und Bergögerungen zulett bennoch, es fteben ihm unenbild viele Bermittelungen zu Gebote, und auf eine Spanne Zeit tomm es ihm in seinem Entwicklungsgange nicht an. Ift nun die er liche Erscheinung ber Freiheit überhaupt ein Bermittelungsproces nothwendiger und gufälliger Acte, welche bas Befet ber Eriche nung zu einem äußerlichen Zusammenbange verknüpft, die fich auf ihren Gegensähen wieberherstellenbe 3bee aber gur hoheren Einste bes fiegreichen und wirklichen Guten aufhebt: fo muffen auch vereinzelten Acte bes in bie Erifteng getretenen Bofen, zu einer d gemeinen Borftellung vereinigt, eine nothwendige und zufällige Seite zugleich haben; eine zufällige als Bethätigung ber Bille, eine nothwendige als Bedingung der wirklichen Willfür. Dat man fich aus ber menschlichen Entwidelung alles Bofe binmes fo erhalt man ein unlebenbiges Gemalbe ohne Schatten und end gische Farbentone, ber Vorstellung abnlich, welche Manche won bem seligen Leben in ber unmittelbaren Anschauung Gottes habet.

Beht man von ber Sypothese aus, bag bie menschliche Gesammtentwidelung feit bem Gunbenfalle ercentrifch geworben, alfo nie eigentlich normal gewesen sei, so sucht man bie Eintönigkeit und Unbeweglichkeit jenes Bildes baraus zu erflären, bag ber Menichbeit mit ber Sache felbft auch bie Anschauung ber normalen Entwidelung verloren gegangen fei, baß fie beshalb nicht im Stanbe fei, die leeren Stellen, welche burch Abstraction von allem Bosen entstehen, burch anberweitige Elemente auszufüllen. Allein biefes Unvermögen legt bei näherer Erwägung vielmehr Zeugniß ab für bie Ummöglichkeit ber Sache selbft. 3ft nämlich bie Intelligenz, welche boch zur lebenbigen Anschauung eines in fich concreten Gottes matheben vermag, nicht im Stanbe, ein concretes Gelbstbewußtfein thres eigenen Broceffes zu gewinnen, fobalb fie ben Biberwuch aus bemielben ganz binausweift: fo muß biefer Wiberspruch klik die Bedingung und ein Reixmittel jenes Brocesses fein, und De energifche Wirflichfeit bes Guten ift fo nur vermöge ber Erifteng bet Bosen. Die Anglogie ber außern Ratur, in welcher alle les babige Bewegung aus einem Seten und Aufheben von Gegenihen erwächft, barf freilich nur mit Borficht und bedeutender Dowation auf die Entwickelung ber Freiheit angewendet werben; dam, ftreng genommen, wurde biefelbe zu viel, nämlich bie Rothumbigleit alles Bosen, beweisen. Die Freiheit unterliegt nur nach ther gang abstracten Seite, nach welcher fie mit ber Bewegung ber Ratur überhaupt ibentisch ift, bemselben Gefene ber dialektischen Bermittelung; ihre eigenthumliche Dialeftif muß bagegen aus ihr felbft begriffen werben. "Deshalb find benn auch die unbestimmt Algemeinen Behauptungen von der Rothwendigkeit des Bosen, aumal wenn dieselben vom naturphilosophischen Standpunkte aus ansgestellt werben, unwissenschaftlich und anstößig. Die Rothwenbiglett bes Bofen, wenn man nicht etwa bas Gefet ber Erscheinung meint, barf nur auf die Dialeftif ber Wilfur bezogen werben, bas Rothwendige besteht nur in dem Umschlagen dieser Dialektif in ihre extremen Seiten, wobei biefe selbst aber ein Aufälliges find.

Ę

5

-

e

.

:

2

:

٠

5

Beil bas Nothwendige fich auf beibe Seiten bes Gegenfates gleichmäßig bezieht, fo ift ein folches Berfallen in bas Bufallie möglich. Welches Bofe nun aber im Befonbern nothwende und welches bagegen zufällig fei, läßt fich weber wiffenichaftig noch praftifd bestimmen, weil burch jebe nahere Bestimmbarfeit bet Befen ber Willfür aufgehoben wurde. Man tann beshalb fi nur an dem innern Wiberspruche, welchen die Willfur bilbet, ba umbewegen, muß fich im Allgemeinen halten und nur barauf be bacht sein, unrichtige Ansichten, welche bie Natur ber Willfur w kennen, auszuschließen. In der That erkennen alle Theorieen, with bie Gündlosigfeit bes Menschen leugnen, biese biglektische Ret wendigfeit bes Bofen, welche Schuld und Strafe nicht aufbet an, und man weicht nur in ber Gebankenverknüpfung ber babei in Betracht kommenden Momente und in der Art und Weise, wie man jene Rothwendigfeit mit ber ursprünglichen Ratur bes De fchen in Ginheit fest, von einander ab. Jene Differeng ift mehr formell, biefe bagegen wefentlich. Rebren wir nun noch einmal # ber Baulinischen Lehre jurud, nach welcher bie Bermehrung be Sunde eine gottliche Beranstaltung ift, so vereinigen fich darin mehrere ber bisher erörterten Begiehungen. Das Gefet fann nam lich an und für fich nur ben 3med haben, bas Bewußtsein ba Sunde und ben Rampf bes Beiftes wiber bas Rleisch zu weden; bamit veranlaßt es zugleich eine Reihe besonderer Gunben, obne fie aber eigentlich zu bewirfen. Das Lettere wurde nur bann ba Fall fein, wenn auf bem gefetlichen Standpunkte gar teine fre heit und fein Beiftand ber gottlichen Gnabe ftattfande, was war aus ber Paulinischen Schilberung bes menschlichen Unvermograf, ben Forberungen bes Gesetes ju genügen (Rom. 7, 7-25), welche bloß wegen bes Gegensates zur Erlösung so schroff and gefallen, nach ber übrigen Lehre bes Apostels aber relativ zu faffe ift, nicht folgern barf. Außerbem liegt in jener Borftellung be Bebanke von bem nothwendigen Entwidelungsgesche ber Freiheit überhaupt. Richt bloß das Individuum, sondern auch die Mensch heit überhaupt traat bas Resultat ber vorangehenben Acte ber Freiheit in fich; Gutes und Bofes gestalten fich in ihrer besondern Ericheinung in ben verschiebenen Lebensverioben und Zeitaltern verschieden, und bas Gefet in seinen besonderen Geboten erwachft felbft aus ber bialeftischen Bewegung ber Gegenfage bes Gelbftbeweuftfeins. Da nun die normale Seite ber Entwidelung auf bie abnorme berechnet ift, fo fann eine Wechselbeziehung ba sein, ohne baß beshalb bas an und für sich Rothwendige von bem Zufälligen als foldem abhangig wurde. Indem fich nun beibe Seiten in ihrer Begiehung auf einander fortbewegen, fo muß die Differeng bet Momente bes Willens immer mehr zu einem innern Iwiesvalt bes Selbstbewußtseins werben; bas göttliche Gefet wird immer genauer bestimmt und auf alle besonderen Acte bes Willens beiogen, und ber natürliche Wille, burch bie traditionelle Daffe bes Unfittlichen angestedt und innerlich verfehrt, fühlt sich immer mehr bem gottlichen Gesete entfrembet. Kommt eine Berruttung und Edative Auflösung ber objectiven Sittlichfeit, ber substantiellen Bafis aller subjectiven Freiheit, hinzu, und gewinnt bas einzelne Subject baburch eine mehr isolirte Stellung jum sittlichen 3mede: www fich auch das Bewußtsein von dem Unvermögen ber subjettiven Freiheit, ben heiligen Willen Gottes zu erfüllen, immer lebendiger ausbilden. Denn wie bas Gesetz burch die sittliche Gemeinschaft vermittelt ift, so auch die Einheit bes göttlichen und fubiectip-menschlichen Willens in ber Liebe und Gnabe. Zwiespalt bes Innern und biese Auflösung ber objectiven Sittlichtet, wie sie gur Beit ber Stiftung bes Christenthums mehr ober weniger verbreitet war, schlug in bie Erlösung und Bersöhnung ber Belt mit Gott, bas Gelbstbewußtsein ber Liebe und Gnabe um, womit unmittelbar bie Stiftung einer hoberen geiftigen Bemeinschaft verbunden war, welche die Regation der bestehenden objectiven Welt als einer vom heiligen Geifte entblößten Sphare gu ihrer Boraussehung hatte. Die Entwickelung ber bereits vorhanbenen Sunde jum Bewußtsein bes inneren 3wiefpalts, ber Schuld und ber Erlösungsbedürftigfeit war gottliche Beranftaltung mur als Durchgangspunkt und als Mittel aum 3wed. ber Сd fung und Stiftung ber Rirche; bas Befet in feinem bigle Mild Berhaltniß zur Gunde bilbete ben unendlichen Anftos mm bildung ber Gegenfate, und infofern bewirfte Gott felbit nur nach bem Gesetze ber Entwidelung ber Freiheit, eine En Als Mittel aum höberen 3wed fonntene h rung ber Sünde. Broces aber erft gewußt werben, als ber 3med bereits war, gleichwie ber gesetliche Standpunkt erft vermöge bem baften Freiheit innerlich begriffen werben konnte; beshalts merft ber Apostel Baulus, bem man mit Recht bie Anfan driftlichen Philosophie ber Weltgeschichte auschreibt, jene Gia nis aus. Satte aber ber Apostel bie Gunde als ein blof & fälliges angesehen, so wurde er auch ihre historische Gestalle nicht auf ben göttlichen Willen ober ein Entwickelungsgefes bie wurudführen fonnen; benn unter jener Borquefekung tounk be Sunde nur eine Schranfe geftellt und bie Beltorbnung bagge gesichert, dieselbe aber nicht als bialetiisches und negatives Die ment ber Gesammtentwickelung angesehen werben. Die anderen in erwähnten Aussprüche ber Schrift, nach benen Gott bie Sunde bei Sunde ftraft, find blog vollemäßige Borftellung bes von Gott ap orbneten Entwidelungsgesetes ber Freiheit und haben nur infoin Schwieriafeit, als Berftodung und Begnadigung zuweilen als Ma reiner Willfür Gottes bezeichnet werben. Diese Seite bet 80 trachtung wird von und in einem fpateren Busammenhange # berückfichtigen sein. - Es begegneten uns im Berlauf ber i berigen Erörterung ber Rothwenbigfeit bes Bofen fünf befonden Beisen, wie ber Begriff ber Rothwendigkeit von bem Freien w bicirt werben kann, nämlich als an und für fich seiende Rottme bigfeit bes Guten, ale Entwidelungegeset ber Freiheit überhat. als intelligibele Rothwendigfeit bes Bofen, als Rothwendigfeit in Dialettif ber Willfür und endlich als Geses ber außeren Ericht nung ber Freiheit. Gine Berwechselung und Bermischung biefe

mberen Formen muß zu Misverständnissen und Irrihümern, zu chen Consequenzen oder bedenklichen und alle Moralität untersbenden Behauptungen führen; auf wissenschaftlichem Gebiete nen dergleichen oberstächliche Ansichten aber immer nur aus ungel an gehöriger Sonderung der verschiedenen Formen des thwendigen und an Einsicht in die dialektische Natur der Freist hervorgehen. Werden alle Seiten gehörig erwogen und des inzt, so kann die Behauptung der Nothwendigkeit des Bösen his Anstösiges haben. Wie aber schon früher demerkt wurde, ab dieselbe nur in der strengen Wissenschaft ausgestellt werden; die Rothwendigkeit des Kampses zwischen Geist und Fleisch ide Rothwendigkeit des Kampses zwischen Geist und Fleisch iden, und das relative Unverwögen des subjectivonnenschlichen Weisens in Beziehung auf diesen Kamps und den verheißenen Belowd der göttlichen Gnade zu betrachten.

Durch die bisherige Untersuchung haben wir uns in ben Jand geseht, nun auch die Frage zu beantworten, ob bas Bofe dnem Urfprunge und Befen nach erflart und begriffen erben tonne, ober ein unbegreifliches Beheimnif ber delt fei. Bejaht man die Frage, so bieten fich vier mögliche leifen ber Ableitung bes Bofen bar, welche man entweber in ver Besonderheit ober verschiedentlich mit einander verfnünft au sonderen Theorieen ausgebildet hat. Entweder liegt bas Bose ber Subftang bes Willens, jeber Menich wird mit gwei von nander — wenigstens relativ — unabhängigen Principen, einem nten und einem bosen, geboren, und der wirkliche Wille ift nur e Bethatigung biefes ursprünglich gefetten 3wiefpaltes. Diefe mliftische Ableitung bes Bosen ift im Besondern wiederum ver-Nebener Mobificationen fähig. Leugnet man bie Substantialität 3 Bofen und halt fich an ben Standpunkt ber Differens ber Milensmomente, fo fann man entweber einseitig auf die unmitbare Raturbafis, ober eben so einseitig auf bas formelle 3ch 2 Willar reflectiren. Auf jener Seite bilbet fich bie Deinung,

baß bas Bofe aus einem Uebergewicht ber finnlichen Rati über bie Bernunft abzuleiten sei, auf Diefer Seite, daß es sein Urfprung in bem Digbrauch ber Freiheit habe, ober, ba bi ein tautologischer Sat ift, sofern boch nur die Freiheit fich sell migbrauchen fonnte, bag es aus einer Selbftverfehrung, eine Abfall ber Billfur von Gott und ber mahren Freiheit zu i klaren sei. Da biese beiben extremen Anfichten Inhalt und Kon ber Millfür auseinander reißen und damit biefe felbft, also ! nothwendige Boraussetzung bes Bofen, verlieren, ba fie beibe fen bas Bofe nur als ein Zufälliges betrachten konnen und baber th empirische Allgemeinheit nicht erflären, so treiben sie zu ber viet Anficht fort, welche bas Bole aus bem Berhaltnif bes en lichen Willens gur Ibee ber Freiheit erflart, mas im 8 sonderen auf sehr verschiedene Weise geschehen tann; nur find b bei immer die Substantialität des Bosen ausgeschloffen und b Abstractionen ber zweiten und britten Ansicht vermieben. Bernet man bagenen obige Krage und betrachtet bas Bofe als eine grundlosen und unerflärlichen Act ber menschlichen Willfür, so gie man, genauer angesehen, ebenfalls eine Erflarung bes Bofen, m eine ungenügende, und wird eben baburch zu ber Meinung geführ baß es überhaupt unbegreiflich fei. Diefe Anficht ift namlich t Wesentlichen die britte ber porber aufgeführten möglichen Etil rungeweisen; fie balt uch an bie abstracte Korm ber Willfur, ba formelle 3d, welches fie falichlich Willen und Willfür nennt, m läßt bas andere Moment bes endlichen Willens bei Seite liege Wir wollen biese Meinung zuerst etwas näher würdigen und ba nach die übrigen Erflärungeversuche in ber Rurze beleuchten.

Die Meinung von der Unbegreiflichkeit des Bosen ti in zwei besonderen Gestalten auf; man geht entweder von eine vollsommenen Urstande der Menschheit aus, oder von einem a erschaffenen sormellen Willen. Nach jenem Gesichtspunkte behau tet man, Gott habe den Menschen vollsommen und rein, also an ohne Selbstucht erschaffen, die letztere könne sich auch nicht natürsi

allmälig gebildet haben, weil fie in biefem Kalle fcon in ber folichen Ratur gelegen hatte, fonbern fie muffe burch eine itsache, einen unerflärlichen Act ber Willfur, einen Abfall bes Iens von ber Liebe eingetreten fein. Das Bofe habe besbalb einen Anfang, feinen Urfprung; benn ber lettere fete eine iche und einen zureichenden Grund voraus, nahme man biefe t bei bem Bosen an, so wurde basselbe schon vor bem in bie ftena getretenen bolen Willensacte in ber menichlichen Ratur porben gewesen fein, ba ja bie Folge an sich im Grunde, bie Wirg in ber Urfache enthalten fei. Diefe Betrachtungsweise konnte besonders als vernünftig empfehlen, wenn man von der Ant ausging, daß bas Bofe und ber Gunbenfall Regation und vation sei; da das Regative nichts wirkt, so scheint es auch Urfach zu ermangeln, und Augustinus konnte es für eben fo erfinnig erklären, banach zu fragen, als wenn Semand bie fterniß feben ober bas Stillschweigen hören wollte. Was nun r weber Grund noch Ursache hat, ist unerflärlich und kann, m es sich erfahrungsmäßig bennoch findet, nur als grauenvolles eimniß angestaunt werben. Einen abnlichen Gang nimmt bie lexion, wenn fie von einer allen Menschen angeborenen forma-Freiheit ausgeht. Man giebt bann au. bag biefer Wille uringlich bie Möglichkeit, fich auf entgegengesette Beise zu bemen, an fich hatte, behauptet aber, bag bie Sunde fich zu bem Uen nicht wie bie Folge zu ihrem Grunde verhalte, weil sonft Sunde ichon an fich in der Kreiheit enthalten ware, wie etwa Bflanze im Saamenforne, und auf biefe Beife Gott felbft als weber bes Bofen angesehen werben mußte. Die Freiheit, fagt 1. fann nicht politiver Grund bes Guten und augleich feines metralen Biberftreites, bes Bofen, fein; fie ift nicht ein Beren des Guten und zugleich des Bofen, weil baburch ihre Eingerriffen wurde. Als bloß formale Freiheit enthält fie für e Richtung ben zureichenben Grund, und bas Bose als Willgeht auch aus feinem zureichenben Grunde bervor, sondern ift Batte, menfol. Freiheit. 20

feinem Wefen nach bas Grunblose, ein heraustreten aus allen vernünftigen Busammenhange, baber unbegreiflich, bas absolute Gebeimnis ber Belt, welches in ber Ratur bes Bofen felbit bearinbet ift und beshalb nie aufgeklart werben fann. Wenn man baber ben Uebergang von einem reinen Urftante ber Menschheit um Bofen für unerklärlich balt, fo ift bamit nichts gefagt, als was eben schon im Begriffe bes Bosen liegt. Da nun aber ber Bik es ift, welcher bas Boje auf grundlofe Beise verwirklicht, jo laft fich bies nur benfen, sofern ber formale Wille bie Dacht bes Berbens, die fich felbst erfüllende Korm ift, und als solche im Unter ichiebe von allen Raturfraften etwas verurfachen fann, was bod nicht aus ihm folgt. Diefe Freiheit ift nicht ber Grund, fonbern nur die Boraussehung für bas Dasein bes Bofen, alle nur ber Möglichkeitsgrund, seine Wirklichkeit nimmt bas Bofe fie felbft. Das Gute hat zwar in ber formalen Freiheit ebenfall keinen zureichenben Grund, ift aber bessemmgegebtet nicht grundiet, wie bas Bofe, sonbern burch eine gottliche Ordnung, einen beilies Busammenhang ber fittlichen Welt begründet und getragen und bet balb auch begreiflich und burchkatig. Geht biefe Anficht confe quent zu Werte, fo spricht fie bem Bofen nicht bloß ben zureiche ben Grund, sonbern auch bie Urfache ab; bie einzelnen bofen San lungen haben bann zwar in bem zerrütteten Zustande bes Bilan ihren Grund, die Urfunde aber, aus welcher biefe Berruttung a bervorgegangen, ift feine Wirfung aus einer vorangegangenen Ib - fache, sondern selbst nur eine Urfache in Beziehung auf die bewitte Berruttung. - Die erfte Bestalt biefer Anficht fallt in ben wo fentlichen Buntten mit ber zweiten zusammen. Dort wird me bie reale, hier bloß bie formale Freiheit als bas Unmittelbare Empirisch - Erste vorausgesett, ber Uebergang bes urspringlich mi nen Willens zur Gunde erscheint aber auf beiben Seiten als Abfall, ein Abbrechen bes immanenten Zusammenhanges ber entwidelnben realen Freiheit, nur bag biefer Busammenhang bet ein wirklicher, hier ein an fich jum Grunde liegender ift. Des

Esthemelle Ich abstrabirt von allem vernänftigen Inhalt, concentrirt als abstractes Kürfichsein, und sest nun auf unbegreifliche 3 Melfe einen unvernünftigen Inhalt in fich, bestimmt fich zur Gunbe. biefem Acte ift awar ein Unterschied ber reinen Korm und bes Seffimmenten Inhalts gegeben, aber biefer Inhalt geht nicht als E. Molge aus ber inhaltsleeren Korm bervor, auch nicht aus ber neu-Raturbasis ber Freiheit, vielmehr ift bas formelle Ich eine - Fexische, wunderbare Macht, welche etwas verursachen kann, cine neue Schöpfung und in nichts schon Borbandenem Service bet ift. Bu einer folden Conftruction ber formalen Kreibeit man burch Thatsachen bes Bewustleins und ber Erfahrung g' genderfit ju fein. Wir haben aber burch genauere Analyse ber millens gefehen, bag Formelle 3ch weder ein angeborenes und unmittelbar gegebeze wat, noch ein unabhängig von ben übrigen Momenten ber Diffemis für fich bestehendes Moment des Willens ist. Das 3ch, . = deliges fich selbst bestimmt, hat immer schon einen irgendwie er-Sintergrund seines Wefens, Die abstracte Allgemeinheit ift the icovferische, sondern nur eine vermittelnde Dacht, und bie 200 besonderen Willenback begleitende Reflexion fest schon den Unbefoieb. Die Endlichfeit und Abhangigkeit in jenes angeblich felb-Mindige Abstractum. Es ift die einseitige Reflexion, welche die funelle Freiheit erst zu einem Wunder zurechtmacht, und bann nicht Moneisen kann, wie fie eines entgegengesetten Inhaltes fabig fei. Außerbem findet bei obiger Reflexion ein Difverftandniß und Difband bes logischen Gesetzes vom zureichenben Grunde (ratio efficiens) Statt. Dieses Geset hat nämlich ursprünglich bloß betiche, teine metaphyfische Bebeutung: Grund und Folge find Bestimmungen bes formellen Dentens im Unterschiebe vom Sein, baber wohl au unterscheiben von Ursach und Wirtung, Substang mb Accident, Beariff und Object, worin die Seite des Seins mitsefest, welches baber logisch metaphysische Rategorieen find. Sagt man baber: Alles hat seinen gureichenben Grund, so beift bies:

jebe Existenz muß als etwas in sich Unterschiebenes, muß als Kolge eines porangebenden Grundes gedacht werben, und biefer Grund muß ein zureichenber fein, muß alle Momente ber Kolge enthalten. muß biefe also beden, weil sonft biefe bestimmte Existenz aus bem felben nicht hatte hervorgeben können. Da Grund und Rolge blok formelle Bestimmungen find, und baber teinen an und für fich beftimmten, realen Inhalt haben, fo ift ber Grund als folder nicht wirtfam noch hervorbringend ober ichopferifch; jenes with a erft als Urfache, welche eine Wirfung haben muß. biefes als 3med ober Begriff, welcher immanente Bewegung von Form und Inhalt ober Gelbstbestimmung, biefen Ausbrud im allgemeinen Sinne gefaßt, ift. Daber fagt man im gewöhnlichen Sprachee brauche: eine Erifteng geht aus bem Grunde hervor ober ber Grund hat seine Folge, wobei möglich ift, daß die Folge auch nicht Im Naturgebiete hat die Kategorie des Grundes und bet Folge in biefer formellen Gestalt feine Realität, weil bie Ro tur nicht für fich seiendes Denten ift, fle muß fich vielmehr w concreten Gestalt von Urfach und Wirfung verbichten. Birb abe ber Caufalnerus rein formell aufgefaßt, so wird aus bemfelben wiederum die bloß ideale Bewegung von Grund und Kolge. 3cht Wirkung läßt fich baher auch als Folge, jebe Urfache als Grund betrachten; ber Caufalnerus umschlicht jene rein-logischen Beftim mungen, während bas Umgefehrte nicht ber Kall ift. Weil mu aber im Raturgebiete formelle Grunde als folche gar nicht eriftim, fonbern nur Ursachen, so muffen alle Grunbe, welche bas Dente aus ben Urfachen analytisch entwidelt, gureichenbe Grunde feit. Denn eine Urfache muß immer wirffam fein, weil fie erft burd bie Wirfung zur Urfache wird; bestimmt man baber die Birfung formell als Folge, fo muß biefelbe, eben weil fie eingetreten if auch ihren zureichenden Grund gehabt haben. Db ber Grund überhaupt zureichend war, erfennt man nur an ber eingetretene Folge. In ber Sphare bes geistigen Lebens giebt es viele Grund, welche keine Folgen haben; fie gehören bem formellen Denken, be

flexion an, und werben erft zu Ursachen, die etwas wirken, wenn : formelle Gebante aum Willen wird und bamit ben Grund n Beweggrunde macht. Hier zeigt baher bie wirkliche Willenstimmung, ob bie Grunde zureichenb, also auch im Stande wa-1 au Motiven au werben; bie Ursachen seten augleich Grunbe rans, und ber llebergang ber letteren zu ben erfteren ift inneri und bialettisch zu faffen, weil hier nicht bas Denken einer beren Eriftens gegenübertritt, sonbern bas formelle Denten fich au n felbft jum concreteren Willensacte fortbestimmt. Deshalb lagt b fein bestimmter Punft firiren, wo ber Grund gum Motto wird. e Reflection gur Reigung und jum Entschluffe fortgeht; bie abneden Bestimmungen von Grund und Ursache find bier in ber nereteren Gestalt von Denken und Wollen zu betrachten, und ihr neres Berhalinis zu einander ift nach ber im erften Abschnitte brierten Dialektif beiber Momente zu beurtheilen. 3ft nun ber Mile, mag man ihn noch fo formell bestimmen, Urfach, die etwas int, fo ift berfelbe auch, fraft bes im Willen mitgefesten Dentens, krand, der eine Kolge hat; das Lettere ist nur die Auflösung n wirffamen Urfachlichkeit in die abstractere Bewegung bes Den-18. Deshalb ift es wiberfinnig, bem Willen bie Dacht jugue breiben, etwas zu verurfachen, was boch nicht aus ihm folge. kan bie Macht, etwas zu verursachen, ift bie Selbstbestimmung n Urfache und damit auch jur Wirfung; Die Gelbftbestimmung t aber nicht ohne Denken möglich, biefes Denken wieberum, welies in der Selbstbestimmung, also ber Besonderheit bes Allgemet en, mitgefest ift, fann nicht bloß bas reine Denten ober bas Sepen bes formellen 3ch fein, weil ce baburch zu keiner Besonetieit fame, vielmehr muß im Denfen felbft bas Moment bet Befonderheit ichon mitgefest fein, es muß zur Reflexion, zum Bewußtin, ju einer irgendwie erfüllten Bewegung bes Gebankens ge wiben fein. Ift nun biefe Bewegung ber Art, baß fie einen Billensact zur Kolge hat, so bildet sie für benselben ben zureichenben Grund. Da nun aber bas Denken nicht außerlich neben bem

Billen und ber Gefinnung herläuft, sondern die bestimmte Dat weise in ethischen Dingen burch die Willensrichtung bedinet fo bat auch ein bestimmter Denfact, welcher einen Billenbad w anlaßt ober begleitet, seinen Grund in ben vorhergehenden Bi acten, und fo läßt fich nach bem Gefete ber Erfcheimung bei fi heit bas Berhältnis von Grund und Folge, Urfach und Bid im Einzelnen zurudverfolgen, fo daß beibe Seiten, Denka Bollen, bald bas Eine balt bas Anbere find. Aber med ber Seite ber enblichen Erscheimung bes Willens leiben bie standestategorieen auf benselben Anwendung; in der bialdie Fortbewegung ber Freiheit find beibe Seiten in einander, in seiner an umb für fich seienben Sotalität ober als 3mm Freiheit bat ber Wille alle Bebingungen und Bermittelmen concreten Ibentität aufgehoben. Wenn man bem Bofen im reichenben Grund abspricht, so verfteht man unter bem leten ! möhnlich den vernünftigen Zusammenbang und die höhere 3m mäßigkeit, also ben vor bem gebildeten und sittlichen Urtheit 🏚 tigen Grund; bas Bose ift ein Grundloses, sofern es ber abstatt Berechtigung bes Guten gegenüber seine Erifteng nur bur ! makung bat. Dies ift aber gar nicht ber Sinn, in welchen in logische Gesets die Kategorie nimmt; nach ihm hat vielmehr auch bie jufällige und verfümmerte Erifteng ber außern Raim ber größefte Frevel feinen zureichenden Grund, fofern Alle M Denken als ein in sich Unterschiedenes und Vermitteltes chief Bureichend und Sittlich gut muß hier wohl unterschieden wol bas Inreichende bedeutet nur die affirmative Seite der Sache burch die Existenz überhaupt bedingt ist, und nur die reine tion, bas Richts ift so bas Grundlose. Deshalb ging aus gange verfehrte Betrachtungsweise bes Bosen von ber Anfia welche baffelbe in abstracter Oberflächlichkeit als bloße Reober Brivation bestimmte. Da wir bas Bose aber als fruch der Momente der Idee gefunden haben, so find alle a ten Rategorieen: Uneublichfeit, Enblichfeit, Bofition, Ra alität, Grund, Substang gar nicht geeignet, ben viel tieferen ) concreteren Gegensatz bes Guten und Bofen auszubruden. biebt man nun, um fich über biefen abstracten Kormalismus zu eben, ber Kategorie bes Grunbes bie Bebeutung ber 3bee un-, als ob ber Grund ber vernünftige Zusammenhang und bie vere 3wedmäßigfeit ber fittlichen Belt mare, fo filmmt baan it die entsprechende Rategorie der Folge, da ja das subjective de teinesweges aus jenem Zusammenhange einfach hervorgebt, bern burch bie Kreiheit vermittelt ift. Giebt man bas Lettere bewegt fich bennoch in senen Rategorieen, so mus baraus Amendig Unflarheit und Begriffsverwirrung hervorgeben. Auf ranberen Seite verwechselt man bie Bestimmung bes Grunbes, s fle in jenem logischen Gesetze gemeint ift, mit bem Raturinde ober ber Substang; man spricht beshalb ber Urfunde ben und und die Ursache zugleich ab, weil sonst das Bose schon in menfchlichen Ratur gelegen hatte. Stellt man fich freilich ein olides Umfchlagen ber volltommenen Seiligkeit und Beisheit bie Sande vor, so hat die lettere im wirklichen Selbstbewustt gar teinen Anfnüpfungspunkt, hat in der Beisheit keinen und und in der Heiligkeit keine Ursache, sondern ift ein unde Miches Abbrechen ber concreten Ibentität. Wollte man ibr moch Grund und Ursache zuschreiben, so müßten biefe in bem Rounn ber Ratur, welches in bie jum Selbstbewußtsein und Men entwidelte Bollfommenheit nicht aufgegangen ware, gefucht then; bies ware aber gegen bie Borausfetung einer urfprimalich nen und gegensablosen Ratur. Aber bei biefer Betrachtunge-We to bas allmalige und bialettische Werben bes Guten und Wen ganglich verkannt; trate bas Bofe ohne alle Bermittelung 8 Selbftbewußtseins innerhalb ber Differeng ber Momente mit inem Schlage in Die Eriftens, fo mußte es freilich entweber aus t Substang tommen, ober ohne Grund und Urfache sein. Diefe hernative wird aber vermieden, sobald man die Dialettif bes mo-Uhften Gegensages begriffen hat und bie Urfprünglichkeit und Unmittelbarkeit ber menschlichen Natur zu unterscheiben welf. A Substanz als folde ift weber Denken noch Bollen; um biefet # werben, muß fie fich jum Subject aufschließen, was burch im faches Herporgeben bes substantiellen Inhalis, sonbern but Auseinanderschlagen in die Seiten der Differenz und bur ich bige Vermittelung biefer Seiten geschieht. Die Substan # nur der Möglichkeitsgrund für das Gute und Bose, Bittel gewinnt beibes erft in ber aufgehobenen Substang ober # jecte, bas Gute burch immanente Entwidelung ber fubitation Grunblage, burch Verklärung ber Substanz zur Ibee, bal als negatives, aber nothwendiges. Moment biefes freien Buil Das Bose ift beshalb nichts Substantielles, weber im Sim natürlichen Unmittelbarfeit noch ber immanenten Selbstbestimm ber Ibee, aber seinen Grund und seine Ursache, also die formelt reale Bedingung ber Eristenz, hat bas Bose in ber Dialett in Billfür, und zwar in dem Totalverhältnis ihrer Momente, daffelbe oben erörtert ist, nicht in dem bloß formellen 36. aufgefaßt tritt bas Bose nicht wie burch einen magischen eine Selbstbezauberung ber Vernunft zu Wahnfinn und Balit beit unvermittelt und zusammenhangslos in ben Willen binen, kann baher auch nicht ein undurchdringliches, absolutes Gebein ber Welt fein. Was fich erklären und begreifen läßt, ift be keineswegs ein an und für fich Vernünftiges und Rothwendigs muß aber mit biesem in einem innern Zusammenhange fteben. G flaren und Begreifen find Bestimmungen, welche nicht mit einem verwechselt werben burfen; jenes leitet bie besonderen Acte bet & fen aus ben ihnen vorhergehenden Bebingungen ab, betrachtet i Bofe als Folge und Wirfung eines gureichenben Grundes einer Urfache, und gelangt in biefer rudgangigen Bewegung bem Individuum und ber gangen Menschheit bis zu ber Rem bes bammernben Selbstbewußtseins, wo sich bie Indiffereng ju be fittlichen Gegenfagen vermittelt, die besonderen Geftalten obne k stimmte Umriffe erscheinen und beshalb auch ber Caufalnerus mit

weiter verfolat werben fann. An biefe bloß empirische Betrachtungsweise schließt sich bann bie Ableitung bes Bosen im Allgemeinen aus einer vereinzelten Seite bes endlichen Willens, bem Uebergewicht ber Sinnlichkeit, ber Schwäche bes Gottesbewußtseins, ober ber unvollfommenen Ratur bes Menschen überhaupt; aber Dieje Reflexionen halten fich felbst auf empirischem Boben, seben bas Bose als in seinen Bebingungen baseienb voraus, erklaren baber baffelbe nur aus fich felbft, und laffen noch Raum für bie Frage, weshalb boch bas Bofe sammt allen jenen Bedingungen feiner Erifteng ber fittlichen Beltorbnung gegenüber vorhanden fei. Beariffen bagegen wird bas Bofe, wenn baffelbe als nothwenbiges megatives Moment bes Guten erfannt, und ber innere Biberfpruch, ben es für sich betrachtet bilbet, in Begiehung au ber freien Sarmonie ber 3bee gesetht wird. Leugnet man bie Begreiflichkeit bes Bofen, so halt man an bem Wiberspruche, burch welchen ber verwünftige und immanente Zusammenhang ber Freiheit unterbrochen und aufgehoben wird, einseitig fest, ohne barauf zu reflectiren, baß icher Wiberspruch und Gegenfat fein Gegentheil als negatives Moment an fich hat und bamit auf einen allgemeineren Insammenhang hinweist. Die concret-vernünftige Korm bes Begriffes und ber Idee hat allerdings bas Bofe nicht; aber es find bie Momente bes Begriffes und ber Ibee bes Willens, welche als innerer Wiberspruch mit einander verfnüpft find. Das Bole in reiner Abstraction, bas Boie im Boien ober bie Seite, woburch feber bofe Willensact bofe ift, fann nie für fich gur Erifteng tommen, weil bamit der innere Wiberspruch, der Begriff bes Bosen felbft, vernichtet wurde. Berfteht man nun unter Begreifen im ftrengeren Sinne des Wortes bas Denfen ber jur Totalität jufammengefoloffenen Momente bes freien Begriffes und ber Ibee, fo ift bas Begreifen bes Bosen bedingt burch ben Begriff ber Freiheit und ble Ibee bes Guten, wie bas Berftanbniß bes Wiberspruchs burch He Erkenntniß ber concreten Einheit, innerhalb welcher ber Wiberfpruch fich bewegt, bedingt ift. An und für fich kann man baber

bas Bofe eben fo wenig begreifen als bie Billfur überhamt. weil biese Formen bes Willens nichts an und für fich Seienbes find. Umgekehrt fann aber auch bas Gute in feiner freien Selb ftanbigfeit nicht begriffen werben, wenn man von bem Bofen als ausgeschloffenem und überwundenem Momente gang abstrahirt. Be baber bas Gute für hochft begreiflich, bas Bofe bagegen für abfolmt unbegreiflich erklart, ber hat in ber That beibe Seiten bes Gegensates gleich wenig begriffen. Die burch ben Gegensat be bingte Begreiflichkeit bes Bosen erftredt fich aber nur so weit als wir oben seine Rothwendigkeit ausbehnen mußten; nach seiner p fälligen Seite entzieht sich bas Bose gleich allen zufälligen Erb stenzen ber begreifenden Erfenntniß, und es tritt hier die empirische und psychologische Erklärung, welche für fich allein nicht gemist, als wesentliche Erganzung ein. Manche besonderen Gestalten bes Bofen bleiben freilich unerklärlich, weil fich die bamonische Liefe bes Frevels ber regelmäßigen psychologischen Berechnung und Combination entzieht; lagen alle vermittelnben Acte bes Bofen, welche aulett au folder entsetlichen Bosheit führten, offen vor bem Blide bes Beobachters, fo wurde fich nach bem Entwidelungsgesete ber Freiheit auch die außerste Entartung erflaren laffen, fie ift nicht an und für fich, fonbern, nur im Berhaltniß gur Möglichkeit ba Beobachtung, alfo relativ, unerflärlich. Aber unbegreiflich, ben And brud im oben angegebenen Sinne gefaßt, ift bas Bosc nie, fofen fich bas Begreifen nur auf bas Allgemeine und feinen nothwer bigen Berlauf bezieht; fraft ber Boraussepung einer folden Bo greiflichkeit postulirt man selbst in außerorbentlichen Källen eine G flarung, und nur die Mangelhaftigkeit aller Erfahrungserkemtnis, jumal in Ansehung ber moralischen Sphare Anberer, macht bie gemügende Anglyse ber verschiedenen Bedingungen unmöglich. Die Meinung von der absoluten Unbegreislichkeit des Bosen gehört bier nach ber bloßen Borftellung an, welche bas abstracte Fürsichsein bes 3d und die negative Seite bes Wiberspruchs fuirt, auf ba andern Seite auch das Gute ohne seine wesentliche dialektische Ber

nittelung auffaßt, und durch diese unrichtigen Prämissen sich den Beg zur wirklichen Erkenntniß versperrt. Rachdem wir diese Meisung beseitigt haben, werfen wir einen Blid auf die oben angesebenen Erklärungsversuche des Bösen, ohne jedoch eine ausführsiche und vollständige Kritik berselben zu bezwecken.

Den verschiedenen Bersuchen, bas Bose ju erflaren ober aus egebenen Bedingungen abzuleiten, liegt ein wahres Moment jum Brunde, welches aber fo lange in einem unrichtigen Bufammen ange erscheint, als es beim bloken Erflären und Ableiten bleibt. wb bie Betrachtung nicht zum Begreifen ber Rothwendigkeit bes Bifen, wie dieselbe oben entwickelt ift, fortschreitet. Die dualitifde Erflärung bes Bosen geht von ber empirischen Allgemeinicit and Rothwendigkeit besselben in allen Individuen aus, findet nefelbe aber nicht in ber eigentlich moralischen Sphäre, bet Diachif ber Willfür, begründet, sondern nimmt einen ursprünglichen mb febem Menschen angeborenen Gegensat zweier Brincipien an, welche aus ber Raturbafis im Willen zur Birflichfeit gelangen. De auf diefe Weise ber ethische Gegensat aus der Sphare ber Differeng und bes Selbstbewußtseins in die natürliche Unmittelbarbit gurndverlegt wird, fo fann nur bie Naturreligion und eine diseitige Naturphilosophie ober phantastische Theosophie conseguent buliftifch im eigentlichen Sinne bes Wortes fein; benn nur auf folchen Standpunkten findet fich eine folche trube Gahrung und Bermifong ber Bestimmungen bes geistigen und bes natürlichen Lebens. Imer angeborene Zwiesvalt, bei welchem bas Rachbenken nicht fichn bleiben kann, muß weiter abgeleitet werben, entweber aus dem Zwiespalt ber göttlichen Substanz, welcher sich in bas gange vatirliche und geistige Dasein in verschiedener Modification verbettet, ober aus einem folchen Brocesse ber absoluten Einheit, welhat relativ felbständige Gegenfähe, die als Principien gegen einander hang fein können, in sich zuläßt. Jene Boraussehung führt zum balliden Duglismus und bem bamit ausammenbangenben Mani-Mismus, biefe zu ben Formen bes Gnofticismus und ber Theoforble, welche von bem abstract gefaßten bochften Gott einen unter geordneten Weltschöpfer ober eine selbständig agirende Materie unterscheiben, ober aber ben Proces bes Absoluten als Seten und Ueberwinden eines finstern Naturgrundes burch ben Beift ber Rick heit und Liebe auffaffen, und zwar fo, bag ber Raturgrund mit feinem felbstfüchtigen Brincip mehr ober weniger felbständig wirt. Alle bualiftischen Vorstellungen erkennen gwar auch eine boben Einbeit bes gegebenen Zwiespalts an, biefe ift aber an und fie fich ober vor bem Zwiespalt eine gang abstracte, prabicatlose 30 bifferenz - baher wohl zu unterscheiben von ber Indifferenz ich Willens, wie wir biefelbe oben bestimmten-, in ber Bethatigma bes Gegensages ein relatives llebergewicht bes guten Brincips, und nur für die Zufunft als an und für fich seiender Sieg bes felben, als Bandigung, Ausscheibung ober Berklarung bes finften Brincips postulirt. Ursprünglich im ftrengen Sinne bes Bortes und gleich selbständig nach beiben Seiten bin faßt auch ber Dualismus ben Gegenfas ber Brincipien nicht auf; bas finftere Brinch wirft nur in Opposition zu bem lichten und guten und wurte ohne bas lettere nicht bestehen, ober ber Zwiespalt entsteht burd allmälige Entfaltung ber hochften Ginheit zu endlichen Geftalte, wobei die Beripherie in keinem lebendigen Zusammenhange mi keiner concreten und wirklichen Einheit mit bem Centrum bleibt. Ueberall liegt ber Auffaffung ber Besonderung und bes Gegen fates bie Borftellung von einem Abfall von ber Ureinbeit, ben Beraustreten eines für fich wirffamen allgemeinen Brincips ju Grunde, und ber Mensch findet ben Zwiespalt ber Principien fon por und hat die Bestimmung, benselben burch ben Rampf ber frie heit in sich zu versöhnen. Wie in ber außern Ratur bas chas tische Toben ber unorganischen Mächte burch die Energie bes gow lichen Gebankens gestaltet und gebunden, ber Alles gerftorenbe bo gur Sarmonie ber Liebe, welche bas Entgegenfette, gur Ibentitit verfnüpft, aufgehoben wird: fo foll auch im Menschen die finften, felbstfüchtige Begierbe, in welcher sich ber Raturgrund bethängt,

urch ben Willen ber Liebe, welcher aus ber Gubftang bes Denben allmälig entbunden wird, befiegt und verflart werben. Daß Menfchen zuerft bas felbftfüchtige Princip waltet, ift ein Gefchid, eldes aller freien Gelbftbestimmung vorangeht; es fteht aber in r Dacht bes Menichen, burch feine Freiheit, welche in biefem Bummenhange wesentlich als Bahlfreiheit gebacht wird, bas ents gengesette Princip gur Berrichaft gu bringen. Ginen Sauptfichtspunft bilbet befanntlich bei allen bualiftifchen Theorieen bas eftreben, bie Caufalitat bes guten Bottes in Begiehung auf bas loje auszuschließen; biefer 3wed läßt fich auch nur erreichen burch enauere Bestimmung bes Berhaltniffes, worin Gott gur Ratur mb bamit zugleich zur endlichen Erscheinung bes menschlichen Bilme fteht. Der Dualismus bat in biefer Begiehung in mancher sinficht weiter gegeben als ber gewöhnliche abstracte Theismus; sie wir aber fpater feben werben, fann jener 3med auch obne ualiftifche Boraussehungen erreicht werben, fobalb man nur im jottlichen Befen bie Seiten ber Rothwendigfeit und Freiheit geforig unterscheibet und richtig auf einander begieht. Sier haben wir ur ju untersuchen, ob und wie weit ber Dualismus bas Bofe als oldes zu erflaren vermag. Geht man nun vom richtigen Begriff bes Bojen aus, fo zeigt fich fogleich bie unftatthafte Ausbehnung und Berflachung, welche berfelbe burch bas Sinüberfpielen bes Bofen in die Ratur erfahren hat; baffelbe ift nicht mehr ber Widerspruch im Willen und Beifte, fonbern im Dafein überhaupt, jebe Schrante, de Centralität bes Endlichen, alle Mangel und Abnormitäten ber Encheinung werben ju Momenten bes Bofen gemacht, alles über bie Schrante übergreifenbe Allgemeine bagegen, von ben abstracten fermen bes Lichtes und ber harmonifden Bewegung ber Simmelstuer bie jum Brocefe bed " tulfd- th ber 3bee bes Lebens, Die Masoniane ber in ale Stea bed are Miden Well, E bnung Frei= Dafein fopbie, welche von bem abstract gefaßten bochften Gott einen unter geordneten Weltschöpfer ober eine selbständig ggirenbe Materie unterscheiben, ober aber ben Broces bes Absoluten als Seten und Ueberwinden eines finftern Raturgrundes burch ben Beift ber Kreiheit und Liebe auffaffen, und zwar fo, daß ber Raturgrund mit feinem felbstfüchtigen Brincip mehr ober weniger felbständig wirt. Alle bualistischen Vorstellungen erkennen zwar auch eine boben Einheit bes gegebenen 3wiespalts an, biese ift aber an und fir fich ober por bem Zwiespalt eine gang abstracte, prabicatiose 30 biffereng - baher wohl zu unterscheiben von ber Indiffereng bes Billens, wie wir bieselbe oben bestimmten-, in ber Bethatigma bes Gegensapes ein relatives Uebergewicht bes guten Brincips, und nur fur bie Bufunft ale an und für fich feienber Gieg bed felben, als Banbigung, Ausscheibung ober Berflarung bes finftem Brincips poftulirt. Urfprunglich im ftrengen Ginne bes Bortes und gleich felbständig nach beiben Seiten bin faßt auch ber Dualismus ben Gegenfas ber Brincivien nicht auf; bas finftere Brinch wirft nur in Opposition ju bem lichten und guten und wurde ohne bas lettere nicht bestehen, ober ber 3wiefpalt entsteht burd allmälige Entfaltung ber hochften Ginheit zu endlichen Geftalten, wobei bie Beripherie in feinem lebendigen Busammenhange und feiner concreten und wirflichen Ginheit mit bem Gentrum bleibt. Ueberall liegt ber Auffaffung ber Befonderung und bes Gegene fates bie Borftellung von einem Abfall von ber Ureinbeit, ben Beraustreten eines für fich wirffamen allgemeinen Brincips um Grunde, und ber Mensch findet ben 3wiespalt ber Brincipien foen por und hat bie Bestimmung, benfelben burch ben Rampf ber Bie beit in fich zu verfohnen. Wie in ber außern Ratur bas das tifche Toben ber unorganischen Machte burd bie Energie bes gotte lichen Gebankens gestaltet und gebunden bi gur Harmonie ber Liebe, welche bas G verfnüpft, aufgehoben wirb: fo foll auf selbstfüchtige Begierbe, in welcher !

lichfeit gebacht werben fonnte, sonbern einen ber materiellen Schopfung vorbergebenden ibealen Zustand voraus, zu welchem benn auch alle Dinge, wenn Sunde, Satan und Tob völlig überwunben find, jurudgeführt werben follen. Deshalb haben biejenigen Theoricen, welche die außere Schöpfung als Abfall und porüberachende Erscheinungsfort einer ursprünglichen ibealen Welt angefeben haben, mehr Recht, fich auf die Paulinische Lehre zu berufen, als die anderen, welche die irdische Schöpfung für ursprünglich gut und erft feit bem Gunbenfall in fich zerfallen halten. Die Bilber vom golbenen Zeitalter, welche man öfter mit ber neutestamentlichen Bieberbringung aller Dinge ausammenstellt, stimmen übel au berfellen, da wenigstens für die Thiere, mag man fich bieselben auch wech so gabm vorstellen, feine Stelle übrig bleibt. Kanbe ein folder bynamischer Zusammenhang ber elementarischen, organischen und animalischen Ratur mit ber menschlichen Sunbe Statt, wie er bei biefer Sprothese vorausgesett aber nicht nachgewiesen ift, so maßte umgefehrt auch die Erlösung ber Menschheit auf die außere Ratur Ginfluß gewonnen haben; wie bie Geschichte ber Menfchbeit in zwei große Salften zerfallt, so auch die angebliche Geschichte ber Ratur, eine Meinung, welche eben fo fehr ber Erfahrung als bem Begriffe ber Ratur wiberspricht. — Laffen wir bie außere Ratur bei Seite liegen und halten uns an die natürliche Befaffenheit bes menschlichen Willens, so fann ber Dualismus entweber beibe Principien sogleich mit ber Geburt barin wirken laffen, ther aber querft bas Brincip ber Selbstsucht und bes Bosen, gegen welches erft späterhin ber zuerft noch gebundene Wille ber Liebe anfampft. Beibe Annahmen widerftreiten ber 3bee ber Freiheit wab bem Begriffe bes Guten und Bofen. Die erfte tragt nämlich bie Begenfase ber Differeng in bie Unmittelbarfeit binein, ohne ben biglettischen Proces, burch welchen fle erft geset werben, in Unfolag zu bringen; die zweite faßt bie eine Seite bes Begenfapes als etwas Unmittelbares, ohne ju erwägen, bag bie eine nur als segatives Moment ber anbern bentbar ift. Beibe betrachten bie

Kreiheit als bloke Kormbewegung, welche ben fcon fertigen Inhalt in fich julagt und nur in ber Wahl bes einen ober andem Brincips als formelle Gelbstbeftimmung erscheint. Aber felbft bie Bablfreiheit muß fich ber genaueren Betrachtung auf Diesem Stand punfte als etwas Unbegreifliches und Unmögliches erweisen. Dem wird ber natürliche Wille von bem finftern Brincip ber Selbst fucht ergriffen, fällt bie kindliche Umschuld und die spätere allmälige und bialektische Ausbildung bes ethischen Gegensates weg, fo if bas formelle 3ch von Natur und unmittelbar mit bem Bofen bes tisch, und man begreift nicht, wie es jenen Inhalt von sich absefen, fich amischen beibe Seiten ftellen und bas Princip bes Gun in fich aufnehmen fann. Was zuerft ausschlieblich wirft." mis nach bem Gesetze ber Freiheit und ber Erscheinung auch imme wirfen, und die Wiedergeburt, welche nur aus bem' bialeftischa Broces ber Freiheit begriffen werben fann, ift ein unerflärliche Bunber, eine neue Schöpfung, welche ber Raturbafis entbehrt und bamit ber realen Möglichkeit nach fich felbst aufhebt. Birfen be gegen beibe Brincipien unmittelbar, fo muß man, um bies möglich au benfen, bem Menschen einen boppelten Willen beilegen, mas aber eben fo viel ift als ihm ben Willen überhaupt abzusprechen; benn jener boppelte Wille konnte nur bie formelle Bewegung bei ber Principien sein, weil beibe Seiten unmittelbar ba fein follen, es fehlte bie Selbstbeftimmung als bas wefentliche Einheitsband, ober biefe Einheit konnte boch nur fo abstract gefaßt werben, wie bie über ben Gegensäten liegende pradicatlofe Indiffereng. 200 bas Gute fich vermittelft ber Willfür zur concreten Allgemeinheit ber wahrhaften Freiheit fortbewegen konnte, bliebe ein unbegreif liches Rathsel. Bon biefen Schwierigkeiten wird auch bie 80 ftellung von der Erbfünde ihres dualiftischen Anftriches wegen go Wird nämlich die Sunde als ein allgemeines Brincip vor gestellt, burch welches eine Corruption ber menschlichen Ratur be wirft sei, ift die natürliche Bernunft verfinstert und kann ber me türliche Wille nur fündigen, bis beibe burch die hinzutretenbe Gnate

maefchaffen werben: fo finbet hier berfelbe Gang Statt, welchen nie erste Weise bes Dualismus befolgte. Man unterschied awar Substanz und Ratur bes Menschen, bas Ansich und bie menittelbare Erfcheinung, und meinte ben Manichaismus ausgebloken an baben, wenn man die Corruption blok in die Ratur exlegte. Aber eine folche abstracte und schroffe Trenmung beiber Bestimmungen ift ungehörig. Die Substanz ift awar bas inneriche, mit fich absolut ibentische und nothwendige Wesen, welches wer bem Accidentellen, ber unmittelbaren Wirflichkeit, welche aus er Substang hervorgeht, zu unterscheiben ift. Aber ber Inhalt be Substanz ift von der Totalität der Accidenzen nicht verschieden. naber bestimmt wird die Substanz zur Ursache, welche bie Keribenzen als ihre Wirtung hervorbringt (Segel's Logif II, 219. E. Encollorabie \$ 150. ff.). Das Substantialitätsverbaltnis wie us Canfalitateverhaltniß gehoren als folde ber Ratur an, im Beine werben beibe au ber Korm bes Begriffes und ber Ibee, ber the felenben und fich selbst wissenden und wollenden Allgeneinheit, aufgehoben. Daher fällt die Substanz als solche in ihrer wateren Bestimmtheit mit ber menschlichen Ratur vor ber Diffe ber Momente bes Selbstbewußtseins zusammen; gur Form bes Buriffes und der Idee aufgehoben entspricht aber die Macht der Eubstanz ber wirklichen Bernunft und Freiheit. Deshalb ift es war eine richtige Behauptung, daß das Bose in die Substang nicht inte; eben so wenig barf man es aber bann in die Ratur ober ben Buftand ber Indifferenz bes Willens verlegen; bem ift es in Weser enthalten, so gentigt bie Behauptung seiner Accidentialität: it, um es von der Substanz abzuhalten, da der Inhalt berichen nur aus ben Accidenzen erfannt wird. In ber That ist ur Gegensat von Substang und Accideng viel gu abstract, um en ethischen Gegensat, welcher fich innerhalb ber viel concreteren nb reicheren Momente ber Ibee bewegt, angemeffen auszubruden. Jutes und Bofes find nicht Gegenfate ber Substang, fonbern & Subjectes; bezeichnet man bagegen bas Gute als ein Sub-Batte, menfol. Freiheit. 21

Anntielles, wahrend bem Boien nur bie Bestimmung einer militi den und porliberaebenden Erscheimmaskorm aufommt, so ift bie potemielle Macht ber Substanz in ihrer immanenten Bermittelme pur Gestalt ber freien Ibee aufgefaßt. Die fubstantielle Raturbe fis des Willens hat moar die Möglichkeit, in die Differenz iber zugehen, und ber bamit gesette Wille kann und muß fich zum Bifen bestimment bas lettere liegt aber nicht als Aulage in ber Subftena, fofern man unter Anlage ben potenziellen Auftanb bei Amediseartiffs versieht und ihren querft noch verhüllten Inhalt bes Anfich bes Willens, aus ber Ibee ber Kreibelt bestimmt. Da Ausbrud: menichliche Natur wird in verschiebenem Ginne gebrandt; entweber von ber Umnittelbarteit bes Geiftes, bem Buftanbe be Indiffereng, ober bem Begriffe, bem Anfich bes Beiftes und Billent, ober von allen Erscheinungsformen überhaupt, ober von ber Ibe. ber wirklichen Bernunft und Freiheit. Deshalb find bie Aussagn über Korm und Inhalt ber menschlichen Ratur so verschieben, w fonbers in Ansehung einer unverlierbaren urforfinglichen Bollow menheit, ober einer mit ber Sünde und burch bieselbe eingetreienn Corruption ber menschlichen Ratur. Behauptet man bie erften, so halt man an bem Begriff und ber 3bee ber menichtichen Raim, ber Bernunft und Freiheit feft; benn biefe tonnen nicht gewittet werben ohne bamit ganglich zu verschwinden, weil fie eben mit als concrete Ibentität wirklich fein können. Wäre bie Bernunk im gegenwärtigen Buftanbe ber Menschbeit nur als eine verfinftett, ber Wille nur als ein unfreier vorhanden, fo fehlten beibe gam lich, da die Prävicate die Begriffe aufheben. Der bialetische 🖤 genfas ber Erscheinungsform könnte nur bann als Corruption gesehen werben. wenn die Wirklichkeit von Vernunft und Kreicht ohne Jrrthum und Gunbe möglich ware, also bie Integrität be menschlichen Ratur in einer angeblich normalen Entwidelung ofer bie Gegenfate bes Geistes bestande. Ift bas Lettere nach ben innern bialettischen Berhältnis von Gutem und Bosen, Bakchen und Irrihum unmöglich, so fällt bamit auch ber Gegensak von

integrität und Corruption, wie beibe gewöhnlich vorgestellt wer-Behandtet man auf ber anbern Seite eine folche Coruption, so geht man von bem ethischen Gegenfate, beffen Rothpendigfeit man verkennt, aus, und führt benselben auf eine bem Renichen angeborene Berrüttung ber Triebe gurud; ba bie lesteren ine leibliche und geistige Seite enthalten, behnt man consequent le Rerruttung ber Ratur auf beibe aus. Den Duglismus verseibet biese Ansicht scheinbar baburch, baß fie ben Buftanb bet Socraption auf eine unsprüngliche Integrität erft folgen läßt und er ben natürlichen Menschen umwandelnben Gnabe einen mooiden Anfnüvfungspunkt in ber nur gerrütteten, nicht ganglich verwen gegangenen, urfprunglichen Ratur vorbehalt; allein auf bem then Boraussehmgen ruht auch ber Dualismus, nur bag ber bestand ber Integrität von ihm gewöhnlich in eine überfinnliche Subare ber Braexisten, hineingespielt wird; woburch nur bie Boxtellung vom Ufftanbe, nicht von ber fräteren Entwickelung ber Renfcheit eine Beranberung erleibet. Der Daalismus ift bierbei mar im Rechte, ba eine anerschaffene actuelle Bollfommenheit bes Renfchen unbentbar ift, ber an fich feiende Begriff aber als etwas kaeriftirenbes vorgestellt werben kann. Der bualistische Charafter Borftellung von einer Corruption ber menschlichen Ratur lient Mer barin, baß auf ber einen Seite icon bie Betbatigung bes 16 mmittelbaren, inbifferenten Willens als lauter Sunbe, auf ur andern Seite die umbilbende Gnabe als ein aweites auserlich n bem Willen hinzufommenbes -- benn bas göttliche Ebenbilb f fa nach biefer Anficht aus ber menschlichen Ratur entweber mig ober bis auf einen geringen Reft verloren gegangen --- Brinb angesehn ift. Am schroffften trat biefer Dualismus in ber Relaung hervor, bag jeber Menfch bei feiner Geburt vom Satan sfeffen sei und burch einen feierlichen Exorcismus von bemfelben efreit werben muffe. Durch einen folden Gegenfat von zwei keinschien wird in der That die Einheit der menschlichen Ratur wfgehoben. Salt man die nothwendige Bethatigung der Ratur-

triebe für Selbstfucht, so bebt man ben Begriff ber Sanbe ani und verwechfelt das Richtaute mit bem Boien. Da es kein augeborenes actuelles Ich ober Selbst giebt, so tann es and teine angeborne Selbstfucht geben; in bem Bustanbe, worin bas Gut ummöglich ift, muß eben bamit auch bas Boje unmöglich feie. Man beruft fich awar auf die Erfahrung, nach welcher gewife Bolfs, und Kamiliencharaftere, und im Besonbern auch gewiffe fehlerhafte Dispositionen ber Triebe erblich find; allein, giebt man auch eine Erblichfeit ber Raturbestimmtheit in Bolfern. Geschleiten und Kamilien au, so ist boch in ethischer Hinsicht die natikliche Disvosition ber Triebe wohl zu unterscheiben von ber spätes bie zufommenben geiftigen Anstedung. Es läßt fich nicht lenenen, baß gewiffe Sunben an ber besonbern Raturbafis ber verschiebe nen Individuen ihren Anknüpfungsbunkt finden, beffenungeachtt schlägt aber bieser natürliche Hang in ber wirklichen Kreiheit n gang verschiebenen Resultaten aus, so bas man fit ber Raturbass immer nur die Moglichkeit, nicht die Wirklichkeit gewiffer Sandes annehmen barf. Außerbem muß confequent bei ber Erblichkeit bes Bosen auch bas Gute in gleichem Berbaltnis aufgefaßt werben ba ja auch bieses ohne barauf gerichtete Raturtriebe unmöglich ik. Hauptsächlich findet man aber im Zustande ber Differeng ber 2016 lensmomente in ber Schwäche bes Fleisches, ben Forberungen bes Beiftes zu gehorchen, und ber nicht ganglich auszurottenben Concupiscenz bie beutlichen Spuren einer Zerrüttung ber menschliche Ratur. Man postulirt eine beständige und leichte Ueberwindung bes bem göttlichen Willen wiberftrebenben Sanges, und ba bick ummöglich ist und nach ber oben erörterten Rothwendigfeit bes Bofen unmöglich fein muß, fo weiß man biefen Sang nicht au bers zu erklären, als bag man in ihm bas Refultat und bie Koth wirtung einer allgemeinen Depravation erblickt. Die Simbe ik so eine erbliche Krankheit, ein trauriges Geschick, bem ber Einelne ohne Wissen und Willen unterliegt und von dem er fich durch bie Energie seiner eigenen Ratur, nicht befreien kann. Da mit ber Sambe auch die Schuld forterbt, so wird die subjective Areiheit völlig aufgehoben, die ganze Menkaheit bilbet eine solibe Masse son Sande und Schuld, und nach einem graufamen Geschick, welbes man göttlichen Rathichluß genannt bat, kommt auch bie ewice Berbammnis als Strafe binau. In biefer ihrer Confequens brana! defe Meinung nothwendig zu einer richtigern Erkenntniß bes fragichen Broblems hin: die Einficht in das innere dialettische Berbattnis bes Guten und Bosen und in bie Rothwendigkeit bes Bosen in ber früher entwidelten Form ift bie vollstäubige Wiber legung und Aufhebung aller bualiftischen Meinungen. Sind bie lederen au ber Etflarung bes fubjectiven Begenfabes im Millen mureichend, so muffen fle auch als allgemeine Borftettung von ber objectiven Weltordnung überhaupt, also von bem Gegensabe sampfe bes Reiches Gottes mit einem Reiche bes Satans, unfaltbar sein. Die Borkellung vom Satan ist in bet ausgebilbeten Geftalt, wie fie im fpateren Jubenthume und im R. Teftas ment vorkommt, wesentlich bualistisch; burch die Annahme, das der Saten urfprünglich gut gewesen und erft fodter gefallen fei (3oh. 8, 44. vergl. 1 Joh. 3, 8.) und einst mit ber Berklärung ber Belt völlig vernichtet werben solle, wird ber Dualismus nur einer Wheren, aber abstracten, Einheit untergeordnet, abnlich ber versis iden und manichaischen Anschauung von der Ureinheit, welche ein Abstractum ber concreten Wirklichkeit nach ber Seite ber Bras eiftenz ober ber Rudfehr aller Dinge gur ursprünglichen Integrität M. Der Satan ift nur in ber Korm ber Borftellung als ein in-Violdweller Beift, bem jum Grunde liegenben Gebanken nach aber sis eine allgemeine Macht gefaßt, als ber allgemeine Zwiesvalt in ber phofischen und besonders in der fittlichen Belt. Denn die Damonen ober Engel bes Sataus bewirfen mancherlei Rrantheis ient, welche nicht immer auf eine Berrüttung bes Willens gurudnefichrt werben konnen (2 Cor. 12, 7.); ber Satan felbst hat bie Macht über ben physischen Tob, ja er ist die personisseirte Bernichtung selbst (Hebr. 2, 14. 1 Cor. 15, 26.); er ift als allgemeines Brinch bes Bosen ber Gott ober Farft biefer Belt (2 Cor. 4, 4, Cubef. 2, 2, 6, 12, 30h, 12, 31, 14, 30.), welcher feine Emergie in aller Sunbe, Ungerechtigkeit, Unglauben offenbart, is baß ieber Sünder aus dem Satan ift (1 306, 3, 8, 2 Abeff, 2, 9, Lus, 22; 4.). Chriftus hat objectiv feine Macht gebrochen, feine er feinen Berfuchungen flegreich wiberftanb, burch bie Auferfichung bie Gewalt bes Tobes brach und ben Gläubigen geiftige Raffen gegen die Angriffe bes Satans verlieh (Ephes. 6, 11. ff.); ebn wirklich aufgehoben wird die Macht bes Satans erft bei ber Wie berfunft Christi und maleich mit ber Aufbebung ber Berganite feit und des Todes (Apol. 20, 10. Martif. 25, 41, 1 Cor. 15, 28). Der Lampf beiber Brincipien ift, baber mit ben Gegenfaben ba gegenwärtigen Welt gegeben und währt fo lange als biefe felbit mit dem Satan als der Macht bes Tobes wird auch die gang Gestalt ber bestehenben Welt aufgehoben. Kührt man ben gamm Rreis biefer Borftellungen auf einen Grundgebanten woud, fo Rellt bas Satanereich ben für fich gesetten Miberivench ber wir fischen und fittlichen Welterbrung bar, Die einzelnen Wiberforine find als continuirliche Allgemeinheit, als allgemeines Nrinch gefast und auf einen Gesammtwillen, einen ibealen perfontich ver geftellten Einheitspunft gurudgeführt. Gine folde bugliftifche fich rung bes Wiberfpruchs verfennt aber gang bie bialettifche Beber inna beffelben: bas Bofe ift nichts in fich Allgemeines und Concretes wie bas Gute, sonbern tritt mer ber Borftellung; als folds gegenüber, ein für fich bestehendes Reich bes Bosen Jaum es ber Wirflichkeit nicht geben, weil bas Bose nicht bioß mit ben Guten sondern auch mit fich selbft im Iwiefkalt ift. Macht mer ben Berfuch, Die Eristenz bes Satans, etwa nach. Analogie be Beweise für bas Dasein Gottes, wiffenschaftlich zu beweisen. wird man zu ber Annahme getrieben, bag ber Menfch nicht bief nach dem Ebenbilde Gottes sondern auch nach dem des Sainns geschaffen sei, also zu ber schroffften Form bes Dualismus. Dem fauft läßt fich nicht erklären, wie eine finftere Macht thre Energie

n ber verlehrten Willendrichtung offenbaren kann; ein werflames Prinche muß an sich in ber menschlichen Ratur liegen und kame veber von außen hineinschläpfen noch auch mit Einem Schlage vinamegetrieben werben. Die weculative Confiruction jener Boodellang hat beshalb gewöhnlich zu ber Amnahme eines bem Meniden angeborenen finftern Princips geführt, welches aus bem von vem göttlichen Willen nicht überwältigten Raturgrunde fammen all. Danit febrt bie Borftelling aus ber tubilde deriftlichen Rount m bem alteren Standvunfte ber Raturreligion und Raturvillois phie gurud, bebt bamit aber auch fich felbft auf. Da mur bie Naturreligion und Naturehilosophie burchalingig und consequent mus-Mild fein toumen, so muffen bie einzelnen bualiftifchen Elemente, velche fich an bas Christenikum als bie Reitaion bes Beiftes and ufdloffen haben, als Inconfegnemen bes dwiftlichen Brinches ans sefechen werben, von welchen fich baber auch ber in ber Gebofter iemminis fortidreitende driftliche Geift theoretisch bereits befreit bat und immer allgemeiner befreien wirb. -- Den bnaliftischen Thesriem geht die Erfenntnis bes Begriffes und ber Iber ber Freiheit th, sie konnen beshalb ben Wiberspruch nicht als negatives Moment einer höheren Einheit begreifen, fonbern milffen beibe Seine bes Gegensates in die Ummittelbarfeit gurudfichieben und bamit als felde voraussehen. Diese Anficht hat jeboch anch ein wahres Moment, besonders ber Meinung gegenüber, welche bie gange Entwidelung ber Freiheit von bem gang abstructen und formellen 3ch andgeben läßt. Der ethische Gegensan muß nämlich ber Moge lichteit nach ichen in ber Naturbafis bes Willens enthalten fein, weil er fount in ber Differenz ber Willensmomente nicht zur Wirklichin kommen konnte. Das Bose kommt weber von außen, noch burch einen unbegreiflichen Alet ber bloß formalen Freiheit in ben Billen; feine Existenz ist burch ben Gegenfat ber particularen Leiebe und Begierben gegen ben gottlichen Willen bebingt, und s findet ein Gegenfat von Ratur und Gnetbe Statt, welcher mur pund Wiebergeburt, burch Unterwerfung umb Berklärung ber Rafter

ansgehoben werben kann. Im Justande der Indisperenz ist abe das Natürliche nur das Richtgute, zum Bösen wird dasselbe ast als bestimmende Macht in der Willkür und durch den Gegensat zum heiligen Gesehe. Hierdei ist aber wohl zu beachten, daß et keineswegs eine gemügende Bestimmung des Bösen ist, wenn nan dasselbe als den natürlichen Willen desimirt; wir sahen oden bei der Begriffsbestimmung des Bösen, daß dasselbe einen viel complicte teren Widerspruch umschließt, in welchem die ungebrochene Raind gewalt der Triebe nur eine Seite bildet. Mit sener einseitigen Bestimmung giedt man nur eine Erstärung oder Ableitung de Bösen, welche wegen der Mangelhastigseit dieser Betrachtungswest überhaupt nicht genügen kann, obgleich sie ein wahres Roman enthält. Der genaueren Erdrterung des ganzen Verhältnisses sie nur wir uns hier mit Hinweisung auf die schihere Gesammtend wiedelung überheben.

Die zweite Erflarungeweise, welche bas Bose aus ben Uebergewicht ber Sinnlichkeit über bie Bernunft und Kreifel ableitet, kann entweber eine bualiftische Wendung nehmen, inden fie die Materie ober die finnlichen Triebe für an fich bose, ben Leib für ben Rerfer ber Seele halt, und burch Ausrottung be Naturtriebe, Askefe, Schwächung und Abtöhtung bes Leibes ba Quell bes Bosen zu verstopfen meint. Ober - und bas ift i gewöhnliche Korm biefer Deinung -- man balt bie finnlichen Erich für an sich gut und sindet die Wurzel bes Bosen erft in bem vo fehrten Berhaltniß, in welches fie zum Geifte treten. Diefer folle nach ursprünglicher Bestimmung die Herrschaft über bie finnlich Ratur ausliben, die letiere fein bienftbares Bertzeug fein. Da fil aber die finnliche Seite ber menschlichen Ratur früher und ein geraume Zeit allein entwidelt, so erhalt baburch bie Macht be Sinnlichkeit einen Borfprung vor bem Geifte, es bilbet fich bi Gewohnheit, ber finnlichen Luft zu folgen und in ihr allein De friedigung zu finden, fo bag, wenn fpater ber Geift zum moralifche Selbstbewußtsein erwacht und die finnlichen Antriebe ben moralische nierordnen foll, die Freiheit vielfach gehemmt und gebunden ist und r Starte ber finnlichen Impulse gegenüber als Schwäche erscheint. as Bole ift fo ein Leiben, ein Bestimmtwerben bes Geistes, burch ie Macht ber finnlichen Gewohnheit, welche bem Menschen mit em Erwachen bes Gottesbewußtseins als Sang jum Bofen jum demußtsein fommt; bie fittliche Entwickelung zeigt ein relatives lebergewicht ber einen ober anderen Seite, und die empirische Allemeinbeit bes Bosen muß immer auf biese Duplicität ber menschiden Ratur, nach welcher ber Mensch kein reines Bernunfts sonum auch ein Simenwesen ift, zurückgeführt werben. Fand man s auf einem andern Standpunkte unbegreiflich, wie ein nach Coules Bilde geschaffenes Wesen fündigen kounte, so erscheint bamen hier bas Bose gang natürlich, und man bat es zuweilen madeurt als etwas Wunderbares angesehen, daß ein schwaches Sunenwesen, wie der Mensch, fich zur Ibee Gottes erheben und Irlant bes moralischen Selbstbewußtseins sein tonne. Bewöhnlich in biefer Theorie eine außerliche Borftellung vom Berhaltnis bes Eties und ber Seele ober bes Geiftes jum Grunbe; man betrachtte bie menschliche Ratur als eine Composition beiber Seiten und lic vielelben fich mehr neben als in einander entwickeln. buieben Boraussetzung ruht die entgegengesetzte Meinung, welche Bose einseitig von ber formellen Freiheit ausgehen und von bifem angeblichen Centrum bes Geiftes aus bie Berruttung in de finnliche Ratur eintreten läßt. Wenn baber biefe aweite Anint die pfochologischen Erklärungen der Sinnlichkeitstheorie mit wa einfachen Sate aurudamveisen meint, bag bem Geifte nichts ither fet als ber Geift, und bie entgegengesette Behauptung aufkit, daß ber Wille vermöge seiner Freiheit fich selbst eine verthe Richtung gegeben und erst baburch Unordnung und Ueberwas in die Sinnlichteit gebracht habe: so ist bas nur eine andere ierm berfelben abstracten Betrachtungsweise, nur bag bas Ber-Minis ber Seiten umgelehrt und von einer angeborenen formellen retheit ausgegangen ift. Duß man es von biefer Seite auch

anertennen, bag bas eigentliche Selbstbewußtsein erft erwacht, neb bem die Similichfeit fich langft bethätigt und ihre Befriedienn fich zu einer herrichenden Gewohnheit ausgebildet hat, fo fick man bennoch bas Bostulat, bas mit bem Selbfte und Gottesbo wußtsein bas normale Berbaltnis eintreten und bie bem Begriffe nach bobere Seite num auch bie Herrschaft über bie niebere aus üben follte. Beibe extreme Ansichten betrachten bie finnliche Raie als etwas vom Geifte und Willen Berfchiebenes, au bem ber m erft schlafende Wille sväter als ber rechtmäßige Serr bingelemmt. fie faffen baher Geift und Willen als etwas Rein-ibeales ober als blose Kormbewegung. Geht man dagegen von der in neuen Beiten geltend gemachten Ibentität, ber im Unterfchiebe fich un mittelnben Einheit, bes Leiblichen und Beiftigen aus, und in ben Geift feinem Begriffe nach als bie übergreifende Allgemeinint beiber Seiten: fo lagt fich eine folche Trennung ber finnlichen Ro tur und der Freiheit, wie fie dort angenommen wird, gar nicht burdführen. Das Sinnliche ist zwar eben so wenig im Sinne eine abstracten Einerleiheit etwas Geistiges, als biefes zu etwas Sim lichem ober nur Bluthe bes Raturlebens berabgezogen ift; beit Seiten bebalten im Unterschiebe ju einander ihre Beftimmthit, ibre Wahrheit ift aber die lebendige Bermittelung, so basi die Sim lichkeit als aufgehobener Gegenfas, als Moment in die Bow gung bes Beiftigen eingeht, und bas Beiftige mur als übenge fembe Allgemeinheit, im Unterschiebe bei fich seienbe Umenblicht fich verwirflicht. Diese Ibentität ber Seiten ift gundebft eine mittelbare; ber Beift erscheint zuerft als natürlicher Gelft, bis mi ber Entwidelung bes Bewußtseins und bes Selbstewußtseins in Unterfchieb bemusaesent with, und bem für fich seienben Gelt munmehr beibe Momente ale befondere Seiten berfelben Totalis gegenständlich werben. Die beiben Seiten, welche obige Sinnlich keitstheorie marst nach einander und dann neben einander fich de thatigen last, find nichtiger old Entwirfelnnasstufen berfelben Sale titat zu faffen; biefe gehört aber to lange ber enblichen Erscheinung

m, bis die Realität bem Beariffe entipricht, und ber Geift in ber Bestalt ber 3bee ober als wahrer und wirklicher Geist die comrete Allgemeinheit bes Ibealen und Realen, bie Berklarung ber ntürlichen Unmittelbarfeit zur Bernunft und Freiheit ift. Da nun mf diefe Weise die finnliche Ratur des Menschen die Erscheinung 22 Bermittelung bes Geiftes und Willens felbft ift, fo ift bamit icht bloß die innere Möglichfeit gegeben, bag beibe Seiten auf inander wirfen fonnen - benn bei einer folden Borftellung weren fie immer noch einander außerlich gegenübergestellt - sondern de qualitative Bestimmtheit ber Erfcheinung fällt auch in die Louthewegung des Wesens selbst, tommt nicht von außen an dasselbe home, fondern ift feine eigene Erscheinung und Bestimmtheit. 3f wier die Sinnlichkeit die Quelle des Bosen, so ift es der Bille n seiner enblichen Erscheinung selbst, welcher sich bam bestimmt. In biefem Resultate brangt bie gewöhnliche Sinnlichkeitstheorie ielbft bin. Denn unter Sinnlichkeit verfteht fie bie auf bas Sinnliche anichteten Raturtriebe, betrachtet biefelben aber nicht für fich. indern nur, sofern fie ben moralischen Willen beschränken und ibemaltigen, als bofe, lätt mithin bas Bofe aus bem Conflicte Raturtriebe mit bem moralischen Gesete beworgeben. Mergewicht ber finnlichen Triebe über ben seiner boberen Bestimmma fich bewußten Geift ift aber keinesmeges eine bloke Roggtion der Freiheit oder eine Baffivität der Berminft burch die finne life Raturgewalt, vielmehr weiß fich bas Selbstbewustfein ober als umschließende Einbeit des Gegenfates, auch die finnliche Beite hat ihr Centrum im Ich, und bas Bestimmtwerben burch in Similableit ift zugleich die Selbstbestimmung des 3ch aus den Memenden feiner eigenen Erscheinung. Allerbings ift eine folche Baldebestimmung, weil ber Gehalt nicht aus bem wahrhaften Bein gefest ift, eine Schwäche bes Willens; aber bie Macht, burch velde biefe Schwäche bedingt und als solche gesetzt ift, fieht bem Milen nicht anierlich gegemüber, sonbern ift ein Gegenfat in ihm 166, bas Bofe baber, nach allen Momenten bes Wiffens aufge-

faßt, ein innerer Wiberivruch ber Freiheit. Die Similiatei ! wohl, eine ber Bebingungen, burch welche biefer Biberfrud al lich gemacht wirb, aber nicht Grund und Urfache, aus bena fi bas Bose einfach ableiten ließe. Dazu fommt, bag viele Bat ten bes Bosen feinen näheren Busammenbang mit finnlichen Mi ben haben und keine finnliche Befriedigung gewähren, wit umgelehrt mit Entfagung, Selbstbeherrschung und ausgesicht Energie bes Billens verbunden find, wie Geiz, Hochmuth, fucht und viele Kormen von Haß, Relb, Schabenfreube 144 Um auch biefe Formen der Sünde auf die Sinnlichkeit mit ren au fonnen, faffen Manche biefen Ausbruck in unbestimmt gemeinheit von bem enblichen, in Gegenschen fich bewegente fein bes menschlichen Willens überhaupt; bies ist aber thelis ben gewöhnlichen Sprachgebrauch, theils wird eine bestimmt leitung bes Bosen baburch unmöglich gemacht. meint die Sinnlichkeitotheorie ben natürlichen Willen, die Gen beit der Naturtriebe, burch welche der Wille unmittelbar Gegenfate zu bem gottlichen Gesetz bestimmt wirb; fie bat Sinnlichkeit und Natürlichkeit mit einander verwechkelt und bedeutend gebraucht, was mit ihren unrichtigen anthrovolatie Boraussesungen zusammenbangt. Aus bem 'natürlichen 🕊 laffen fich bie früheften Erscheinungen ber Selbstfucht einfich leiten, sofern jener Geift in bem Zustande, wie er von ba kommt, mit ber Besonderheit seiner Triebe ummittelbar ibentiff und fich erft fruft ber Biebergeburt zum höheren geiftigen Bil von ber Schranke ber Particularität wahrhaft befreit. Am lichen Selbfisucht werben bie Begierben aber erk burch in tralität des 3ch und den für daffelbe gesehten Widersond Die vernimftige Aligemeinheit. Die weiteren Gestalten bet ruhen aber mir mittelbar auf bem Grunde bes natiniiden und können nur aus bem bereits gesetzten Wiberspruche ber für und Selbstfucht erflatt werben. Die Sinnlichkeitetterte in biefem Zusammenhange ein wahres Moment, sofern bat Die

erhaupt nur vermöge bes Gegensates bes natürlichen und bes abehaften Geistes in die Eristenz treten kann, ber natürliche Geist er ohne Sinnlichkeit undenkbar ist.

Dieses wahre Moment ber übrigens oberflächlichen Theorie besonders gegen die ihr gegenüberstebende Ginseitigkeit geltend macht werben, nämlich bie Ableitung bes Bofen aus ber r fich feienben, im Gegensate jur finnlichen Ratur vorge-Men Freibeit. Diese Anficht geht allerbings von bem richtigen effetenmite aus, bag bas Boje eine Bestimmtheit bes Geiftes b Willens, nicht ber außeren Natur ift; fie construirt fich aber Beist als eine abstract für sich feiende Ibealität, als reinen. L formellen Geift und Willen. Um an beweisen, bas bas We in biefer abstracten Sphare möglich, und von berfelben aus merft in die Eriftenz getreten sei, beruft man fich gewöhnlich of ben Fall bes Satans und ber Damonen, fieht ben Sochmth als die Ursunde an und betrachtet auweilen - was bei solchen beranssehungen gang consequent ift - ben gegenwärtigen Bubes menschlichen Geistes als Folge eines im Zustande ber kaerifteng vorgegangenen Gunbenfalls. Fragt man nun aber ben naheren Bestimmungen einer folden Selbstverkehrung bes bingeistigen, nach ben Momenten und Bebingungen eines folden Merspruchs ber Freiheit, so wird man immer nur auf die anblichen Thatfachen verwiesen, welche aber so lange problemas is bleiben, bis fie aus ber Ibee bes Selbstbewußtseins und ber wibeit analytisch abgeleitet werben. Die Borftellung vom Kalle herer Beifter ift felbst mur eine besondere Beise, die Begensate n itbischen Entwidelung, nämlich aus einer überirdischen Cauwitat, au erklaren, fie ist ursprünglich auf einem buglistischen kandpunkte ausgebildet, und wird zu einer abstracten bebeutungsfen Meinung, wenn man ben Einfluß jener Beifter auf bie irbiim Berhaltnisse in Abrede stellt. Geht man vom Begriff bes tiftes als ber für fich seienben Ibentität ber reinen Ibee und Ratur aus, so erscheint die Borftellung von individuellen

Beiftern, welche ber Ratur gegenübersteben und ber leiblich fonderheit und Bermittelung entbehren, als ein innerer Bib ber boppelt hart hervortritt, wenn ihnen ungeachtet ber loffateit ein bestimmter Raum als Aufenthaltsort und ein auf Dinge ber außern Ratur zugeschrieben wirb. Denn w Lettere betrifft, so wirft ber reine Gebanke, die Ibee in ber ber Ratur, mur vermöge feiner Ibentität mit ber Aenfierlich seinem Anberen, und ber Geift hat mur baburch bie B über bie Ratur, bag er bie Ratur als Moment enthält, 1 fenbe Allgemeinheit, kein abstractes 3ch ift. Bas aber Hauttfache ift, fo läßt fich bas concrete Selbsibewußtsein. ralifche und fittliche Wille mit bem Gegensate bes Gu Bosen, ohne Raturbasis und Leiblichkeit in ber Bollfic ber integrirenben Momente gar nicht anschaulich con Damit nämlich ber Unterschied und Gegenfas bes gottlich allgemeinen und bes fubiectiven Billens möglich fei, also gemeinste Boraussehung bes Gnten und Bofen ftattfind es jum reglen Unterschiebe, ju einer Schranke kommen, bi und aufgehoben wird, es muß ber Gegenfat eines ummit ober natürlichen und bes göttlichen Willens eintreten, Entwi Billfür, wahrhafte Selbfibeftimmung ftattfinden, furz, al mente ber Ibee bes Willens muffen gegeben, unb, ba ble tive Seite ber Ibee mur burch die Bermittelung ber objectit Birklichkeit gelangen fann, auch die objective Welt ber Si mitgesett sein. Denkt man nun aus biesem Processe bie bafis hinweg, so wird berfelbe zu einer reinen Formbeweau flüchtigt und verliert bamit seinen geistigen Charafter. man fagen, jenen Geiftern fei allerbings Ratur beigulege keine finnliche Ratur, so ware bies nur ein weiteres Die niß; benn bas Freie, welches wesentlich die Form bes B und der Idee hat, kann nur burch bas reale Object, die an materielle Ratur, jur Gestalt ber Unmittelbarfeit, bes Unen ten, reducirt werben. Im Bustande ber Unmittelbarteit

rie Beariff um an fich, als Inneres, vorhanden, die unmittelbare ixiften muß baber bas Aengerliche sein; abstrahirt man von bet mulichen Ratur, so fehlt bem Geifte bie Eriftenmelfe, Die Bulle er Botentiglität, und bamit bie Bafis aller Entwidelung, bie Mantielle Nothwendigfeit, welche am Freiheit verflart werben foll. Ren hat es zwar ofter für eine herabwürdigung bes Beiftes maefeben, wenn man ihn auf solche Weise burch bie Natur beinnet fein läßt, als ob sein qualitativer Unterschied von allen daturobjecten und seine Erhabenheit über bieselben baburch beeinmidtigt würde. Allein bies wurde nur geschehen, wenn ber Geift il bie bochfte Botenz, die Bluthe bes Raturlebens betrachtet, ein Intiger Uebergang von ben übrigen Raturobjecten jum Geifte anunammen, und der lettere aus der materiellen Ratur als feinem Anincipe abgeleitet würde. Die Wahrheit ber Ratur ift aber ihre Montkist, die in the als Rothwendigkeit waltende und alle finniden Erscheimungen aufhebenbe Macht ber Ibee; biefe hebt fich in Gelfte gur für fich feienben Freiheit, gur concreten, bie Besonperheit umfassenden Allgemeinheit auf, und barin besteht die wahre inste in sich erfüllte Erhabenheit, während die angeblich höheren Beifter, welche man ber Ratur außerlich gegenliberftellt, nur eine Mkracte boble Erhabenbeit ber Borftellung baben. Erwägt man bies Alles gehörig, so wird man ben höberen Geistern entweber time accousse Korm ber Leiblichkeit auschreiben und sie auf einen Edamblay verfegen muffen, wo biefelbe fich angemeffen bethätigen lane, und in biesem Falle fällt ber Beweiß, ben man aus ber Malegie ihrer Selbstverfehrung hat entlehnen wollen, weg; ober wan wird die hergebrachte Borftellung, zumal bei ihrem dualifitis fen Charafter, als symbolisch und mythologisch beseitigen. Eben b wenig ift man berechtigt, die Worstellung von der Unsterblichkeit Seele als einem angeblich rein geistigen Zustande, worin ber Amsch von allen Schranken bes leiblichen Daseins befreit zum mittelbaren Anschauen Gottes gelange, aur Unterfinbung jener Mitracten Auficht von ber Freiheit und Gunbe herbeigugiehn; benn

bie bei weitem vorberrichente, ja bis auf wenige Stellen allehi Lebre des R. Tenaments verheint eine Auferstehung und Rells rung bes Leibes, fast alfo ben Geift teineswegs als abfind Beales Kürüchiein, sondern im innigen Zusammenbange mit das verminelnben Organe auf. Meint man aber Gründe in life von dieset Borfiellung abzugehen, fo muß man vor aller In and bem Begriffe bes Geiftes erft bie Möglichkeit einer in f stigen intividuellen Fortbauer genügend nachweisen, ben m and berfelben Schluffe für bie irbifche Entwickelung gick # Bertheibiger biefer Theorie find anch nicht bei folchen Gründnis ber Analogie fteben geblieben, sonbern haben weiter nachmit gefincht, weshalb an der creaturlichen Kreiheit von Aufmit wenigstens die Möglichkeit bes Bofen hafte. Die Kreibet, man, trete in die irbiiche Entwickelung als eine Sobate bet mi fählichen Daseins ein und erhalte damit die Möglichkeit, ba genfat in fich felbst zu feten, bie formale Freiheit muffe fich burch fortidreitenbe Selbstbestimmung zur realen erfüllen. bem & fei während dieser Bilbungszeit das unmittelbare Schauen Ge burch welches die Seligen im Guten bestätigt und gegen die ! lichkeit eines Rudfalles geschützt werben, versagt - biefes So Gottes hatte bann aber auch bie hoheren Geifter vor bem H bewahren sollen -; auch sei bas in ber höheren Geisterweit fo vorhandene Bose in der Gestalt ber Berführung an den Raffe berangetreten und habe so ben wirflichen Kall, welcher and Bebingungen seiner Möglichkeit selbst noch nicht bervorgebe, Indem man diese Bedingungen von der Eriften 3d trennt, und letteres als abstractes Kürsichsein auffaßt. fich aus seiner Raturbasis sogleich und ummittelbar als folle biges Centrum in fich reflectirt: fo muß man bas Bose die begreifliche und unerflärliche Selbstverkehrung ber Freiheit bein und die oben erörterte Meinung, welcher bas Bofe als mit bringliches Geheimnis ber Welt gilt, erscheint als einfache quens biefer geiftlosen Construction bes Geiftes und B

Deshalb brauchen wir bei ihr nicht langer zu verweilen und weien nur noch auf bas mahre Moment bin, welches fie ber oberiachlichen Sinnlichkeitotheorie gegenüber hat. Sie geht mit tiefe-Ernft und größerer Strenge an bie Betrachtung bes Bofen mb ift von ber Berruttung, welche babnech in ber inneren Sphare. ben höheren Functionen bes geistigen Lebens, angerichtet wirb. Mergenat; fie verschmäht es baber, bas Bofe in eine bem Geifte Inferliche Sphare au schieben und bamit ben feineren und geiftiinen Gestalten ber Sunde ben trugerischen Deckmantel zu laffen. Im, fie fucht bas Bofe, weil es eine Bestimmtheit bes Billens bamit Selbftbestimmung ift, als Art ber Freiheit felbft nachmoden. Bei biefem :reblichen Beftreben geht biefe Theorie aber am einem so ungenügenden Begriffe bes Willens aus und hat Entwidelungsstufen ber Freiheit fo wenig erfannt, bas sie nicht Mer einen keren Kormalismus hingustommt und aulest mit einer willeufcaftlichen Beraweiflung enbigen muß.

27 Murben die bisher betrachteten Theorieen als ungenügend er dinnet, um bas Dasein bes Bofen ju erflären, und lag ihr hauptstangel barin, baß fie fammtlich, nur mit verschiebenen Dtobificainnen, ben Willen ober bie Freiheit formell, nicht als concrete fich fich unterscheibenbe Totalität aller Lebensmächte auffaßten: fo Mit nur noch eine vierte Beise ber Betrachtung übrig, welche simbeitigen Standpunkte ber brei anderen au fich gegenseitig be-Maenben und ausgleichenden Momenten zur vereinigen sucht, fo **bie Raturbasis, die Sinulichkeit und die kormelle Kreibeit in** n bialettischen Broces eintreten, und bas Bose in bem fich verchen Berhaltnis ber endlichen Erscheinung bes Bil an feiner Ibee nachgewiesen wirb. Ale verschwindenbes ment fand fich biefe Bahrheit auch auf den übrigen Ctandthen, indem man bie Frage, weshalb in letter Instanz bie alledeit bes Bosen in ber Welt angeordnet sei, fast allgemein er beantwortet, daß baburch die freie Energie bes Guten offenwerben follte. Gehörig entwidelt führt biefer Gebanke zu ber Bath, menfol. Freiheit. 22

Rothwenbigfeit bes Bofen, und bie blofe Ableitung und Gilling bes Bofen geht vermoge bes biglektischen Berhaltniffes iener m mente, worin jedes bas andere bedingt, gur begreifenben Ba tung ber Sache über. Ein Ringen bes Bebankens nach ! Einsicht muß man auch in ben Theorieen anerfennen, welch! Bole nicht aus einem vereinzelten Moment bes Willens, in aus bem Befen ber creaturlichen Freiheit überhant, aus den aller lebenbigen Bewegung nothwendigen Begatte ableiten, nur bag beibe Anfichten zu abstract gehalten find concrete Kulle des Geistes sowie die Tiefe des Wiberhrut! bas Bose im Willen bilbet, verfannt haben. Die erftet ficht geht bavon aus, bag alle geschaffenen Wesen als ber Schranke ber Enblichkeit behaftet und babutch von Ba Unenblichen und Bollfommenen, unterschieden find. Die W tigen Geschöpfe find amar vermoge ihrer Bernunft und & Gott ahnlich, aber als endliche Wesen muffen fie bennoch ben thume und bem Bofen unterworfen fein; benn fie treten ein in Schranken ber enblichen Welt, entwideln fich allmälig, find abhangig von außeren und zufälligen Ginfluffen, find bamit [ bem Wechsel und ber Veranderung unterworfen, und können bie geistige und sittliche Bollenbung nie ber 3bee abaquat Bestimmt man nun die Bollfommenheit in gam abai ttellen. ter Weise als bas absolute Sein ober ben Jubegriff aller Red ten, so ist alles Unvollkommene ein Sein mit einer Schranke Regation, welche zur Brivation wirb, fofern bas befchränkte Sit bem absoluten in Beziehung gefest, bas erftere in feiner Benge jum absoluten gehemmt, und bas lettere bloß in fich, nicht andere reflectirt gedacht wird. Rach biefen Bramiffen bei man ben Gegensat bes Guten und Bosen burch bie ab Rategorieen bes Realen ober Bositiven auf ber einen, und Regation ober Privation auf ber anbern Seite. Da nm bas beschränfte Sein fein einfaches Richts, sonbern Sch # Richtsein zugleich ift, und baber auch bas Bose als Activitä

er positive Seite haben muß, fo fand man biese in ben Bosen wirksamen Rraften ber Vernunft und Freiheit, bie und privative Seite bagegen in ber Korm bes Bofen. fe Unterscheidung beiber Seiten grundete man bann auch ichließung ber gottlichen Wirffamteit in Beziehung auf bas le folches, fofern Gott als bas Absolut - Reale auch Realität, nicht bie Regation ber Geschöpfe wirfen tonne. Bie Seite ber gangen Ansicht werben wir fväter besonbers ichten haben. Seitbem in neueren Beiten ber bestimmte ngehalt ber logisch-metaphysischen Rategorieen genauer unund ihre dialektische Fortbilbung von bem Unbestimmten Aract-Allgemeinen bis zur concreten Allgemeinheit ber Ibee iefen ift, halt es nicht ichwer, bas Unangemeffene bes Geber allerabstractesten Rategorieen zur Bezeichnung ber con-Bestalten und Gegenfate bet wirklichen 3bee ober bes einzusehn und barzuthun. Allerdings meinten die Anhan-Theorie etwas Bestimmteres als fie aussprachen, und ich es in ber Wiffenschaft nicht auf bas Meinen fonbern ausgesprochene Bebankenbestimmung ankommt, fo muß man berudfichtigen, baß bei bem frühern untritischen Gebrauche egoricen ihr Gehalt nicht so begränzt fein konnte, wei es Bezeichnete man bas Gute als bas Reale, fo nan bamit nicht bloß bie Affirmation, bas Sein für Anberes : wirksame Causalität, sonbern bas mahrhaft Wirkliche, bas für fich Nothwendige, die substantielle Macht bes geistigen auszubruden; und eben fo verftanb man unter bem Bofen ation und Brivation nicht ein bloges Richtfein, ein Aufes Affirmativen, Ohnmacht und Schwäche, sondern bas iche, Richtige, ein Abbrechen ber vernünftigen und freien Die im Bofen fich häufig offenbarente Energie bes Bile bas geiftige Bermogen überhaupt stellte man auf bie es Realen und Positiven; nut die verkehrte Form jener . bas Stehengebliebensein bes Willens bei endlichen Dbe

jecten bes Begehrens, bas Nichtaufgehobensein zur an und für # seienden Totalität wollte man als Brivation gedacht wiffen 🖫 bem man die Bebingungen diefer hemmung empirisch und pich logisch in ber endlichen Erscheinung bes Willens, ben af W Endliche gerichteten Trieben, ber Abbangigfeit bes Willes # ber Außenwelt, bem bald in abaquaten, balb in bunkelen Bal lungen fich bewegenden Bewußtsein nachwies, fo trat mu bem Bereiche jenes abstracten Kormalismus heraus und bie Schranken bes endlichen Willens in concreterer Bit wirklichen Erkenntnig bes Guten und Bofen brachte man nicht, weil man bas Vollfommene nicht in ber einzig die Form ber speculativen Ibee auffaßte, Bollfommenes und Umil menes, Unendliches und Endliches einander bloß gegenite und nur oberflächlich vermittelte, und beshalb auch bas Bie als Wiberspruch innerhalb ber Ibee, b. h. als verfehrtes Ba niß ber biefelbe constituirenden Momente auffaßte. mifchte man abstract metaphpfische und ethische Bestimmungen, sonders in Ansehung bes Ginnes, welchen man ben Ausbri Realität, Positives, Wirkliches unterschob. Balb verstand barunter bas Gute, also bas fich felbst wiffende und wolle Wirkliche, bald wieder das Wesen überhaupt, die Raturbasis, Unwillfürliche in Vernunft und Willen, sofern man nämlich Materie, bie wirkenben Rrafte bes Bofen, für real, und nur im Form für Negation ausgab. Aus diefer Vermischung beider E ren ging eine Reihe unwahrer und halbwahrer Formeln hand bie jum Theil bis in die neueste Zeit als sveculative Bo gegolten haben. Das Bofe, fagt man, fonne nur am Gum weil jeder bose Willensact an den barin wirksamen Rrafm reale, positive Seite, also ein Gutes, habe. Der richtige baß Gutes und Bofes negative Momente im Berbaltniß F ander scien, hat hier eine gang schiefe Wendung erhalten, will reale Seite bes Bosen gar fein ethisches Moment bilbet. man behauptet, daß ber höchfte ber gefchaffenen Beifta

wegen ber Schranfe, wodurch die absolute Realität in ihm negirt ift. mit ber Gunbe, wenn auch in noch fo geringem Mage, bebaftet fein muffe, und bag umgefehrt ber verworfenfte ber gefallenen Beifter nicht ohne ein Minimum bes Guten zu benfen fet. weil eben bies, baß er Geift fei, als Reglität auch etwas Gutes Der Beweis für biese an sich nicht unrichtigen Sate ift hier eben so ungenugend; wir brauchen und jedoch mit ber Wiberlegung folder Abstractionen nicht länger aufzuhalten, da dieselbe bereits in ber früheren Entwickelung ber 3bee bes Guten und seines Begenfates gegeben ift. Auf ber anbern Seite burfen wir aber in biefem Berfuche, bas Bofe in bem Berbaltniß ber endlichen Grfdeinung bes Willens zu feiner Ibee als ein nothwendig begrinbetes nachzuweisen, die Ahnung ber höheren Wahrheit nicht verkennen; biefe Bersuche fteben, ungeachtet ihres abstracten Kormalismus, höher ale bie brei anderen Beisen ber Erflarung bes Bojen, weil fie die gange endliche Erscheinung ber Freiheit, fein vereinzeltes Moment ins Auge faffen. Bum wirflichen Selbstbewußtsein ihres Strebens wird biefe Richtung gebracht, wenn fie von ihrem metaphpfischen Kormalismus zu ber concreten Vermittelung ber Ibee ber Freiheit hingewiesen wird, bas Bose hier als Biberipruch findet und feine Nothwendigkeit in ber bialektischen Bermittelung bes ethischen Gegensates erfennt. - Die andere Ans ficht, welche bas Bofe in ber burch Gegenfate vermittelten Ents widelung aller enblichen Dinge nothwendig begründet findet, bringt bie ftarre Schranfe ber erften Meinung in einen bialeftischen'Fluß, ift besonders in neueren Zeiten, seitdem man ben außerlichen Gegensat bes Unendlichen und Endlichen, bes Bollfommenen und Awollfommenen, der 3dee und Erscheinung in seiner Richtigkeit Mannt, und beibe Seiten als an einander und in einander feiend Macmiesen hat, weit verbreitet und in vielfachen Mobificationen bergetragen. Bleibt man aber auf biefem hohern Standpunfte bei ber logisch-metaphysischen Dialektik stehen ohne mit folden Brawiffen in bas Gebiet ber Freiheit naber einzugehen, behauptet man

mur immer bas Umschlagen ber Realität in bie Reaation. bes Unenblichen in bas Enbliche, bes Bositiven in bas Regative u. f. m., ober trägt man Bestimmungen ber außeren Ratur ohne Beiteres in die Sphare ber Freiheit über: fo tommt es hier eben fo wenig gur begreifenden Erfenninis bes ethischen Gegensates als auf ben porigen abstracten Standpunkte; ein Formalismus ift bann nur mit einem andern vertauscht. Diese Mangel haben wir im Besonderen schon bei der Darftellung der Momente ber Ibee bes Millens und ber Rothwendigfeit bes Bofen berudfichtigt und for nen fie beshalb hier bei Seite liegen laffen. - Alle Theoriecu, wenn man fie gehörig gegen einander abwagt, brangen au bem Resultate bin, welches wir burch die immanente Entwickelung ber Ibee ber Freiheit und ihrer Erscheinungoftufen fanden; fie find nur Momente ber Einen Wahrheit, welche außerhalb bes leben bigen Busammenhanges berfelben eine schiefe Stellung erhielten, Constructionen und Vorstellungen bes abstracten Berftandes oba ber unflaren Phantasie von ber Dialeftif bes Freien, welche nm auf freie Beise, b. h. nach ben Momenten bes Begriffes und ber 3dee, wahrhaft begriffen werben tann.

## c. Die aufgehobene Differeng ber Momente bes Billens.

Wird der eingetretene Unterschied und Gegensat der Momente bes subjectiven Willens aufgehoben, so kehrt der Wille damit nicht in den früheren Zustand der Indisferenz zurück, sondern schließt sich zu einer höheren Einheit zusammen, welche sich durch den Unterschied und in demselden lebendig vermittelt. Die Möglichkeit einer solchen concreten Einheit ist nicht bloß durch die ursprüngliche Bobtommenheit der menschlichen Natur, die in der Unschuld an sich seiende oder latente Identität der Idee bedingt, sondern auch durch das innere dialektische Verhältniß der Seiten der Disservatiofern der Widerspruch nur in Beziehung auf eine wirklich gesetzt Einheit eintreten kann, das Wissen und Wollen des Bösen ein Wissen und Gewollthaben des Guten voranssetzt. Die Ausbedum

r Seiten und Gestalten des innern Lebens ein, und es beginnt wit die Wiedergeburt im eigentlichen Sinne des Wortes. Sie d wesentlich ein theoretischer und praktischer Proces zugleich, wie Me Gestalten des concreten Willens.

Betrachten wir in ber Rutze Die Momente und Stabien Dieses Breeffes, fo bilbet ben Ausgangevuntt beffelben bas Schulbbepußtsein und die Reue, worin ber in aller Sunde porhandene Biberspruch bes Beiftes und Willens für bas Subject selbst wiedt ift, und biefer Awiesvalt als unendlicher Schmerz bas ganze Edbftbewußtsein burchbringt. Das Subject weiß nicht bloß ben Malt feines Willens als etwas bem göttlichen Gefete Zuwiberinfendes, bas nicht fein follte und wofür bas 3ch die Berantvertlichkeit trägt, sonbern es ist auch praktisch als Träger beiber Seiten bes Gegenfanes in ben innern Wiberspruch hineingezogen, mit fich felbst gerfallen, vernichtet fich von feinem wahrhaften Befen aus felbst in ber Bestimmtheit seiner Erscheinung. Mmente ber Ibee bes Willens ftellen fich in biefer Bewegung bem Gegensage zur an und für sich seienben Einheit her. Das erfte Moment, ber göttliche Wille, bethätigt fich nicht bloß 46 gebietendes Geset, sondern zugleich als heilige und gerechte Racht, welche in der Sunde verlett ift und ihr absolutes Recht igen biefelbe behauptet, in überschwänglicher Weise über ben Ge mfat übergreift und benfelben in feiner Richtigkeit fest. Der gottde Wille offenbart fich fo bem subjectiven 3ch gegenüber als bere Rothwendigfeit, welche mit ber subjectiven Freiheit, weil in iefer ber bestimmte Inhalt als Sunde negirt ift, nicht wahrhaft entisch ist; er ist nur an sich die Manifestation der Liebe, sofern t ber Kortbewegung ber Seiten Die Liebe baraus erwächst, in ber menwärtigen Bestimmtheit aber bie jur Gerechtigkeit geworbene jeiligkeit, welche Schmerz, Angft, Zerknirschung und Verzweislung gengt. Es fteht nicht in ber Dacht bes Subjects, bem Balten iefer boberen Macht Mag und Ziel zu fegen; bas Lautwerben A Stimme bes Gewissens hangt zwar von ber Gesammtentwide

lung bes inneren Lebens und bamit augleich vom Subject ab. ift bieselbe aber burch bie hemmenbe Schranfe mit aller Gewalt binburchgebrochen, so bilbet sie vielmehr bie bestimmenbe Macht für bas Subject, welches ihrer Nothwendigfeit unterliegt. Das mahr hafte Wesen, ber substantiell gottliche Grund bes Willens wird barin aus bem Buftanbe feiner Botentialität entbunden, und flößt, Die unwahre Erscheinungsform in ursprünglicher Energie von fic ab. 3hm gegenüber fteht im ameiten Moment bas fubiective 3ch, welches fraft ber Manifestation bes göttlichen Willens von feiner Bestimmtheit abstrahirt, seine eigene That ungeschehen maden mochte, fich baber als einfache Formbewegung in fich felbft reflet tirt und in dieser einsamen Tiefe nur den Donner bes Gewissens Aber ein solches einfaches Lossagen von feiner concrete Erscheinung ist unmöglich, weil bas 3ch in jener Abstraction nur bas Centrum bilbet, um welches fich bieselbe bewegt. Die Sanbe ist baber auf ber einen Seite seine eigene Selbstbestimmung, welche es nicht außerlich von fich abthun fann, auf ber anbern Seite aber ein Fremdes, welches es zwar als feine That, aber nicht als seinen wesentlichen Willen anerkennt. Jene Beziehung bilbet ba Begriff ber Schulb, biefe ben ber Reue. Beibe Momente find au feiner in fich concreten Ginheit aufammengeschloffen, aber in ber Gesammtbewegung bes Selbstbewußtseins getragen, und bilden so ben Bustand ber Unseligkeit, welcher in Dieser Bestimmtheit nicht bauren fann, weil er eben nur ber für bas Subject gefeste Bibe spruch bes Bosen ift. Es muß baher entweber eine weitere Bar mittelung eintreten, durch welche ber Widerspruch zu einer höbern Einheit aufgehoben wird, ober bas Subject muß bas Gefühl ba Unseligfeit burch fernere Gunben ju betauben suchen; jenes führt aur ernstlichen Reue und Buße, biefes, wenn es öfter wiederholt wird, allmälig jur Berftodtheit ober jur Bergweiflung. liche Wille offenbart fich wefentlich schon im Schulbbewußtfein, nicht erft im Glauben, ber Sanbenvergebung und ben folgenbet Stadien; berfelbe hat fich aber hier noch nicht jur Gnade und

fortbestimmt, weil biese Kormen nur in ber concreteren Geber Ibee benkbar find. Das Schulbbewußtsein ift keineswegs zeitefte Entfrembung bes menfcblichen Willens von bem gott-, und eben fo find gange Zeitalter, in welchen bas Bewußtsom göttlichen Born und bas Gefühl ber Unfeligkeit in allgeret Beise lebendig werben, in moralischer und sittlicher Sinnicht nothwendig bie verberbteften; benn bas Biffen ber Schranke aber biefelbe, wenn auch in unbestimmter Beife, hinüber, und im lbbewustfein bethätigt fich bie beilige Macht Bottes lebenbials in einer oberflächlichen Berfohnung ber Seiten. Das lbbewußtsein fann allerbings mit einem boberen Grabe bes ven Berberbens verbunden fein, im Allgemeinen aber ift ber is von jenem auf biefes unficher. Bergleicht man bie angee Dialektik bes Schulbbewußtseins und ber Rene mit bem buliden Berlaufe bes religiofen Lebens, fo fcheinen bie Farn fart aufgetragen au fein, indem es bei Bielen, aumal in Beiten, nicht zu einem folden schneibenben Zwiesvalte bes ru tommt, und Manche fogar gewohnt find, bei Denen, welche Schulbbewußtsein und bie Erlösungsbedürftigkeit recht lebenhilbern, ein startes Maß eigener Gunbe und Schuld voraus-Allein in biesem Buntte fprechen bie Stimmen ber anerfrommften Manner für die Treue ber Dastellung im Allnen; grabuell fann jene Dialeftif allerbings verschieben fein, baß barunter ber Ernst und die Tiefe ber Reue und die ibigfeit bes Gottesbewußtfeins litte, fehlt biefelbe aber gang, nn auch von feiner wahren Freiheit, wenigstens auf bem reen Gebiete, die Rebe sein. Krankhaft bagegen with jene uttelung, wenn fie ben Bunft bilbet, au welchem bas Gelbfestfein ohne Unterlaß gurudtehrt ohne in Die weiteren Entlungoftabien ber Freiheit energifch einzutreten; ein folches Siche fen in ben bobenlosen Abgrund ber Sanben tann fogar selbst Bunbe werben, sofern es bem Beifte Rraft und Freudigkeit mnb ben letten Bwed ber erlosenben Gnabe vereitelt.

Wirklich aufgehoben wird ber innere Zwiesvalt burch Die Bergebung ber Gunbe, b. h. bie von ber gottlichen Gnabe ausgehende Sinwegraumung ber Schuld und Strafe ber Sunte und bamit ber Unseligfeit und Berriffenheit bes Selbitbewußtfeins. In biefer Bethätigung ber Gnabe offenbart fich bie umenbliche Erhabenheit bes Geiftes über bie gange Sphare ber endlichen Erscheinung. Die außere Natur ift eben so wenig ber Schamlat ber Gnabe als ber Liebe, ba ber göttliche Gebanke und Bille in ihr nur in ber Form ber Nothwendigkeit wirft, welche ihren go meffenen Bang geht und Alles ihrem unabanberlichen Gefete me terwirft. Je abstracter bie Naturobjecte sind, um so weniger vertragen fie ben Wiberspruch, ber in ihre Einheit geset wirt; ba lebendige Organismus wird bes Schmerzes und ber Rrantheit Meister, weil bas Leben bie unmittelbare Beise ber 3bee selbst ift. Aber alle Erneuerung bes Ginzelnen und Allgemeinen erfolgt nach nothwendigen Gesehen, und jedes Geschöpf, welches, burd außere Nöthigung ober bie aufällige Berfummerung ber Erfcheinung gezwungen, ihnen nicht genügt, verfällt in trauriger Erifteng um frühem Tobe bem herben Geschick. Die Götter ber Naturreligionen, welche ben allgemeinen Lebensproces in ihrer Berson barftellen, sind gewöhnlich grausam und blutgierig. Auch die menschliche Sunde, so weit sie gegen die Gefete ber finnlichen Ratur gericht war, ober burch ein außeres lebel gestraft wurde, fann nur mach ber Seite bes Selbstbewußtseins, nicht in Beziehung auf ihre w türlichen Folgen aufgehoben werben; die Weltordnung wurde mit fich felbst in Widerspruch gerathen, wenn fie folches im Befolge to Sunde eingetretene Uebel bei ber fpatern Sinnebanderung entfor nen wollte. Wer in Folge bes Jähzorns ober eines Berbrechen eine Berftummelung feiner Glieber erlitten, wer burch finnliche And schweifungen für immer feine Gefundheit gerruttet, bleibt mit bie fen llebeln behaftet bis ans Grab, und nur bas Schuldbewaß fein tann burdy bie Gnabe entfernt werben. Selbst ber endlick Beift in feinem Kürsichsein fennt feine Sündenvergebung und Gnate

3

benn empirisch betrachtet fann Richts ungeschehen gemacht werben. bas Gelek ber Erscheinung läuft in ununterbrochener Reibe fort. bas Selbstbewußtsein trägt in jedem. Moment bie Summe und bas Refultat ber früheren Willensacte in fich, bestimmt banach feinen eigenen Werth und befriedigt fich nach Maßgabe besselben. Aber ber Beift in seiner Wahrheit, welcher fich nicht bloß im Aufammenhange ber enblichen Erfcheinung, fonbern auch als Organ und Trager bes gottlichen Willens und Geiftes weiß, hat traft biefes Gegensages auch die unendliche Energie, ben Zwiesvalt burch einen absoluten Act, welcher ben enblichen Causalnerus untehricht ober vielmehr zur höheren Korm ber freien Ibee umbiegt. afunbeben. Die Bergebung ber Sünde ift Act ber Gnabe, weil ber im Schuldbewußtsein in ber Korm ber Rothwenbigfeit waltenbe Sttliche Wille fich bier mit bem Bewußtsein und Willen bes Subiects an freier Ibentität aufammenschließt. Bis dieses absolute Berhaltniß eintritt, fteben beibe Seiten fich gegenseitig bebingenb einander gegenüber: Die Gnabe fest bie bereits eingetretene Reme und Sinnesanberung voraus, und biefe wiederum die Manifestas tion ber gottlichen Seiligkeit, welche bas schlafenbe Gewiffen erwedt und bie in ber Gunbe erstarrte Bermittelung bes inneren Begensates in lebenbigen Fluß bringt. Die Gnabe fett aber mber ber Bufe auch eine absolute Singebung bes Menfchen an Cott, ein unbedingtes Bertrauen auf ben überschwänglichen Reich thum ber göttlichen Liebe voraus; biefer Act aber, weil er nicht Note Abstraction von der endlichen Erscheinung, sondern augleich positive Erhebung zu bem Unbedingten ift, involvirt bieses an sich iton und ift baber nur burch ben Bug ber gottlichen Gnabe felbit mog-16. Beibe Seiten haben in ihrer Bewegung zu einander bin My gegenseitig als Momente an einander, und nur bei biefer Bop-Mehrhang wird bas absolute Berhaltniß ber freien Ibentitat bentder. In ber gewöhnlichen Borftellung fleht bie Gnabe bem Geifte infertich gegenüber und wird bemfelben von außen mitgetheilt, bobei es bann unbegreiflich ware, wie auf beiben Seiten Selbste

The Market of

: :

7

bestimmung ftattfinden fonnte; ber gebantenmäßigen Beftimmung ber Momente ber Ibee aufolge ift aber ber gange Broces bie immanente Dialektik bes Geiftes, nicht als ob ber Menfch fich felbik bie Gunde vergabe - benn bas Subject als foldes bat nicht bie Macht über seinen gottlichen Lebensgrund, und nur ber Unglande, welcher die Erscheinung und die gottliche Seite bes Beiftes nicht unterscheibet, fann fich über bas Bose, welches bei folden Red miffen nicht als Sunbe gilt, mit fich felbst abfinden. - fonbern weil ber gottliche Beift nicht fern ift von einem Jeben, ber fich in ber Sphare bes frommen Selbstbewußtseins bewegt. Es ift pon bet größesten praftischen Bebeutung, daß biefe innere Bermittelnn beffelben ber Ibee angemeffen bestimmt werbe. Wie gelangt ber Menfch gur Gunbenvergebung, und wie erhalt er die Gewisbeit, baß fie wirklich eingetreten fei? Bas bie erfte Seite betrifft, fo wird in allen Religionen ble Bergebung ber Sunde awar als Act Bottes angesehen, von menschlicher Seite finden aber immer et wiffe Bebingungen und Vermittelungen Statt, theils in ber inne ren Sphare bes Beiftes, wie Reue, Gebet, Bertrunen, theils in ber außeren Darftellung bes Rein-Innerlichen, wie Dofer, Raften Bugungen, also eine Reihe von Werten, burch welche ber gott lichen Berechtigkeit Benugthmung gewährt werben foll. Weisen ber Bermittelung sind ihrem Wosen nach sehr verschieben; bie erfte bewegt fich im Gebiete bes Unbedingten, Unenblichen, bie aweite in bem ber Endlichkeit. Wird bie Bergebung von einer Reihe folder Werke abhangig gemacht, so verbient fie ber Menfch, indem er bie Mangel ber Bergangenheit burch ben Ueberfchus ber Gegenwart ausgleicht, ober wenigstens bas wirkliche Bothanber sein ber innern Vermittelung burch bie außere That beweist. Du nun die lettere ein Allmäliges und Relatives ift, so wird baburd bie Sundenvergebung felbst zu einem folden, und burchbricht nicht wahrhaft ben Zusammenhang ber enblichen Erscheinung bes 2816 lens. So lange die Genugthuung währt, bleibt ber Beift in ber Bewegung bes inneren Biberfpruchs, und ber Menich ift in Bejahr, entweber in außerliche Wertheiligkeit zu verfallen, wobei bann pie Sundenvergebung in oberflächlicher Beise anticipirt und bie Bebingung, an welche fie gefnüpft ift, mechanisch nachgebracht wirb, ober bei einer ftrengeren sittlichen Ansicht an ber Bulanglichkeit eines bestimmten Maßes von Genugthuung und bamit an ber Birflichfeit ber Gunbenvergebung felbft ju zweifeln, ben Buffampf weiter auszudehnen, und bei angftlicher Reflexion auf nene, wirkliche ober eingebilbete, Gunben bas gange Leben zu einem Bechsel relativ nieberbrudenber und relativ erhebenber Acte gu machen. Diefe Relativität ift aber bem Beariffe bes Beiftes unememeffen; bie Entfrembung von bem an und für fich seienben Weien muß wirklich aufgehoben, die unselige Bergangenheit enerala abgestoßen werben, um bem absoluten Berhaltniß ber Seiten ber Ibee, in welchem eben bie Erhabenbeit bes Beiftes über alles Endliche besteht, zu weichen. Die außeren Bermittelungen ber Sunbempergebung fonnen allerbings von mahrhafter Arommigfeit andgeben; fie bilben ferner in ber bistorischen Entwickelung ber Ibee bes Beiftes eine mefentliche Stufe, über welche ber Beift schreiten muß, um fich aus ber Erscheinung feiner Momente gur wahrhaft bei fich seienden Ibentität gurudgunehmen; fie haben auch ber leichtfertigen Selbstgerechtigkeit gegenüber ihre relative Bahrheit: aber b lange biefelben als Bedingungen aufgefaßt find, an welche bie Sanbenvergebung nothwendig gebunden fein foll, ift ber Beift in feiner wahrhaften Unenblichkeit nicht erfannt und zum wirklichen Selbftbewußtscin geworben. Weil bie Gunbenvergebung felbft ein chfoluter Act ift, fo fann fie auch nur auf absolute Beife, burch Erbebung jum Unendlichen, vermittelt fein. Deshalb fehrte fich bas Christenthum in seiner ursprünglichen Gestalt gegen alle fals iden Bermittelungeweisen und trat fpater bie Reformation gegen eine Modification berselben in die Schranken. Selbft bas Altteftamentliche Gefet läßt mit einigen Ausnahmen bie Bermittelung ber Sunds und Schuldopfer nicht bei eigentlich moralischen, sonbern mehr bei theofratischen Bergeben, welchen jum Theil ber Charafter

ber eigentlichen Sunde abgeht, eintreten, und betrachtet Rene. Ge bet, Kürbitte. Bertrauen als die allgemeinste und wesentliche Bebingung ber Begnabigung. Das spätere Jubenthum mar in vieler Sinficht bem altern Geifte entfrembet; jedoch fehlte auch bie fem bas burchgebilbete Bewußtsein ber Sundhaftigfeit und bas Bergichten auf eigenes Berbienft und felbstgeschaffene Gerechtigfeit. Muß nun bie Bermittelung ber Sunbenvergebung nothwendig als eine geistige und innerliche gefaßt werben, so kann auch bie Bewißheit, daß biefelbe wirklich eingetreten fei, nur aus bem Beugniß, welches ber Beift bem Beifte giebt, erwachsen. Diefes Zens niß ift aber, obgleich ber Sphare bes Bedingten entnommen mb einfache, für fich feiende Selbstgewißheit bes Beiftes, bennoch feiner concreten, inhaltsvollen Bestimmtheit wegen auch vermittelt. Das empirische Selbstbewußtsein ift ber Täuschung unterworfen. und fann leicht seine subjectiven Meinungen, Bunfche und 3mede für die Stimme bes Beistes halten; bas Gewissen bilbet mur ein sicheres Regulativ, wenn es vom objectiv-wahren Inhalt erfullt ift. Es ift baher ein trügerischer Rath, wenn man bem Menschen nur einen festen Glauben an bie Nichtigfeit ber Gunbe und bie Wirklichkeit ber eigenen Tugend empfiehlt, wodurch bann bie mo ralische Umwandlung von felbst eintreten foll. Der Geift verlangt vielmehr eine inhaltereichere, objectiv-sichere Burgichaft, und bick fann ihm nur burch bie wirklich gesette Einheit ber gottlichen Gnabe und bes subjectiven Willens werben. Das Moment ba Objectivität, ber von allen subjectiven Zweifeln und Bebenken un abhängigen Sicherheit ber Gnabe, wird junachft burch bas Bo wußtsein von ihrer immanenten Bewegung gefest, burch bas Biffen, baß Gott ben Gunber überhaupt ohne beffen Berbienft rechtfer Alls biefe objective Vorstellung festgehalten ift aber bie Rechtfertigung noch fein wirflicher Act bes gottlichen Billens, welcher ben subjectiven Willen als die Sphare feiner Realitat in volvirt; ber Mensch hat barin erst bas Wiffen von ber absoluten Energie bes gottlichen Willens, welcher als die eine Seite ba

bee bes Willens die übergreifende Allgemeinheit bilbet und ben wiefpalt bes subjectiven Willens auf unendliche Beise aufheben Subjectiv gesett und bamit wirklich wird bie Rechtfertiung erft burch ben Glauben an bie erlosenbe und verfohnenbe Damit ift die wirkliche Einheit bes gottlichen Inabe Gottes. nb bes menschlichen Willens gesett; benn ba ber Glaube als bie refentliche Bermittelung nicht fehlen barf, fo ift es berfelbe Act. elcher nach ber objectiv-gottlichen Seite bie Rechtfertigung, nach er subjectiv-menichlichen ber Blaube beißt. Betrachtet man bie lechtfertigung als bloß objectiven, juridifchen Act, fo faßt man ie abstract für sich, ohne ihre Bermittelung und bamit ohne Birtidfeit, also als gottlichen Rathschluß ober potenzielle Bewegung s gottlichen Willend. Gilt bagegen ber Glaube ftatt ber unzuinglichen Berfe ale bie Gott genugenbe Gerechtigfeit, fo fann bie virtliche Gerechterflärung auch nicht vor bem Inhalte, in Begies ung auf welchen fie geschieht, erfolgen. Beibe Seiten fallen baer nicht blog in ber Wirklichfeit jusammen, sondern fie muffen uch, ba die gottliche Gnade nicht bloß eine nachträgliche und mifige Erflärung über basjenige, mas ber Menich burch eigene traft gewonnen hat, sein fann, in einem innern, und awar bem bfoluten Berhältniß ber Freiheit ober ber Ibentität ftehen. Die lechtfertigung ift baber nicht bloß ein Act Gottes, welcher über en Menschen ergeht und bei welchem fich biefer passiv verhalt; subern beibe Seiten fommen fich auch hier, wie bei ber concreten irelbeit überhaupt, entgegen, ihre Einheit läßt fich aber nicht mehr uch ber endlichen Relation auseinanderlegen, weil eben in biesem biolnten Acte bas bloge Verhältniß als folches überwunden wird. Die Rechtfertigung wirft eben sowohl ben Glauben als ber Glaube ie Rechtfertigung reglintt. Da ber Glaube felbst ein Unbedinge sift wie die Rechtfertigung, und beibe nur in einander Wirklichat haben, fo find beide Seiten burch die Endlichfeit nur fo beinat, baß fie als umfassende Totalität biefe Bebingungen felbft t fich enthalten, wie dies bei allem Concret-Absoluten ber Fall Batte, menfol. Freiheit. 23

ift. Die Rechtfertigung gewährt fraft bes barin mitgesetten Glan bens die Gewißheit ber Bergebung ber Gunden, weil ber Glaube als Aneignung bes objectiven Erlösungswerks bie unendliche Racht ber beiligen Liebe und Gnabe Gottes, welche baburch ein fur alle mal aum objectiven Bewußtsein ber Welt geworben ift, aum In halt des Selbstbewußtseins macht und die subjective Sunde als Theil ber Gunbe ber Belt überhaupt in bem weltüberwindenben Strome ber Gnabe und bes heiligen Beiftes untergeben fieht. Es ift die 3bee bes Beiftes felbft, welche fich im Glauben fubjectiv gestaltet und bamit zu einem Zeugnig bes gottlich allgemei nen Beiftes fur ben subjectiv-erfüllten Beift wirb, bag im Beift Christi Bergebung ber Gunbe liegt, und bag biefer Beift als bes in jedem mahrhaft Gläubigen wirkende Princip ber Sieg über Belt und Gunde ift. Da nun aber ber Glaube fein einseitig theoretischer sondern zugleich ein praktischer Act, ober vielmehr eine aur Befinnung aufgehobene Reihe einzelner Acte ift, fo ift er felbit bes innern Wachsthums fabig, und es fann für ein relativ glav biges Gemüth ber Zweisel entstehen, ob sein Glaube auch ber feste und wahre Glaube sei, burch welchen die Bergebung ber Gunte allein vermittelt werben fonne. Solde Glaubenszweifel fonne entweder in Beziehung auf ben historischen Inhalt bes Glaubens, besonders feine wunderbaren, der verständigen Reflexion wide fprechenden Elemente entstehen; man meint bann erft mahrbaft # glauben, wenn man die wibersvenstige Bernunft unter bes Glau bens Auctorität gefangen genommen hat. Ober man ibentificit Glauben und Liebe, und zweifelt an der Bollendung bes erften, weil die andere in ihren besonderen Acten immer mangelhaft bleit Dber aber man erfennt bie bialettische Ratur bes religiofen Glav bens und die Nothwendigkeit seiner allmäligen und stufenweise Bertiefung, und fühlt fich felbft noch fern von der vollen und be seligenden Glaubensfraft. Die Zweifel und Rampfe ber erften find bie unseligsten, weil fie fich nicht auf bem Bebiete ber reins Frommigkeit bewegen, und, wenn nicht ber geistige Standbunk

berhaupt gewechselt wird, mit feiner Berfohnung ber awiesvältigen Seiten, sondern ber Bernichtung ober wenigstens Unterbrückung ber inen ober andern endigen. Ift der Glaube noch fo lebendig, bas r solche Kampfe und Zweisel an bet Begnadigung hervorruft, so at er in der Regel auch die Macht, über die Resserionen des Berandes zu flegen; bie eigentliche Bernunft aber ift so wenig gegen en aeistigen und ewigen Inhalt bes Glaubens gerichtet, baß fie us bemfelben auch die Nothwendigkeit und allgemeine Korm feis er bistorischen Bermittelung begreift. Das Geltenbmachen ber weifel bes Gebankens fann eben fo gut wie bas Rieberschlagen enkelben auf bie Aneianung bes wahrhaft geiftigen Rerns bes Manbens gerichtet fein, und nur die reine ober abstracte Regation Berftanbes hebt benfelben auf und tritt bamit vom religiöfen beben gang ab. Die britte ber angegebenen Beisen bes 3weifels nthalt in sich selbst bas Princip des Fortschritts und kann babet n keinem Buftanbe ber Unseligseit führen. Dagegen verbient bie weite Beise besondere Berücksichtigung, weil sie einen confessionellen Begensat in der Auffassung Diefer Momente ber fubjectiven Erlos Wung begründet. Die katholische Lehre ibentificirt bekanntlich Rechts ntigung und Heiligung, ben wahren Glauben und bie Liebe, und ist die lettere burch die rechtfertigende, b. i. gerechtmachende Gnabe maeflößt werben; die protestantische Lehre bagegen trennt mehr ber weniger beibe Seiten. Eine schroffe Scheidung berfelben ift bon beshalb unftatthaft, weil bie Rechtfertigung, als für fich feiener richterlicher Act vorgestellt, unwirflich und unwirffam ift. Entalt ber mit ber Rechtfertigung zugleich gefette Glaube ben Grund nd das Brincip der Liebe, so muß diese der realen Möglichkeit ad, und gwar fo, bag bie Kolge eintreten muß, barin mitgefest in. Unterscheidet man aber von der Liebe als einfacher Allgewinheit ber Gefinnung bie besondere Bethätigung berfelben, fo beibe Momente wohl auseinanberzuhalten. Denn in ber besonderung geht die Liebe in die endliche Schranke ein und entricht ber unendlichen Ibee nicht, sie kann baber auch nicht bie

Bermittelung ber Rechtfertigung bilben, und bas Gemuth, mei bie Sicherheit ber Beanadigung nach ihrem Makstabe bestim muß ber Unruhe und bem innern Zwiespalt geöffnet bleiben. ! Kreubigfeit ber Liebe ift burch die bereits eingetretene Ginbeit göttlichen und menschlichen Willens bedingt, ift von menschli Seite Begenliebe und fett baher bie Sundenvergebung und anabigung voraus. Infofern entspricht bie protestantische Bor lung, bestimmt fie nur ben Begriff ber Rechtfertigung etwas ; creter, mehr bem praftischen Interesse ber Frommigfeit und ! inneren Berhaltniß ber Momente ber Ibee ju einander. Du unbebingte Ergebung und Bertrauen und eben fo unbebingte hebung bes Glaubens reift bas Selbstbewußtsein fich los von ner unwahren und unheiligen Eristenzform, wird auf unend Beise von ber Ibee bes Beistes erfüllt und gewinnt barin hoheres Lebensprincip, welches bie concreteren Geftalten ber # fraftigen Liebe und bes bewährten Glaubensmuthes erzeugt. D Beiligung bes gangen Innern geht als principieller Gegen au einer vorhergehenden ungeheiligten Besinnung vom Glas und ber Liebe aus, ift aber in ber besonderen Gestaltung 1 Durchbringung aller Dent's und Willensacte, gleich ber thatig Liebe, ein Bachsenbes, öfter Gehemmtes und baher Endlich welches aber in feiner Rudfehr jur Cinheit bes Glaubens 1 ber einfachen Ibentität ber Liebe ihre innere Unendlichkeit im concreter und gediegener macht.

Diese Entwickelungsmomente bes höheren Lebens treten ni bloß wie bei außergewöhnlichen Bekehrungen Ein Mal mit al Energie in das Selbstbewußtsein des Subjectes, sondern sie mosiciren und wiederholen sich auch nach Maßgabe des subjectin Bildungsganges und der Leitung der göttlichen Gnade. Ab hier gilt übrigens, was wir früher schon öfter zu demerken Gegenheit hatten, daß nämlich dieser ganze Proces der subjectin Erlösung und Freiheit nur durch die Vermittelung der objectin Seite der Idee, der sittlichen und kirchlichen Gemeinschaft,

Stande kommen kann. Alle objective Gemeinschaft ist aber wefentlich Product der göttlichen und subjectiv-menschlichen Seite der Freiheit; daher muß auch die von dieser Sphäre kommende Bermittelung, mag man sie als göttliche Führung, Lehre, Zucht, Gnadenmittel, Gemeindegeist vorstellen, auf beide in der Identität wirkende Momente gleichmäßig zurückgeführt werden. Die Objectivitüt kann aber immer nur einen fördernden oder hemmenden Einsins auf die Persönlichkeit ausüben, der concrete Inhalt der letztern
entwickelt sich auf immanente Weise aus ihr selbst.

## 3. Verhältniß der menschlichen freiheit gur göttlichen Wirhsamheit.

Es ift bas gemeinsame Interesse ber Frommigkeit und ber philosophischen Betrachtung, bas Bute als freie Ibentitat bes gottlichen und menschlichen Willens zu wiffen, bas Bofe bagegen auf ben menschlichen Willen allein gurudzuführen, und nur bie Doglichfeit und Wirflichfeit seiner Existeng im Busammenhange einer willichen Anordnung, welche aber von bem hervorbringenden Willm au unterscheiben ift, aufaufassen. Werben bie Momente biefes Berhaltniffes aber genauer erwogen, fo entstehen bedeutenbe Schwierigfeiten, und je fester man an ber innigen Durchbringung ta gottlichen und menfchlichen Seite im Guten halt, um fo ichwerer halt es, bie gottliche Caufalitat beim Bofen auf einleuchtende Beise auszuschließen. Die Frommigkeit, so lange fie ben Boben bes religiofen Gelbstbewußtseine nicht verläßt, wirb von folchen Bebenken nicht beunruhigt, und ce muß ale eine Erubung und Berfepung bicfer Sphare mit nicht bahin geho. renben Reflexionen angesehn werben, wenn bei ber scholastischen Bermischung bes Religiösen und Philosophischen Elemente bes lettern in die religiofe Praris hinübergespielt wurden, wo fie ber Ratur ber Sache nach ihre Erledigung nicht finden können. Rach feiner eigenen Bermittelung fann amar bas religiofe Bewußtsein feinen Standpunkt relativ andern, aber nie bie concreteren Gegenfane bes Willens einer abstract gefaßten absoluten Caufalität gleich mäßig unterordnen. Die einfachste und allgemeinfte Gefühls und Anschauungeweise betrachtet vermoge ber Dialetif bes moralischen Selbstbewußtseins bie menschliche Selbstbestimmung als wesentliche Bebingung ber guten wie ber bofen Sandlung, schreibt bem Den ichen Verbienst und Schuld zu, und glaubt an eine gerechte Ber geltung, Lohn und Strafe. Das Gute wird zwar in letter Bo giehung allein auf Gott gurudgeführt, fofern berfelbe Bermogen, Antrieb, Freudigkeit bes Beiftes bazu verleiht; aber bie menfcliche Selbstbestimmung, gewöhnlich als Wahlfreiheit vorgestellt, wird bethalb nicht aufgehoben. Das einfache Bewußtsein erkennt fcht richtig, baß mit ber Zurechnung und ber relativen Berbienfilichie bes Guten auch die Zurechnung und Schuld bes Bofen vernicht und ber Glaube an bas göttliche Bericht verwirrt wurde, es bat beshalb beibe Seiten gleichmäßig fest. Diefer praftifch vollfommen berechtigte Standpunkt führt, fobalb er theoretifch fixirt wirb, p ber Belggianischen und rationalistischen Denkweise. Daneben bilde fich eine zweite Form bes Selbstbewußtseins, welche bas Gut nicht bloß burch eine Reihe endlicher Bermittelungen, fonbern un mittelbar auf Gott gurudführt, ber als Beift und Gnabe im menfc lichen Willen waltet und biefen felbst, Wollen und Bollbringen bes Buten, erzeugt, fo baß alle eigene Selbstbestimmung, auch bat relative Berdienst, weafailt, und bas Gute nur als Werf ber a lösenben Gnabe gilt. Diese Anschauungsweise braucht nicht noth wendig durch den Gegensatz gegen menschlichen Sochmuth w außere Wertheiligkeit hervorgerufen zu werben; ichon bie innig Frommigfeit, welche fich im Gebet, ber Ergebung, Andacht, Be geisterung zu Gott erhebt, enthält biefelbe als Moment in fich fie findet fich ferner mit verschiedenen Modificationen in ber rei giösen Mustif, und bewährt sich im Braftischen besonders in solde Momenten, in welchen die Macht eines höhern Beiftes ben menfe lichen Willen gang erfüllt, ju außerorbentlicher Thatfraft befend und die Reflexion auf die eigene Selbstbestimmung nicht an

mmen läßt, ober in benen eine ben endlichen Zusammenhang ber imaligen Entwidelung aufhebende Umwandlung ber ganzen Richng und Gefinnung vorgeht. Theoretisch wurde biefer Standmit besonders vom Apostel Paulus der judischen Wertheiligkeit genüber und im Zusammenhange mit ber Lehre von ber Rechtrtigung burch ben Glauben geltend gemacht. Das göttliche Elemt. welches Selbstbewußtsein und Willen bes Menschen burchingt, ift immer concret als Beift, Bnabe, Liebe gefaßt. Die ibere Seite bes ethischen Gegensates, Die Sunde und beren dulb, führt bas religiofe Bemuth fraft bes Schulbbewußtseins auf eine jenseit ber subjectiven Selbstbestimmung liegenbe enfalität gurud, es fucht fich nicht gu rechtfertigen, sonbern feine dulb nur mit Sinweisung auf die allgemeinen Bedingungen ber anbe, welche unabhangig von ber fubjectiven Schulb ba finb, 1 milbern (Bf. 51, 5-7. Rom. 7, 17.), und baburch bie Berthung ber Gunbe, welche aber beffenungeachtet ein Act ber Gnabe leibt, ju motiviren. Wird nun aber auch auf biefem Standpunkte r Glaube an bas gottliche Gericht in Beziehung auf Gute und tofe festgehalten, wird die Seligkeit, gwar nicht als Lohn eines uch Werfe erworbenen Berbienstes, aber boch als etwas, nach m ber Mensch ringen fann, angesehn, und wird ber Mensch zu ichem praftischen Streben ermahnt: so fann auch hier die menschbe Selbstbestimmung nicht wirflich und ganglich aufgehoben fein, nd es muß in ber Gesammtheit bes religiofen Selbstbewußtseins ne Ausgleichung ber im Besonbern fich wibersprechenben Seiten Rur bas Bewußtsein tann biefelbe aber nur burch eine ebantenmäßige Berfnupfung ber verschiebenen Momente, also burch bilosophische Erfeuntnig, herausgesett werben, ba bie Widerspruche t ber religiösen Borftellung überhaupt, eben wegen ber Form ber lorftellung, nur im reinen Denfen erlebigt werben konnen. Pratift biefer zweite Standpunkt, fo weit berfelbe bem erften ents gengefest ift, eben fo berechtigt wie biefer; theoretifch ausgebildet Raltet fich berfelbe gur Augustinischen Theorie von ber Gnabe und Freiheit. Beibe Theorieen bewegen sich aber als solche nicht mehr auf bem rein religiösen Boden, sondern haben durch weitere Resterionen die integrirenden Momente des religiösen Selbst bewußtseins zu Gunsten der einen oder andern Seite zurechtgeschoben, und ruhen zulet auf verschiedenen Grundansichten über das Verhältniß der göttlichen Wirksamkeit zu dem geschaffenen Dasein und einer verschiedenen Auffassung des Begriffs der Freiheit. Diese Differenz zieht sich dann durch alle späteren Auffassungen, dab mehr vermittelt, bald in einseitiger Consequenz durchgeführt.

Nach unseren bisherigen Untersuchungen über bie Freiheit, besonders in ihrer concreten Gestalt ber sich, burch die endliche Erscheinung und ihren Gegensat vermittelnden Ibee, muffen alle Theorieen, welche bagu nicht ftimmen, abstract und einseitig fein. Benige furze Formeln und abstract-metaphysische Kategorieen genugen über haupt nicht, um bas concreteste, an vielfachen Bermittelungen reiche Berhaltniß beiber Seiten angemeffen auszubruden. In beiben ent gegengeseten Entwidelungeweisen, wie fie bie Beschichte zeigt, macht fich mehr ober weniger eine abstract-verftandige Betrachtungsweife bes Concret = Bernünftigen geltenb, auf jeber Seite in verschiedena Weise und mit einem verschiedenen Resultate, aber barin überein ftimment, bag concrete Bestimmungen, welche nur als Ibentität bes Unterschiedenen begriffen werben konnen, auf bie eine oba andere Seite geschoben und bamit in Abstractionen aufgeloft mw ben. Beide Richtungen enthalten natürlich, ichon wegen bes mit gesetten religiofen Glementes, auch concrete Bestimmungen, Die De mente find aber nicht zur höheren Identität ber Idee aufgehoben Ungeachtet ber in ber religiofen Borftellung gegebenen Trennung Bottes und ber Welt herrscht auf ber einen Seite ein folcher De nismus bes abstracten Denfens vor, bag bas Endliche in feine Besonderheit nicht zu seinem Rechte kommt, auf ber anbern Sein eine folche Scheidung bes Unenblichen und Endlichen, welche bie abfolute Ginheit beider aufhebt. Beide Begenfage laffen fich aus ber theologischen Sphare, in welcher sie mit religiösen Borftellunga

Nochten find, in die rein-philosophische ziehen, aus welcher sie h zum Theil, mit mehr oder weniger Bewußtsein ihres Berrens, ihre Argumente entlehnt haben; das eine Ertrem erscheint in als abstracter Pantheismus, das andere als Dualismus des standes, indeß sind die Gegensäte in dieser reinen Gedankenimmung nicht historisch gegeben. Wir wollen zuerst beide Ansten in ihren Hauptmomenten betrachten und durch ihre Kritist den Weg zu einem höheren Standpunkte bahnen.

Die nach Augustinus benannte Ansicht von ber Engbe und Ibestination hat sich auf ihren Pramiffen, bem Falle und ber Cortion ber menschlichen Ratur und bem aanglichen Unvermogen Menfchen, in feinem gegenwärtigen Buftanbe bas Gute ju bringen, von ihrem Urheber an bis auf Schleiermacher herab zer consequenter und mit flarerem Selbstbewußtsein ausgebilbet. welne Milberungen berfelben bei Augustinus felbst und bei ben Ateren find in ihrem Totalzusammenhange nur Inconsequenzen, ihre strengere Durchführung bei Calvin und von Reueren bei ileiermacher allein folgerecht. Wenn Augustinus annahm, baß uriprünglich rein und gut geschaffene Mensch burch einen unreiflichen Act freier Gelbstbestimmung gefallen fei und bas Beren über alle seine Nachkommen gebracht habe, so daß sie nur m formell freien Willen haben, welcher erft mit ber Umwandg ber gerrütteten Rafur durch die Gnabe wahrhaft frei werbe, in er in Gott Borbermiffen und Borberbestimmen unterschied. bei feiner Brabestinationstheorie nur ben gegenwättigen Buib ber Menschheit ins Auge faßte, ben Fall bagegen als ein ebenes Factum voraussette: fo war biefe Auffassung ber einun Momente allerdings noch fern von ber fchneibenben Sarte fpateren Supralapfarier, welche ben Sunbenfall mit allen fel-1 Kolgen ebenfalls jum Moment bes göttlichen Rathschlusses chten und biefen im ftrengsten Ginne ale einen absolut bestimnben auffaßten. Allein jene milbere Form hatte ihren Grund einer au unbestimmten Auffahung bes Urstandes und bes

und Freiheit. Beibe Theorieen bewegen sich aber als solche mehr auf bem rein religiösen Boben, sondern haben durch tere Resterionen die integrirenden Momente des religiösen Sidewußtseins zu Gunsten der einen oder andern Seite zurechtge ben, und ruhen zulest auf verschiedenen Grundansichten über Berhältniß der göttlichen Wirksamkeit zu dem geschaffenen Dund einer verschiedenen Auffassung des Begriffs der Freiheit. Differenz zieht sich dann durch alle späteren Auffassungen, mehr vermittelt, bald in einseitiger Consequenz durchgeführt.

Nach unseren bisherigen Untersuchungen über bie Freibet. fonbere in ihrer concreten Geftalt ber fich, burch bie endliche scheinung und ihren Gegensat vermittelnben Ibee, muffen alle I rieen, welche bagu nicht ftimmen, abstract und einseitig fein. 28 furze Formeln und abstract-metaphysische Rategorieen genugen i haupt nicht, um bas concreteste, an vielfachen Bermittelungen t Berhaltniß beiber Seiten angemeffen auszubruden. gegengeseten Entwidelungeweisen, wie fie bie Beschichte zeigt, m fich mehr ober weniger eine abstract - verftandige Betrachtungel bes Concret - Bernünftigen geltenb, auf jeder Seite in verschiet Beise und mit einem verschiedenen Resultate, aber barin übe stimmend, bag concrete Bestimmungen, welche nur als Iben bes Unterschiedenen begriffen werben können, auf die eine andere Seite geschoben und bamit in Abstractionen aufgeloft ! ben. Beibe Richtungen enthalten naturlich, ichon wegen bes gefetten religiofen Glementes, auch concrete Beftimmungen, bie ! mente find aber nicht zur höheren 3bentitat ber 3bee aufgebo Ungeachtet ber in ber religiofen Borftellung gegebenen Erenn Gottes und ber Welt herricht auf ber einen Geite ein folder nismus bes abstracten Denfens por, bag bas Enblide in Besonderheit nicht zu feinem Rechte fommt, auf Der anbern eine folche Scheibung bes Uner ichen und Endliche absolute Einheit beiber aufh Beibe @ ber theologischen Spha

verflochten find, in die rein-philosophische ziehen, aus welcher sie auch zum Theil, mit mehr ober weniger Bewußtsein ihres Bersfahrens, ihre Argumente entlehnt haben; das eine Ertrem erscheint bann als abstracter Pantheismus, das andere als Dualismus des Berstandes, indeß sind die Gegensäße in dieser reinen Gedanken-bestimmung nicht historisch gegeben. Wir wollen zuerst beide Anssichten in ihren Hauptmomenten betrachten und durch ihre Kritif uns den Weg zu einem höheren Standpunkte bahnen.

Die nach Augustinus bengnnte Anficht von ber Ongbe und Brabestination bat sich auf ihren Bramissen, bem Kalle und ber Correption ber menschlichen Natur und bem ganglichen Unvermögen bes Menschen, in feinem gegenwärtigen Buftanbe bas Gute ju vollbringen, von ihrem Urheber an bis auf Schleiermacher herab immer consequenter und mit flarerem Gelbstbewußtsein ausgebildet. Einzelne Milberungen berfelben bei Augustinus felbit und bei ben Spateren find in ihrem Totalausammenhange nur Inconsequengen. und ihre ftrengere Durchführung bei Calvin und von Reueren bei Echleiermacher allein folgerecht. Wenn Augustinus annahm, bas ber ursprünglich rein und gut geschaffene Mensch burch einen unbegreiflichen Act freier Celbstbestimmung gefallen fei und bas Berberben über alle feine Rachkommen gebracht habe, fo baß fie nur einen formell freien Willen haben, welcher erft mit ber Umwandlung ber gerrütteten Ratur durch bie Gnade mahrhaft frei werbe, wenn er in Gott Borberwiffen und Borberbeftimmen unterfchieb. und bei feiner Brabeftingtionotheorie nur ben gegenwartigen Buftanb ber Menichbeit ine Muge faßte, ben Kall bagegen als ein gegebened Ractum porausfeste: fo mar biefe Auffaffung ber ein-Bellen Momente allerbinge noch fern von ber fchneibenben Sarte nfall mit allen felben en Rathichluffes abfolut bestimatte ihren Grund

anbes und bes

barauf eingetretenen Kalles im Berhaltnis zur gottlichen Birffamfeit. Denn mochte ber Urstand entweber als reine Schöpfung vor gestellt werben, ober mochte man die gottliche Gnabe vom Anfange an in bem Geschöpfe wirfen laffen; um in ihm jenen Buftanb von Bollfommenbeit au erzeugen, fo fonnte ber Gunbenfall boch nur in Beziehung auf biefe gottliche Birtfamfeit aufgefaßt werben, und fam entweder zu Stande, weil die ursprünglich reine Ratur jum Berharren im Guten nicht fraftig genug war, also von vom berein auch die Bedingungen ber Möglichkeit und Birklichkeit bes Bofen enthielt, ober weil ber Beiftand ber gottlichen Gnabe, web der zuerft ben Menichen in ber uffprunglichen Bolltommenbeit as balten hatte, ihm sväter entzogen wurde. Diese einfachen Confo quenzen mußten sich freilich ber Betrachtung mehr ober weniger verhüllen, wenn man, wie Augustinus, bas Bofe als Regation auf faßte und ihm Grund und Ursache absprach. Auf ber lettern Ansicht ruht im Wefentlichen auch die scholastische Lehre von ber gott lichen Mitwirfung (concursus Dei) beim Bosen, welche man auf bie von Gott erschaffenen und burch ftetige Schöpfung erhaltenen Rrafte (materiale malae actionis) beschränfte, von ber ethischen Form bes Bofen aber (formale) ausschloß, weil biefe Regation und Bri vation fei. Diese abstracte Trennung ber Seiten fällt mit ba Richtigfeit ber Bramiffen. Die Reformatoren waren bekanntlich ber ftrenaften Korm ber Brabestinationslehre zugethan, und bie mil bernden Formeln ber fpateren Lutherischen Theologen, wie bieb besonders Schleiermacher in seiner berühmten Abhandlung über bie Lehre von der Erwählung und in feiner Glaubenslehre einleuch tend gezeigt bat, anderten nur icheinbar bie Sache, fo lange fe bie Bramiffen Reben ließen. Da bie beutschen Reformatoren mit Calvin die Borstellung von einem Alles mit Rothwendigkeit hat vorbringenden göttlichen Willen, einer absoluten Caufalität, theilten, und ben göttlichen Geift auch vor bem Falle ben menfchlichen Willen jum Guten fraftigen ließen, fo konnten fie auch ben Gun benfall nicht ohne göttliche, nur negativ gebachte, Mitwirfung

auffaffen, wie es bie befannte Kormel ber Augsburgischen Confesfion aussact: causa peccati est voluntas malorum, videlicet diaboli et impiorum, quae non adjuvante Deo avertit se a Deo. was im bentschen Texte noch bestimmter lautet: welcher alsbalb fo Gott bie Sand abgethan, fich von Gott jum Argen gewandt bat. Da biefes Sanbabthun Gottes bem Falle voranging, ber für fich feiende Wille bes Menschen aber teine hinlängliche Kraft pum Guten besaß, so bewirfte Gott burch jenen Act ben Kall und bann weiter auch alle verberblichen Folgen, welche unvermeiblich barans hervorgingen. Der göttliche Rathschluß, welcher fich zugleich als wirksamer Wille offenbart, beginnt baber schon vor bem Falle, und biefer bilbet felbst ein Moment in bemfelben, wie es Calvin unumwunden aussprach. Da ferner Lutheraner wie Reformitte von bem ganglichen Unvermögen bes gefallenen Menschen, Bott gu lieben, seine Gebote gu erfüllen und wahrhaft frei gu fein, und eben fo von ber Unentbehrlichfeit ber gottlichen Gnabe gur Befehrung und Wiedergeburt ausgingen: so schloß fich hieran folgerecht die Calvinische Theorie, bas Gott Einige zur Seligteit, Andere gur Berbammnig vorherbestimmt, und nur in ben erfteren burch die Gnade wirke. Um dieser entsehlichen Consequenz zu ents gen, fonnte man entweber gottliche Brafcieng und Brabeftination, welche nach Calvin einen untheilbaren Act bilben, trennen, ober bem Billen bes gefallenen Menschen auch abgefehn von ber Gnabe einige Rraft zuschreiben. Der erfte Weg führte zu einigen Diftine tionen, welche die Sarte bes absoluten Rathschluffes nur verbedten, ohne fie wirflich ju heben. Go bezog man die Brafcieng auf Gute und Bofe, bie Prabeftination bagegen, um Gott nicht amm Urheber bes Bofen ju machen, bloß auf die Guten. bas Richtprädeftinirtwerben ift ja unmittelbar ein Bermorfenwerben und bei ber Boraussetzung einer absoluten Caufalität ebenfalls eine Form bes Bestimmtwerbens. Eben fo wenig genugte bie Unterscheibung eines vorhergehenden göttlichen Willens, burch welchen Alle selig werben, und eines nachsolgenben, burch welchen

es bloß die Gläubigen find; ber erftere, weil unwirkfam, ift fein wirklicher Wille sondern ein leerer Wunsch. Der andere Beg führte eben so menig zu einem ersprießlichen Resultate, ba man ben Belggignismus, Semipelagianismus und Synergismus nach ber haupt porquesegung vom Sunbenfalle und bem Berlufte bes gottlichen Cbenbilbes verwerfen mußte. Man verfiel baher auf die Auskunft, einen bem heiligen Geifte widerstehenden und nicht wider ftehenden Willen bes gefallenen Menschen zu unterscheiben, und bamit bie Gnabe nicht, wie bie Calvinisten, als eine unwidenkelliche Macht zu betrachten; vielmehr wurden bloß Diejenigen, welche nicht widerstrebten, erwählt. Allein ba ein folches Nichtwiberfich gar nicht als ein passiver Zustand gebacht werben fann, ba Menich aber nach ber Borquefenung vom natürlichen Berberber und ber Concupiscenz nichts befigen foll, wodurch er ber Einwis fung bes heiligen Beiftes positiv ju Hillfe tommen tonnte, fo ift auch biefe Formel nur geeignet, bas eigentliche Berbaltniß ber Sch ten. bem Kurzsichtigen zu verhüllen. Go lange bie Vorstellung ba Augsburgischen Confession festgehalten wird, daß ber heilige Beift ben Glauben an die Bredigt bes Evangelii bewirft, wo und wann es Gott gefällt, fann von menschlicher Willfur in Beziehung auf bie Annahme ober Berwerfung beffelben gar nicht bie Rebe fein. Bor ber Wiedergeburt bilbet bie gange Menschheit eine fich selbst gleiche geistlich tobte Maffe; wie bie besondere Energie ber Concupisceng nicht von bem Einzelnen abhängt, fo auch nicht ber Rrafts aufwand, welchen ber heilige Beift zur Befehrung beffelben machen Die verschiebenen Milberungeversuche mußten miglingen, weil man die Grundvorftellung ftehen ließ und nur im Einzelnen nachbessern wollte. Uebrigens nahmen auch die Anhanger ber ftrengen Prabeftinationolehre die menschliche Freiheit im Allgemeis nen an, und leiteten bas Bofe unmittelbar aus berfelben und nur mittelbar von einer gottlichen Anordnung ab, indes ftraubt fic Calvin gegen die Vorftellung einer bloßen Bulgffung Gottes beim Sundenfall, meint aber bennoch die objective Anordnung mit da

fubjectiven Schuld und bas gange Berhaltniß mit ber gottlichen Gerechtiafeit vereinigen au fonnen. Mift man ben Werth religioier und boamatischer Vorstellungen nach bem Ginflusse, welchen sie auf die praftische Religiosität und Sittlichkeit ausüben, so legt ber frühere Buftand ber reformirten Rirchen, zumal ber Genfer, gewiß fein ungunftiges Zeugniß für bie Calvinische Lehre ab. und bie barten Anflagen von Seiten ber Ratholifen, Lutheraner und alteren und neueren Belagianer, ale ob baburch alle Sittlichfeit untergraben wurde, muffen als ungerecht und erfahrungswidrig angefeben werben. Das streng-firchliche und sittliche Brincip ber alteren Reformirten bing amar nicht allein an ber Brabestingtionelebre. war aber auch nicht unabhängig von berfelben. In neueren Beiten mußte biefe Lehre, welche gegen bas herrschende Brincip bet unendlichen Subjectivitat und bes sittlichen Gefühls hart verftogt. faft allgemeine Ungunft erfahren, felbst bei benen, welche bas Gelbftbewußtsein unserer Beit zur Korm ber Reformationsveriobe gurudichrauben möchten. Da aber augleich burch bie neuere Speculation Die Ibee bes Absoluten sich aus ben Gegensätzen und Zersplitte rungen ber früheren Verstandesansicht concentrirte und wieber jum Bewußtsein ber schrankenlosen Allgemeinheit erwachte, so mar bamit ein Unfnupfungepunft gegeben, Die altere Brabestinationelebre mit ben Modificationen, welche die neuere Bildung nothwendig machte, namentlich in Aufehung bes Urftandes und Gundenfalles als hiftorischer Begebenheiten, wiederum zu vertheibigen. Der neuern Speculation überhaupt, namentlich in ihrer concreteften und tiefften Beftalt, burfte es gwar nicht möglich fein, fich unbefangen an bie altere Theorie anzuschließen, wohl aber einer abstract verftandigen Auffaffung bes Absoluten in seiner Begiehung auf bas religiose Selbstbewußtsein. Da die Borftellung von einem außer- und überweltlichen Gott, wird die Unschauungsform, die freilich auf religiofem Gebiete anders zu beurtheilen ift, auch im Denken festgehalten, chenfalls ein abstract für fich gesettes Absolutes giebt, (im Gegenfate jur mahrhaften Ibee bes Absoluten, welche bie concretefte Alle

gemeinheit bilbet und tein Bedingtes außerhalb ihrer fich gegen über bat): fo fann bas Absolute ber Speculation mit biefer Borftellung von Gott ibentificirt werben, was ben Begriff einer ab foluten Caufalität giebt, burch welche alles relative Dafein fcblecht bin bestimmt ift. Bon biefem Standpunfte aus befannte fich namentlich Schleiermacher aur Brabeftinationslehre. Die verfcbie benen göttlichen Eigenschaften find bann unzertrennlich verbunden und nur die besonderen Wirfungsweisen ber absoluten Caufalität. welche feine Schranke, feine relative Causalität, die nicht erft won ihr geset mare, in sich julagt. Gott fann nichts wollen, was er nicht auch vollbringt, nichts wissen, was er nicht auch wift. seine Allwiffenheit ift die geistige (ideelle) Form der Allmacht, Brib scienz und Brabestination ibentisch, nirgenbe Bulaffung, welche eine von Gott unabbangige Caufalitat außer Gott vorausseben wirbe. Rach ber Rategorie ber absoluten Causalität wird bann auch bas Bottesbewußtsein im Menfchen als Gefühl ber absoluten Abdagigfeit aufgefaßt, als ein Sichbestimmtwiffen, nicht von endlichen, im Gegensate zu einander ftehenden Ursachen, sondern von ber absoluten Einheit berfelben in Gott. Da fich nun bie Frommig feit erft aus bem Gottesbewußtsein entwickelt, fo muß fie burch Gott felbst gewirft sein; ber Mensch, welcher in keiner Entwide lung eines bewußten Berhältniffes ju Gott begriffen ift, muß als geistlich tobt gelten. Vor ber Wiebergeburt find Alle nur Dafe, nicht Bersonen im geiftlichen Sinne; Diejenigen, welche burch bet göttlichen Beift nicht belebt werben, find bie Berworfenen. Both man nach einem Grunde fragen, weshalb biefe Belebung um theilweise und gerade bei Diesem geschehe, bei Jenem nicht, fo fi bies eben fo viel als wenn man fragte, weshalb Bott bod von ber Gefammtheit ber menschlichen Reime einige jum phyfischen & ben erwedte, andere nicht, andere wieber fogleich nach ber Bebut fterben laffe. Auf bie Beschaffenheit ber Menschen fann Gott bi ber Erwählung keine Rudficht nehmen, weil fie eine folde, wa moge welcher fie ber Erwählung wurdig fein konnten, erft burd

tt baben; ber ichopferische Wille, welcher allem Geschaffenen angeht, fann nicht burch Grunde bestimmt werben. 216 abio-: Causalität ift Gott auch Urheber bes Bosen; benn wollte n baffelbe auch aus ber menschlichen Freiheit ableiten, so wurde tt als Urheber ber Freiheit mittelbar auch Urheber bes Bosen L Satte Gott unbedingt gewollt, bag es fein Bofes geben te, so mußte er bie Welt auch banach eingerichtet haben. Die mbe widerstreitet zwar bem Gottesbewußtsein und bem barin ten gebietenden Willen Gottes, ber ichopferifche und gebietenbe Me Gottes icheinen baber felbft im Biberfpruch mit einanber Reben; allein als dieser Wiberspruch ift die Sunde bloß Rega-L eine Unfräftigfeit ober Abwesenheit bes Gottesbewußtseins in siehung auf die finnlichen (endlichen) Triebe, welche aber nach Micher Ordnung als Störung ber Ratur und Abwendung von itt erscheint. Im Ganzen ber Entwidelung bilbet bie Sunbe mathwendiges Glied wie alles Andere, die Erlöfung wurde rd die vorhergebende Sunde, die Bekehrung ber Seiben burch Berwerfung ber Juben möglich gemacht; von ben oft unerdichen Einzelnheiten muß man fich jur Anschauung eines ungeilten Rathichluffes im Großen erheben, batte aber Gott nicht les vorherbestimmt, fo konnte er auch Richts vorherbestimmt ba-1. - Rabe verwandt mit biefen bogmatischen Ansichten ift bie ilosophische Anschauung von der Entwickelung des Absoluten rch alle Gegenfage ber physischen und sittlichen Belt, mag man 8 Absolute als Subftang ober als Weltgeift bestimmen. Diese ilosophischen Spfteme gehören indeg, ftrenger genommen, nur fo it hierber, als fie bie 3bee bes Abfoluten abstract auffassen und b nicht bis jum speculativen Begriffe bes Beiftes erbeben.

Das religiöse Selbstbewußtsein kann sich bei bieser Theorie r beruhigen, wenn ihre Consequenzen nicht gehörig erkannt ober rch allerlei Resterionen in Schatten gestellt sind, während die ber sten Frömmigkeit zugekehrte Seite ber Theorie, die unbedingte gebung in den göttlichen Rathschluß und das alleinige Walten

bes göttlichen Beiftes im Gemuthe und Leben bes Gla ben Borbergrund getreten ift. Der Fromme läßt es fico 37 fallen, daß er Gott gegenüber feinen eigenen Willen boe nur die gottliche Gnabe, wie er aus Erfahrung weiß, haft frei macht. Aber die nothwendige Consequenz bo ftellung, bag nämlich berfelbe allmächtige Wille Gotted 31 Bofe wirfe, ber nun funftlich verbedte Zwiefpalt eines fat und gebietenden Willens in Gott, mabrend boch fonft . schaften Gottes ungertrennlich verbunden und in einans follen, die Ungerechtigfeit Gottes in Beziehung auf O Strafe ber Berworfenen und bie Bernichtung bes ₹ Schuldbegriffes, welcher neben bem Sollen auch ein & 32 aussett: biese und ahnliche Schwierigkeiten muffen bie 2 Durchführung jener Theorie ber selbstbewußten Frommis als Gotteslästerung erscheinen laffen. Es fann auch nur = 11 flucht gelten, wenn die Anhanger berfelben verlangen, be-of Frommigfeit ausschließlich an die positive Seite ber G nabe ohne die Verwerfung begreifen zu wollen, und wenn fie Debens baß Gott aud zu ber lettern bie gerechteften Grunde, bie feit bem Menschen unerforschlich seien, gehabt habe; benn bie witte Seite besteht nur im Verhaltniß stu ber negativen, und bie gent ten Gründe müßten fich wenigstens nach Maggabe aller Die barungen Gottes erkennen laffen, konnen aber in Anichmy Burbigfeit bes Einzelnen gar nicht stattfinden, weil bie Biff fenheit besselben erft eine Folge bes gottlichen Rathschlusse Math Wenn nun aber so scharffinnige Manner, wie Calvin und Solo macher, das Anstößige und Entsesliche der Theorie, welche nicht entgangen mar, lieber anderweitig befeitigten als bie Borftellung aufgaben, wenn fie fich auf die philosophische heit berselben, die Ibee bes Unbedingten und bie Unmög in Gott Acte ber Gelbftbefchrantung ju benten, beriefen: i fich schon daraus abnehmen, daß es leichter fei, fich pratifo !! iener Anschauung loszumachen, als dieselbe theoretisch mit

gen, nämlich nicht burch ein Berufen auf Thatsachen bes Beuntfeins, welche nur zu einem praftischen Bermerfen führen, sonern burch bie Entwidelung ber Ibee gottlicher und menschlicher reiheit. Die eine ber Bramiffen, Die Borftellung vom Gunbenille und vom Berlufte ber ursprunglichen Freiheit. fommt bier wenia 1 Betracht, fobald man bem für fich feienden Menfchen überhaupt ie Rraft jum Guten abspricht, und bas lettere nur que einer kereinigung ber Onabe ober bes Beiftes Gottes mit ber subjectivenschlichen Freiheit erwachsen läßt. Der Sunbenfall fann bei iefer Annahme keine wefentliche Beranberung im Berhaltniß beis Eeiten hervorgebracht haben; benn bie Gnabe hat in bem ge-Menen Menfchen nur ftarter zu wirfen, ba fie auch bie Concupiecens i überwinden bat, mahrend fich ber Bille in seiner ursprünglichen leftalt berfelben leichter entgegenbewegte. Die Sauptfache ift, baß e Ihentität beiber Seiten auf ben allmächtig wirfenben Willen Bottes, fo wie die nicht eingetretene ober zerfallene Ibentität auf in Richtgewirfthaben ober Andersgewirfthaben Diefes gottlichen Billens gurudgeführt wird. Alle Bebingungen, welche bie menfchde Freiheit in ber einen ober anderen Bestalt erzeugen, werben 18 Momente ber schaffenben und schaffend erhaltenben Thatigfeit bottes gebacht; fo wenig biefe irgendwie beschränkt sein fann, en fo wenig tann eine jener Bedingungen außerhalb berfelben i liegen fommen. Bon Sciten Gottes angesehn find alle Acte ber Menbarung und Wirffamteit unbedingt frei, von Geiten ber Befcopfe ber Bestimmtheiten berfelben burch Gott, aber fo, bag in ben verunftigen Geschöpfen bicfe Bestimmtheit Spontaneitat überhaupt, nd wenn bieselbe in absoluter Beise eintritt, die wahre Freiheit Beht man nun aber von einer icharfen Begriffsbestimmung 28 Billens ober ter Freiheit aus, fo entstehen bier mehrere fcmer s beseitigende Schwierigkeiten. Es fragt fich namlich nicht blos, ie berfelbe Act Selbstbestimmung Gottes und bes Menschen que leich fein kann, sondern auch allgemeiner, mit welchem Rechte ie absolute Causalität, welche die natürlichen Dinge und die end-Batte, menfol. Freiheit, 24

lichen Bedingungen bes Bofen wirft, Wille, Selbftbeftimmung tes genannt wird. Um die Bebeutung dieser Fragen rich würdigen, muffen wir die Idee der Freiheit, wie wir sie ob trachteten, einstweilen bei Seite schieben, und von ber rel Borftellung ausgehen, welche Gott, unabhängig von feiner barung in ber Belt, einen absoluten Willen zuschreibt, burt felben bie Spontaneitat ber vernunftigen Beschöpfe gesett. fein, und benfelben in ber Bestalt ber Gnabe au iener i ohnmächtigen Freiheit hingufommen läßt. Der absolute 284 auf ber einen, alles Bedingte, auch die menschliche Frei ihrer boppelten Geftalt, auf ber anbern Seite. Run loft b sequente Brabestinationelchre bas alte Broblem, wie be menschliche Freiheit mit ber Allmacht und Allwissenheit Go vereinigen fei, im Allgemeinen richtig burch bie Annahme ber titat beiber Seiten. Gott weiß Alles nur, weil er Die Can von Allem, seine Allwissenheit nur die ideale Form seiner A ift; Wiffen und Bestimmen, Vorherwiffen und Vorherbest find ungertrennlich verbunden. Eben so ift die menschliche f mur eine Bestimmtheit ber gottlichen Allmacht; in ben en Dingen tritt bieselbe in eine Reihe endlicher Urfachen und A gen auseinander, in der Freiheit concentrirt fie fich jur h Einheit ber abfoluten Bestimmtheit, wirft als Freiheit bas fo baß beibe Seiten ibentisch sind. Der Sat, Gott wir Freie als Freies, ober Gott wolle, bag ber Mensch frei feir ift freilich nach ben verschiedenen speculativen Boranssehun einem verschiebenen Sinne gebraucht, gewöhnlich aber nur al schende Formel, welche ben Wiberspruch nur scheinbar v Liegt bem Sate bie Borftellung von einem außerweltlichen jum Grunde, beffen Bille, ungeachtet aller Birffamfeit Welt, bas in sich vollenbete Unsich aller besonderen Manifeste bleibt, ohne darin aufzugehen: so braucht man bloß ben 21 ju anbern, um bas Wibersprechenbe ber Bestimmungen ein Die menschliche Selbstbostimmung, heißt es bann, ift die Si

ftimmung Gottes; biefer Sat hat auch volle Babrbeit, aber nur bei ber Borquelenung ber Ibentitat Gottes und bes Menichen. nicht, wenn bie Celbstbeftimmung Gottes in ein bestimmungslofes Benseits ober Ansich geschoben wirb. Denn ba bie Bestimmtheit oder Besonderheit ein wesentliches Moment im Begriffe bes Wil lens bildet, so muß ja auch die menschliche Freiheit als Inhalt und Object ber gottlichen Selbstbestimmung angesehn werben, und Diese in die Wirklichkeit eintreten; ift nun aber die gottliche Kreibeit eine folde übergreifende Allgemeinheit, in welcher bie menfchliche Freiheit bloß die Bestimmtheit bildet, so fällt fie eben bamit weg. Der innerhalb ber 3bee ber Kreiheit erhaltene Unterschied ber beiben Seiten, bes gottlichen und bes fubiectiv-menschlichen Billens, wird durch iene Kormel nicht erflärt. Eben jo wenig geschieht es, wenn man bie Borftellung von einem jenseitigen verfonlichen Gott verwirft und ben hervorbringenden Billen Gottes als chiolute Substanz und Caufalitat auffaßt; um Gott nicht zu vermenschlichen, bestimmt man fein Wefen, soweit es bem menfche lichen Gelbstbewußtsein noch gegenüberfteht, baffelbe baber auch fcopjerifch erzeugt, burch Rategorieen, welche in biefer Beftimmtbeit - benn in ber geistigen Sphare werben fle zwar erhalten. geben aber in concretere Bestalten über - Formen bes natürlichen Dafeins find. Wirft ber fo vorgestellte Wille Gottes bas Freie als solches, so heißt dies: Die substantielle Dacht ber Ratur entwidelt fich im Menschen zur Freiheit. Da Gott bem Menschen gegenüber nicht Berfon ift, fo hat er auch feinen perfonlichen, eigentlichen Willen, und es fällt damit die Schwierigfeit weg, Die menichliche Selbitbestimmung als Product Der gottlichen Selbstbenimmung zu benten, ober, was baffelbe fagt, einen in fich vollnandigen verfenlichen Willen in einen andern übergeben zu laffen. chne bag baburch ber eine aufgehoben wurde. Dafür tritt aber Die andere Schwierigfeit ber abstracten Ginerleiheit um fo ftarfer cin; Die freie Gelbstbestimmung ber absoluten Causalitat wird für ben Einzelnen au einem Sichbestimmtwiffen, aum Gefühl ber ab-

soluten Abhängigkeit. Beibe Seiten ber Ibee find hier unmittelbar ibentisch und geben in einander über wie Ursache und Wirfung. fo bag berfelbe Act ber Kreiheit nach ber gottlichen Seite bestimmenbe Urfachlichfeit, nach ber menschlichen bestimmte Wirfung ift. Bird nun die gottliche Seite nicht jum Begriffe bes Menichen mitgerechnet, fo fann biefer wirklich frei nur in Begiebung auf bas Bebiet ber endlichen Caufalität fein, nach ber Seite ber absoluten Causalität wird er aber bestimmt, und zwar so, daß diese Identitat von Urfache und Wirfung bie Korm ber Spontaneitat bat. da ja bie freie Ursache sich in ber Wirkung erhalt. Mit biefer Auffassung ber menschlichen Freiheit wird aber ihr Begriff vernichtet, und die vernünftige Totalität ber Ibee auf eine armselige Rategorie ber endlichen Relation reducirt, welche bas Freie als folches nicht angemeffen bezeichnen fann. Die richtige Annahme ber Ibentität ber göttlichen und menschlichen Freiheit erscheint in ber Brabestinationslehre auf fo ungeistige Weise, bas fogar ber organische Broces ber Ratur sich in einer hoheren Bermittelung bewegt. Denn bas Organische hat mitten im Causalnerus und ber Wechselwirfung aller Dinge bie Dacht, Die auf baffelbe einbringenben Urfachen fich zu assimiliren und zu Mitteln ber immonenten Zwedmäßigfeit berabzuseben, bis bas organische Einbeits band geloft wirb, und bie Bedingungen ber concreten 3ventickt wieder ben außeren Machten verfallen. Soll ber Beift nicht tie fer stehen als die organische Ratur, so wird man auch bei ihm immanente Entwidelung, Selbstbestimmung aus feinem eigenen Befen behaupten muffen. Wenn nun aber beffenungeachtet bas religiose Befühl und ber Glaube die mahrhafte Freiheit bes Mes fchen als eine Wirfung ber göttlichen Gnabe betrachten, fo laft fich biefer Widerspruch nur fo auflosen, bag man in ber Gnabe bie Bethätigung bes jum Begriffe ber menschlichen Ratur gebori gen göttlichen Cbenbildes erblickt. Die Ginwirfung ber göttlichen Onabe ift bann nicht verschieben von ber immanenten Entfaltung bes tiefften gottlichen Lebensgrundes im Menschen, ber Mensch

tebt aber in feinem endlichen Kurfichsein seinem ewigen Wesen ben fo gegenüber, als ob baffelbe etwas ihm Neußerliches, Jenfeis iges ware. Es ift baher nach biefer Seite nur ber formelle Interschied ber Borftellung und bes Denkens, wenn bie Religion vie Gnabe von außen, die Speculation aus bem Anfich bes Menden, bem Innern kommen läßt; sobald aber bie Reflexion erwacht. ind nach ber Möglichkeit ber Bereinigung von Onabe und Freis wit gefragt wird, man also zu philosophiren beginnt, muß jener ormelle Unterschied von großer Bedeutung werben. Kaßt man bie Freiheit gebankenmäßig, halt bagegen bei ber Onabe an ber außem Borftellung feft, fo fann es ichon wegen biefer Ungleichartigfeit ber formellen Bestimmung beiber Seiten zu feiner wahren Ausgleichung ves Wiberspruche fommen; trägt man aber gar bie 3bee bes Unredingten auf die für sich seiende göttliche Gnade über, und macht raburch von vorn herein bie Gine Seite bes Berhaltniffes jur umfaffenben Totalität, fo kann natürlich bie andere Seite, weil fie in ber Auffassung ber ersten schon negirt ist, baneben nicht be-Wenn man sich baber zu ber speculativen Ibee ber zöttlich-menschlichen Freiheit und zu ihrer Boraussehung, ber Begriffsbestimmung ber menschlichen Ratur, nicht verstehen will, fo nuß man entweder die Gnade ober die menschliche Freiheit aufzeben, ba beibe, nach ber gewöhnlichen Vorstellungsweise aufgeigst, ichlechterbings unvereinbar find. - Die Brabestinationelehre legt indeß ben Hauptaccent auf die schrankenlose Allgemeinheit ber abfoluten Causalität, die Idee bes Unbedingten, und in ber That liegt hierin ihre relative Wahrheit und ihre Macht über alles in Begenfagen fich bewegende reflectirende Denfen. Giebt es in bem Unbedingten feine Selbstbeschrantung, und muß in letter Inftang Alles, mas ba ift, von bem hervorbringenden Willen Gottes abgeleitet werben, so scheint es von geringer Bebeutung zu fein, ob es unmittelbar ober auf einem Umwege geschieht. Denn alle Bermittelungen haben fein anderes Brincip, fast man nur bie end. ichen Relationen zur Totalität zusammen, und ba bie absolute

fann zwar als folche nicht bas Einzelne, sonbern nur bas Ganze feben, bas Einzelne ift aber burch bas Seben bes Ganzen mitbestimmt und bilbet in feiner Totalität bas Gange, fo bag ber enbe liche Caufalnerus, obwohl in den einzelnen Gliedern durch endliche Urfachen bestimmt, bennoch im Gangen Offenbarung ber gottlichen Innerhalb biefes Zusammenbanges ber einzelnen MUmacht ift. Theile ber Welt liegt nun auch die menschliche Freiheit; fie muß baber im Berbaltnis zu ben einzelnen Theilen Urfach und Wirkung. bestimmend und bestimmt augleich, in Begiebung auf bas Gange web bie gottliche Allmacht aber nur bestimmt fein. Sofern nun im Gottesbewußtsein eine Erhebung über ben Ausammenbang bes Einzelnen und die baburch gesetzte theilweise Kreiheit und theilweise Abbanaiafeit aum Anschauen ber Totalität ftattfinbet, fo fann baburch auch nur bas Gefühl ber absoluten Abbangigfeit eintreten. bie Selbstbestimmung bes endlichen Standpunkte geht fort ju einem Beftimmtwerben burch Gott, welches aber zugleich eine Befreiung von ben Schranken bes endlichen Standpunkts ift. - Diese Arqumentation läßt fich in ber That nicht außerlich wiberlegen, sonbern nur m einem höheren Standpunfte, ben ber absoluten Ibee, fortführen. Me Reflexionen, welche man von einem niederen Standpunkte bagegen vorgebracht bat, erweisen fich bem icarferen Denten leicht als unhaltbar. Dahin gehört besonders bie Behauptung, daß bie abfolute Macht, welche man fich als unbeschränftes Bermogen, nicht als Totalität ber wirflichen Macht vorstellt, fraft ihrer Gei-Rigfeit fich felbst in ihrer Bewalt habe, sich in ihrem Birfen m begrangen vermöge und andere Caufalitaten außer fich fegen fonne, welche eine von ber Allmacht unabhängige Gelbstbestimmung aus-Durch folche Acte ber gottlichen Selbftbeschränfung, meint man, werbe ber Begriff bes Absoluten nicht aufgehoben, ba bie Schranke nicht von außen in Gott gesett werbe, sonbern eigene Selbstbestimmung, die hochfte That seiner absoluten Freiheit sei. Diese Selbstbeschränkung ift nicht im Sinne ber neueren Speculation gemeint, welche bas Endliche, besonders die außere Ratur als

Canfalität für alles Bebingte eben bas Unbedingte ift, fo ums Alles, wo und wie es ift, in letter Beziehung auf ben hervorbringenben, schaffenben und erhaltenben, Willen Gottes gurudge führt werben. Das Unbedingte ift in biefer Gebankenreihe als hervorbringenber Wille Gottes gefaßt; ba jenes aber eine reinphilosophische Bestimmung, Diefer eine religiose Borftellung ift, fo werben wir vorläufig beide Seiten ju trennen und weiter bann nach ber Berechtigung ber Ibentificirung berselben zu fragen haben. Bas nun ben Gebankengehalt bes Unbedingten betrifft, fo fam berselbe nur als absolute Ibentität alles Bedingten, ober nach bem Caufalitätsverhältniß als absolute Einheit aller endlichen Urfacen und Wirfungen gefaßt werben. Der in grader Sinie fortichreitenbe Caufalnerus, in welchem die Urfache jur Birtung, biefe wiederun aur Ursache für eine andere Wirfung wird und sofort ins Unendliche, wird in der Wechselwirfung aller Dinge zu einer Breit bes Reben - und Ineinanderseins von Ursache und Wirkung um gebogen: alle Dinge find Urfache und Wirfung augleich, nicht ift bloß bedingt ober bloß bedingend, das Absolute kann bahn auch nur bie umfaffenbe Einheit alles Bedingten und Bedingenten fein, fo daß es nur unbedingt ift, fofern es fich alle feine Bedingungen felbst fest und fich in bem Bedingten mit fich felbft w fammenschließt. Eine höhere Einheit ist auf ber Grundlage ber Rategorieen von Urfache und Wirfung nicht zu gewinnen. allwirksame Absolute fteht aber bem Bedingten nicht gegeniba, fonbern es umfchließt baffelbe, und von einer absoluten Caufalität in Beziehung auf ein Anderes kann nicht die Rebe fein, ba bie Caufalität eben erft abfolut ift, fofern fie alle Begenfate umfaßt, und für fie fein Anderes, bas fie nicht felbft mare, eriftit. Ber ftimmt man hiernach bie religiöse Borftellung von ber gottlichen ellmacht, fo muß biefelbe als bie allgemeine Caufalitat für Alles, was ba ift, gefaßt werben, und ba Urfach und Wirkung einander nothwendig forbern, so kann es auch in Gott keine Causalität geben, bie nicht auch zur Wirfung wurbe. Die absolute Dach

fann awar als folde nicht bas Einzelne, fonbern nur bas Sanze feben, bas Einzelne ift aber burch bas Sepen bes Bangen mit bestimmt und bildet in feiner Totalität bas Gange, fo bag ber enbe liche Causalnerus, obwohl in den einzelnen Bliedern durch endliche Urfachen bestimmt, bennoch im Gangen Offenbarung ber gottlichen Innerhalb biefes Busammenhanges ber einzelnen Allmacht ift. Theile ber Welt liegt nun auch die menschliche Freiheit; fie muß baber im Berbaltniß zu ben einzelnen Theilen Urfach und Wirfung. bestimmend und bestimmt zugleich, in Beziehung auf bas Bange und die gottliche Allmacht aber nur bestimmt fein. Sofern nun im Gottesbewußtsein eine Erhebung über ben Busammenhang bes Einzelnen und die baburch gesette theilweise Freiheit und theilweise Abbanaigfeit jum Anichauen ber Totalität ftattfinbet, fo fann baburch auch nur bas Befühl ber absoluten Abhangigkeit eintreten, bie Selbstbestimmung bes endlichen Standpunfts geht fort zu einem Beftimmtwerben burch Gott, welches aber augleich eine Befreiung von ben Schranfen bes endlichen Standpunfte ift. - Diese Arqumentation läßt fich in ber That nicht außerlich wiberlegen, sonbern nur an einem höheren Standpunfte, ben ber absoluten 3bee, fortführen. Alle Reflexionen, welche man von einem nieberen Standpunkte bagegen vorgebracht bat, erweisen fich bem icharferen Denken leicht als unbaltbar. Dahin gehört besonders die Behauptung, daß bie absolute Macht, welche man fich als unbeschränktes Bermogen, nicht als Totalität ber wirklichen Macht vorstellt, fraft ihrer Bei-Rigfeit fich selbst in ihrer Bewalt habe, fich in ihrem Wirken gu begrängen vermöge und andere Caufalitaten außer fich fegen fonne, welche eine von ber Allmacht unabhangige Gelbftbestimmung ausubten. Durch folche Acte ber gottlichen Gelbftbeschränfung, meint man, werbe ber Begriff bes Absoluten nicht aufgehoben, ba bie Schranke nicht von außen in Gott gefett werbe, fonbern eigene Selbstbestimmung, die bochfte That seiner absoluten Freiheit sei. Diefe Selbstbeschränkung ift nicht im Sinne ber neueren Speculation gemeint, welche bas Endliche, besonders die außere Natur als

eine Schrante anfieht, welche bie Ibee fich fest, um fie im Beifte aufzuheben; vielmehr wird umgekehrt behauptet, bag bie Ratur feine Schrante für Bott bilbe, sondern nur die menschliche Berfonlichkeit, Die Freiheit, Der Beift. Auf Diese Beife meint man allein die menschliche Freiheit gegen biefe hochfte Form bes Determinismus, wie berfelbe bei Schleiermacher erscheint, retten ju fon-Allerdings liegt hierin die Ahnung, daß die wahre Kreiheit gegen bas Caufalitateverhaltniß bas Sohere ift; Beift und Freiheit können aber nicht vor und jenseit ber endlichen Bermittelung, fonbern nur als ihre Verklärung und hohere Ibentität gebacht werben, fie beginnen erft ba, wo bas Caufalitateverhaltnis in bie hohere Form des Begriffes und ber 3bee übergeht. Bleibt man aber bei ber Bestimmung bes Unbedingten ober ber Allmacht in ber Sphare bes Causalitätsverhältnisses stehen, so ift eine wirfliche Selbstbeschränfung ber absoluten Causalität unmöglich, weil fie unbenkbar ift. Denn fie foll ja nicht in einer bloßen Regation ber Macht, fonbern einem Unfichhalten berfelben bestehen, eine andere. von ber absoluten gesette Causalitat bilbet bie Schranke; biefe zweite Caufalitat ift aber im Berhaltniß zu ber abfoluten Urface Wirfung, und beshalb mit ihr ibentisch wie Ursach und Wirfung überhaupt als unterschiedene Formen besselben Inhalts ibentijd find. Bort die Urfache auf fich ju bethätigen, fo fallt eben bamit auch die Wirfung weg. Die göttliche Erhaltung ber Belt ift baher mit Recht als eine fortwährenbe Schöpfung aufgefaßt. Behauptet man ferner, bag nicht bie Natur, fondern ber Beift, Die Freiheit bes Menschen eine Schranke ber gottlichen Allmacht bilbe, fo wird ber Wiberspruch baburch noch gesteigert. Denn ber Geift ift die Einheit bes Natürlichen und Ideellen, und baburch bie Wahrheit ber Natur und die Macht über Diejelbe; die menschliche Freiheit läßt fich bem gewöhnlichen Determinismus gegenüber nur fo festhalten, bag die Mächte ber Natur und ber endlichen Erscheinung als an fich ber Freiheit angehörend, und beshalb auch als fähig und bagu bestimmt, in ihre concrete Gestaltung einzugeben,

j

,

ichgewiesen werben. Es ist beshalb nicht zu begreifen, wie ber aufalnerus mit bem formellen Ich, welches ohne feine Naturbagar nicht zur Freiheit werben fann, ploglich abbrechen foll. ie Spoothese von einer Selbstbeschränfung ber absoluten Macht wahrt baher feine Bulfe gegen bas Berhangniß, bem bie menfchbe Freiheit zu unterliegen brobt. Bielmehr muß man bem gans Standpunkte, auf welchem Berhaltniffe bes Beiftes nach abacten Rategorieen ber enblichen Relation bestimmt werben, Die erechtigung absprechen, und benselben burch immanente Digleftif riter führen. So gewiß nämlich ber Wille auch eine Caufalität und Wirkungen bervorbringt, so ungenügend ift boch biese Rawrie zur Bezeichnung feines concreten Befens. Absolute Urfachbleit, Allwirksamkeit ober Allmacht ift baher auch eine viel zu Aracte Bestimmung bes gottlichen Willens. Die Caufalitat als iche ift weber Bewußtsein noch Selbstbestimmung, als absolut bacht ift fie bas Gine, aber nicht bas Allgemeine, und noch eniger bas für fich feienbe Allgemeine. Diefe letteren Bestimmunm fommen erft bem Begriffe und ber Ibee und bamit bem Subcte gu, bas Caufalitateverhaltniß ftellt bagegen bie Bermittelung r Substang bar, sofern bieselbe noch nicht gur Allgemeinheit bes eariffes aufgehoben ift. Man meint awar mit ber Bestimmung r absoluten Caufalität ein Allaemeines ausgesprochen zu baben; ift aber nur bas Allgemeine ber abstracten Borftellung, nicht 16 Concret = Allgemeine bes Begriffes, welcher bas Besonbere als ine eigene Bestimmtheit umfaßt, und als immanente Entwidelung nb Selbstbestimmung bem wechselnben Uebergeben ber einen Seite 1 die andere entnommen ist. Die speculative Dialeftif lehrt, wie d bas Caufalitateverhaltniß burch die Wechselwirfung hindurch m Begriffe, die Rothwendigfeit fich jur Freiheit aufhebt (Begel's ogif II, 239 ff. Encyflopabie § 155-59.). Schon ber organische broces ber Ratur fteht über ber Rothwendigfeit bes Caufalitate. thälmisses, weil das Organische die Macht hat, die auf daffelbe nwirfende Ursache zu verwandeln und damit als solche aufzuheben;

bas Ursprüngliche ift hier bie immanente Zwedmäßiafeit. (ber orge nische Bilbungstrieb), welche ein anderes eben so Urfprungliches nicht in sich aufnimmt, sondern dafielbe sich afsimilirt und um Mittel bes 3mcdes, ber concreten organischen Ginbeit, berabiet Roch mehr ift bies in bem Lebendigen und im Beifte ber Kall Der einfache Begriff als folcher ift aber nur die unendliche Korm bewegung, welche im Moment ber Besonderbeit ben Inhalt nur an fich umfaßt. In feiner Totalität gefet bestimmt fich bas Besondere jum Object, deffen Unterschiede selbst durch den Begriff vermittelte Totalitäten find, welche fich aber ihrer Unmittelbarkit we gen nicht zur an und für fich seienden Ginheit zusammenschlieben. In ber Ibee, ber unenblichen Rudfehr bes Begriffes aus ber De jectivität, bem Subject-Object, ift biese Einheit wirklich gesett, if Broces ift Leben, Erfennen und Wollen. Die bochfte metaphofifc Definition des Absoluten ift die absolute Idee, welche ihrem Go bankengehalt nach unendlich über ber absoluten Causalität ftebt. 32 bem wir biese Wahrheit als Resultat ber neueren Speculation bis voraussegen, haben wir nur noch ihre Bedeutung für bie Bem theilung ber Brabestinationslehre anzugeben. Der schaffenbe und erhaltende Wille Gottes fann nur als Broces ber absoluten 30a angemeffen bestimmt werben, wie bies bie driftliche Religion in ber Anschauung vom Logos ober göttlichem Ebenbilbe, ber absalw ten Bernunft und Offenbarung, ausspricht. Im Besonbern be flimmt ber Apostel Baulus die schöpferische und erhaltende Thang feit bes Logos nach bem breifachen Berhaltniß, bag in ihm, burch ihn und zu ihm Alles geschaffen sei, und in ihm Alles bestehe (Col. 1, 15-17.), Bestimmungen, welche nur in einem speculativen Sinne gemeint sein können, und fehr richtig ben Unterschio ber ibealen ober subjectiven Einheit, ber objectiven Bermittelung, und ber Rudfehr alles Objectiven zur ursprünglichen Ginbeit ber vorheben, also nach ber Terminologie ber heutigen Speculation be Unterschied des Begriffes, des Objects und der Idee. aber die Idee des Absoluten nur im Element des reinen Denfent

t, so bas bie wirkliche Welt, Natur und Geift, allerbings icon ritgefest, aber nur nach ber Seite bes reinen Denfens, als burchdtiger Broces ber absoluten Bernunft in allen Gestalten bes dieins: so ift auch ber Logos bie absolute Ibealität alles gebaffenen Daseins, sofern Alles in ihm besteht, ohne beshalb mit er außern Ratur und bem Geifte unmittelbar ibentifch ju fein. Me Ratur fann im Berhaltnis aur absoluten Ibee weber ale ibfall von berfelben noch als llebergang berfelben zum Andersfein efast werben; benn als absolute Bahrheit, als über bas Object bergreifendes unendliches Subject kann die 3bee zu nichts Ander m werben, bie Bestimmtheit und Meußerlichkeit muß vielmehr med einen absolut freien Act gesett werben. Die 3bee felbst obethoket bas Moment ihrer Besonderheit in seiner Totalität als umittelbare 3bee, ale Entaußerung ihrer felbft, fo bag biefe Meußerchfeit war burch ben Begriff vermittelt ift, bie Begriffsmomente ber fich nicht zur für fich seienden Allgemeinheit ober Freiheit zuammenfchließen. Die freie Bewegung ber 3bee fest fich burch iefen absoluten Act ber Selbstentaußerung als Sphäre ber Rothwenigfeit, Bernunft und Freiheit find barin nur als Innerliches, nicht 15 fich felbst bentenbe und wollenbe Allgemeinheit vorhanden. Dies Sichselbstbestimmen bes Freien jum Rothwendigen erscheint als in umbegreiflicher Sprung bes Gebantens, befonbers wenn man eibe Seiten zeitlich auf einander folgen läßt; es ift aber burch ie immanente Bewegung ber Ibee als Subject-Dbjects schon vernittelt. und die Seite ber Objectivität, welche vorher reine Geankenbestimmung war, wird jest in bie wirkliche Meußerlichkeit erausaefest. Deshalb ift auch bie Logobibee ursprünglich und vefentlich in Beziehung auf die Schöpfung und Erhaltung ber virklichen Welt gebacht, ber Logos felbst ift bas ibeale Urbild ber Belt, ber reine Bebankengehalt ber wirklichen Welt auf Die absoute Einheit ber 3bce gurudgeführt. Da bie reine 3bee fich nur n ber logischemetaphysischen Sphare bes Denkens bewegt, so umaft fie zwar die Ratur als folche nicht, wohl aber die reinen

Gebankenbestimmungen berfelben, und fann baber ohne Belt nicht gebacht werben. Man barf aber nicht behaupten, bag bie reine Ibee als solche, weil sie nur in Beziehung auf die Welt porhanden ift, nicht für sich sei; allerbings hat sie keine außerliche ober finnliche Eristenz, wohl aber ist sie im Denken ober vielmehr bie abfolute Bernunft felbft. Der concrete Beift unterscheibet fich von fich felbit, ftellt fein reines Wefen ber Ratur gegenüber und weiß baffelbe als bas Absoluts Erfte, Die Natur bloß als ein Gefettes, als unangemeffene, aber nothwendige Darftellung ber absoluten Intelligenz, welche beshalb nichts Lettes und an und für fic Bahres fein fann, sonbern fich jum Geifte, welcher an ber 3be fein Brincip hat, aufhebt. Der Geift ift in ber Erscheinung und Bermittelung ber 3bee burch bie Ratur Resultat und fo bas Lett und Sochste, bem Begriffe und Brincipe nach aber bas Erfte, und bas Denken ber absoluten Ibee ift eben bas absolute Biffen von bieser principiellen Priorität. Die religiose Borftellung, so weit fie Bewußtsein ift, schaut die reine Wahrheit, bas absolute Brincip bes Geistes, als etwas Objectives, Jenseitiges, und bamit Menferliches an, hebt indeß biese Meußerlichkeit auch wieder auf, sofern fie Räumlichkeit und Zeitlichkeit bavon ausschließt. In ber Borftellung von einer zeitlichen Schöpfung hat fich ber zum Grunde liegende richtige Bebante nur eine volfemäßige, unangemeffene Darftellung gegeben; ber speculativen Korm naber fteht die Anschamma, nach welcher die ursprünglich ideale Schöpfung erft fpater ber Roth wendigkeit und Berganglichkeit unterworfen ift, mit ber Soffnung, bereinst mit ben Kindern Gottes befreit zu werben (Rom. 8, 19 -23.); indeß find auch hier bie brei Stadien, die ibeale Bet ber Freiheit, die Sphare ber Nothwendigfeit und Berganglichfeit, und die Wiederherstellung ber Freiheit, nicht zeitlich und außerlich neben einander liegend zu benten. Nur die Natur ift, nicht blof bem Beifte gegenüber, sondern an und für fich die Meußerlichkit, bas Außereinander- und Nebeneinanderfein ber Begriffsbestimmuns gen, und baber in Beziehung auf die Totalität ber Ibee ber um

ufgelofte Biberibruch. Alle Momente und Stufen bes naturden Dafeins concentriren fich in bem Leben und bem Gattungsroceffe, ber unmittelbaren Ginheit ber 3bee felbst; alle nieberen stufen bagegen ftellen nur gerftreute Momente ber Totalität bar. e lofen baber auch ben concreten Gebankengehalt ber Ibee in bie mftituirenden Elemente, Substang, Caufalitat u. f. w. wieder auf. ur daß dieselben in ihrer natürlichen Existenzweise, weil die Ratur berhaupt bie unmittelbare Ibee ift, in ber Begiehung zu biefer etalität und als besondere Beisen ihrer Eristenz aufzufaffen find. im wichtigften für unfere Untersuchung ift nun bas Berhältniß er freien Ibee zur Rothwendigfeit ber Ratur. Salt man beibe Seiten für coordinirte und sid) ergangende Attribute bes Absolue m. fo erhebt man fid) nicht über bas Subftantialitateverhaltniß mb perfennt bie über bas Besonbere übergreifenbe Allgemeinheit es freculativen Begriffes. Rach bem absoluten Dagistabe ber zbee ift vielmehr die Ratur ihrer Unmittelbarfeit wegen bas unwahre, endliche Moment bes absoluten Brocesses, welches nur bie Bebeutung eines Gefetten und Abhangigen hat und baber nur an ich, als die unmittelbare Ibee, gottlich ift. Der absolute Ibealise mes, welcher nur bem Gebanken und Beifte bie absolute Bahrwit auschreibt, überwindet damit die pantheistische Raturvergötte ma und tritt, wenngleich in mobificirter Korm, auf Die Geite bes Theismus. Die Rothwendigfeit ber Ratur, bie an fich vernünftige mb freie Allgemeinheit ihrer Gefete, ift zwar burch ben Begriff, vie vernünftige Allgemeinheit, bestimmt; es ift aber nicht Selbstbe-Mmmung, fonbern Bestimmtfein, Bernunft und Freiheit find nur bas Innere ber Ratur, so baß fie felbst unvernünftig und unfrei Dieses Innere ober Ansich ift aber von ber außeren Er-Neibt seinung nicht außerlich abgelöft, und fteht nicht etwa auf ber then Seite und bas Aeußere auf ber andern, sondern es ift bas Imere ber Aeußerlichfeit selbst: bie Bernunft, welche hier nur als Staußerung und Unvernunft, die Freiheit, welche nur als Rothbenbigkeit vorhanden ift, da beibe in der Production der Objecte

fich nicht benten und wollen. Dieses Ansich ber Ratur ift ber in ihr verborgene Gott, welcher erft mit ber Durchbrechung ber Schranke ber Rothwendigkeit als freier Beift geboren und bem Beifte offenbar wirb, und bann auch bie Sphare bes Rothmen bigen ale Widerschein seiner Freiheit erfennen läßt. Saat man. bie Gefete ber Natur feien Momente bes gottlichen Bifiens und Bollens, fo ift bies ftreng genommen nicht richtig, und wird auch von Denen, die es gewöhnlich behaupten, nicht fo gemeint. Dem bie Gesethe ber Schwere, ber Eleftricität, bes Magnetismus n. f. w. find bas Allgemeine biefer Erscheinungen felbit, ber reine Gebante ist die innerliche, bestimmenbe Macht barin, aber mit ber simulichen Erscheinung unmittelbar ibentisch. Dan mußte baber ben gangen Raturproces in Gott felbst verlegen, mußte ihn als freie Selbste ftimmung Gottes faffen, wenn man jene Formel eigentlich faffe wollte; damit ware aber ber Begriff ber Ratur und ihrer Roth wendigfeit unmittelbar aufgehoben. Die gewöhnliche religiöse Ur ichanung benft vielmehr bie gottliche Allwiffenheit, Beisheit un Freiheit als über und hinter ber Ratur Rebend, so das die Ratugesetze gwar von Gott gewirft werden, aber beffen ungeacht mit bem göttlichen Besen nicht unmittelbar ibentisch, feine Remente beffelben sind. In ber That hat biefe Borftellung, obgleich ihr ber scheinbar philosophische Anstrich ber anbern abgeht, boben Babrbeit als jene. Es liegt ihr nämlich ber richtige Gebank jum Grunde, bag nur bas Unfich ber Raturnothwendigfeit gottlich und ewig ift, wenngleich dieses Ansich, eben weil es nur als 300 neres vorhanden ift, nicht abstract von ber Aeußerlichkeit geneunt werben barf. Deshalb ift auch die Borftellung fern zu halten, welche bie Natur als ben Leib Gottes auffaßt. Die Ratur allerdings an fich ein lebendiges Ganzes, und bringt biefe inne Möglichfeit in bem lebendigen Organismus, ber Bluthe und ben Resultate ihres Gesammtprocesses, jur Darftellung; aber in im unmittelbaren Erscheinung ift fie in unendlicher Bereinzelung felbst außerlich und todt. Sie kann daher, weil fie erft ftusemen

ich zum Leben concentrirt, nicht in ihrer Totalität als Leib geacht merben. Eben fo wenig waltet ber Geift Gottes an und ur sich b. h. als Beift, welcher offenbar und für ben Beift ift, n ber Ratur, sondern nur an fich, ale unendlicher Drang ber thee, ihre Unmittelbarfeit aufzuheben und fich als unendliche Berrittelung ober als Beift ju feten. Da es nun aber wefentlich ie Energie ber götilichen Intelligenz ift, welche als bas Innere Raturnothwendigfeit ihre Bewegung bedingt und fie aus ber shaen Meußerlichkeit zum Draanismus und zum Leben in fich geen läßt, bis julest ber Beift als bas Anfich und bie Bahrheit ver Matur bervorgebt: fo fann biefer unendliche Drang ber Bermuft und Freiheit, fich aus ben Schranten ber Endlichfeit in fich midaunehmen, ale Wille Gottes, aber nur als unmittelbarer ber an fich seiender Wille, nicht als wirkliche Selbstbestimmung refast werben. Der schöpferische ober hervorbringende Bille Got-128. feweit fich berfelbe auf die Ratur erftredt, ift wegen ber unmittelbaren Einheit bes Ansich und ber Raturnothwenbigfeit auch Bille ber Rothwendigkeit, ber Bille bes gottlichen Geiftes bageven, welcher für ben Geift ift, ift erft mabre Selbstbestimmung wer Freiheit. Da nun aber biefer Wille nicht bloß Refultat. ionbern auch die Wahrheit und das absolute Brins der Ratur A. So bat fich berfelbe in ber Rothwendigkeit seine eigene Borausiegung gemacht und realistrt sich nur burch Aufhebung berfelben. Deshalb ist ber göttliche Wille keinem außern Geschick unterworfen, sondern er giebt fich selbst ber Rothwendigkeit bahin, weil fie ble Bebingung ber concreten Kreiheit ift. Bon biefem Billen ber Rothwendigfeit läßt sich obige Formel gebrauchen, daß bie Raturaffete feine Momente ausmachen. Kur Die religiose Borftellung sicht es freilich feinen unmittelbaren Willen in Gott, weil immer ber absolute Begriff Gottes, Geist und Freiheit, por bie An-Manung tritt; als menschliche Berfonlichfeit, nur befreit von allen framenben Schranken, fieht Gott über ber Ratur und sendet gleiche fem seine Gebanten und Willensbestimmungen aus, um Alles barnach zu gestalten. Kur biefe Anschauung giebt es eben so wenig Nothwendigfeit und Bufalligfeit ber Ratur; bas Gange wie iebes Einzelne foll nach höheren 3meden bestimmt fein, welche bann aber in vielen Kallen ben Menichen verborgen bleiben, baufig auch nach menichlicher Beichrantiheit ober Selbitfucht verfehrt gebeutet wer Das religiofe Bewußtsein fann fich allerbings bie speculative Auffassung ber Ratur nicht aneignen, ba biefe nur im 3w fammenhange ber Speculation überhaupt Saltung und Bebeutung hat; bafür muß ce fich aber auch beicheiben, viele Begiebungen im Berhaltniffe ber Ratur jum Geifte nicht begreifen zu wollen. Es ift überhaupt fehr schwierig, die absolute Brabestination p vermeiben, und bennoch eine lebendige Anschauung von ber gott lichen Weltregierung und Borfehung festzuhalten; benn beguir man sich nicht mit bem an und für sich nothwendigen Entwick lungegange und fleigt in die zufälligen Ginzelnheiten berab, i gilt von ihnen allerbings ber Sat, bag Gott entweber Alles sta gar Richts vorherbestimmt habe. Die große Bebeutung, welche eine richtige Stellung ber Natur und bes natürlichen und enblichen Beiftes im Berhaltniß jur gottlichen Freiheit fur bie Lofung und rer Aufgabe bat, ift früh erfannt und hat fich namentlich in meh reren gnostischen und theosophischen Systemen geltenb gemacht Wird ber Gegenfat bes natürlichen und bes gottlichen Brincips aber zu fchroff und außerlich gefaßt, und bas an fich Gottliche bes erfteren verfannt, fo verfällt man in ben Dualismus, welcher als bas äußerfte Extrem ber Präbestinationslehre gegenübersteht. Die lettere loft alle Gegenfate ber Welt in eine mit fich ibentische Mb gemeinheit bes gottlichen Gebantens auf, und, ba biefe Bebante bie schlechtlin bestimmende Macht sind, so erklart fie wohl Objectivität, bas Bestimmtscin, bie Rothwendigkeit aller Ding, aber nicht die Subjectivität, das Sichbestimmtwiffen, ba biefes de von dem Bestimmtwerben verschiedenes Centrum bes 3ch vorw Der Duglismus, welcher bie Natur als eine felbständig wirkende Macht Gott gegenüberftellt -- benn nur von biefer for

ves Dualismus fann in biefem Zusammenhange bie Rebe seinrflart wohl ben Gegensat bes aus ber Ratur berfommenden ends ichen Beiftes zu bem göttlichen, aber nicht bie immanente Aufbeung beffelben, er begreift nicht, wie bas gottliche Brincip, um in reier Weise für sich zu fein, vorher in nothwendiger Beise an ich fein muß. Beiben Extremen fett die Speculation die Erfenntif ber abfoluten Ibee in ihrer Fortbewegung jum absoluten Beifte ntgegen: bie Natur und bie gange Sphare ber Endlichkeit ift 5dopfung ale Entaugerung ber absoluten Ibee, außerliche Dbectivität bes Begriffs, sie ift aber zugleich fich selbst producirenbe Ratur als die unmittelbare Ibee, welche die absolute Bermittema nur bem Begriffe, nicht ber Beit nach zu ihrer Borausfebung at und in ber Wirflichfeit sich erft burch absolute Regativität zur n und für fich seienden Einheit des Beiftes aufhebt. Rach jener Beziehung ift die Natur die zum unmittelbaren Dasein aufgehobene mendiche Bermittelung ber Ibee, fo bag bieselbe in die Entaußerung enfaegangen und als die innere treibende Macht fich zu ihrer Beransfehung wieder berzuftellen sucht; nach biefer Beziehung ift bas Reich bes Unmittelbaren bas Empirisch-Erste und als sich selbst ragende Rothwenbiafeit ber mutterliche Schoof bes Beiftes und er Freibeit. Beide Beziehungen haben gleiche Wahrheit und raangen fich einander. Bahrend nach ber ersteren Die Schobfung loges Gefettfein, schlechthin abhangiges Dafein ift, es also für Bott felbst feine Rothwendigfeit giebt, ba vielmehr fein Gebanke mb Wille die Rothwendigfeit ber Dinge bilbet, so tritt nach ber mbern Beziehung die substantielle Rothwendigkeit ber Ratur in Bott felbst ein, und die Freiheit Gottes ift wesentlich Berklarung seiner igenen Rothwendigfeit. Beibe Seiten werben bann gwar fo aufwhoben, daß biefe gottliche Rothwendigkeit die eigene Borausichung ber Freiheit- ift; man muß fich aber huten, biefen Rreitauf bes göttlichen Lebens als einen bloßen Formalismus aufzuieffen, als ob die Momente absolut ibentisch waren und kein realer Begensatz eintrate. 3m absoluten Geifte als solchem ift allerdings Batte, menfol Freiheit. 25

biefe Ibentität und Ibealität aller Unterschiebe und Gegenfate ein getreten, bamit fie aber fiberhaupt tein leeres Spiel feien, giebt fic Die gottliche Freiheit in ber Sphare bes natürlichen Dafeins felbft ber Rothwendigfeit babin, bebt ihre unendliche Bermittelung, fraft welcher fie ale Freiheit nur ift, zur Unmittelbarkeit, Unfreiheit, auf, und begiebt fich bamit auch ber freien Selbstbeftimmung, waltet nur als bas Innere ber Rothwenbigfeit und in unmittelbarer Ginheit mit berfelben. Die Borftellung, bag Gott als freier Geift in bas Reich ber Natur übergreife und eine von bem gottlichen Brincip ber Naturnothwendiakeit noch verschiedene und unathängige Birffamfeit affenbare, vermischt beibe Seiten bes gangen Baball nifies, indem fie eine mit Nothwendigkeit fich entwickelnde Rame ordnung und baneben ein willfürliches Aufbeben berfelben annimmt, mithin die beiben Borftellungen von Ratur und Schopfung mi außerliche und willfürliche Weise mit einander ausgleicht. Durch folche Borftellungen wird bann auch ber concrete Beariff ber got lichen Freiheit, weil die Seite ber Rothwendigfeit bingusgeworfen ift, in abstracte Willfur perflüchtigt. Als Geift und concrete fire heit wirft Gott auch nur bas Beistige und Freie, nicht bas Ro türliche, welches nur ben substantiellen Grund bes Gelbftbewuß feins bilbet. Der heilige Geift wird baber auch ursprunglich nicht als praexistirend vorgestellt und ift erst in ber spateren abstracte Fixirung der Lehre von der Dreieinigkeit in bas Jenseits verlegt; in ber Alttestamentlichen Unschauung vom Gottesobem aber, als bem Princip alles Lebens im natürlichen und geistigen Dafein, if ber Begriff bes Geiftes noch mit bem bes Lebens, bie fur fic feiende 3bee mit ber unmittelbaren, ibentificirt, jedoch wird ben Begriffe ber Freiheit angemeffen bas Walten bes heiligen Beifte nur in die Sphare bes menschlichen Sclbftbewußtseins verlegt, ein Vorstellung, welche erft im N. Testamente ihre tiefere Durchtibung erhielt. Der Geift steht seinem Begriffe nach so über be Ratur, daß er als unenbliche Rudtehr aus berfelben fie nicht af ju schaffen braucht, und ale felbitbewußter Beift fie beehalb and

ar nicht schaffen kann. Handelt es fich um ben menschlichen beift, felbft in feiner Berklarung und Befreiung burch ben gotte den, fo wird biefe Babrheit fast allgemein anerfannt, und man ofinlirt bloß, um die Moglichkeit ber burch Menschen verrichteten Bunber zu erklaren, eine auf bie Ratur gurudwirkenbe Energie 28 Beiftes. Laffen wir biefe Ausnahmen bei Seite liegen, und ugen, weshalb ber Menich ungeachtet feiner Erhabenheit über bie tatur auch nicht einen Grashalm ichaffen tonne, fo werben wir ns mit ber gewöhnlichen Antwort, welche uns auf die Obnmacht Beiftes ber göttlichen Allmacht ober ber Natur gegenüber bins eift, nicht begnügen burfen, ba ja Gott im Menschen fich in iel höherer Beise als in der Ratur offenbart, und die Thaten 3 Geiftes uneudlich über ben Werfen ber Ratur feben. Biels icht werben wir in diefer scheinbaren Ohnmacht grabe bie Erabenheit bes Beiftes erfennen, welcher als für fich feiende uneube de Bermittelung aus bem Bereiche bes Unmittelbaren berausetween ift, und fich nun praftisch zu ber Ratur verhält, Dieselbe ebrancht, ihr fein geiftiges Wefen einbilbet und fie jum Dafein nb zur Bermittelung einer zweiten freien Schopfung gestaltet. bur in außergewöhnlichen frankhaften Buftanben fehrt ber Beift us ber felbstbewußten Bermittelung in ben Schlaf und Traum es natürlichen Lebens zurud und entwidelt eine ber Begetation nb bem organischen Bilbungstriebe angloge Thatigfeit, in welche ber immer bie specifische Ratur bes Beistigen hineinspielt. enn man ben Beift als bas Absolut-Erste, die Ratur als fein Inberes, und ihre Bestaltung als an fich geiftig betrachtet, fann ian fagen, bag ber Beift fein Dafein und feine Leiblichkeit fic 16ft schaffe; biefe schaffenbe, bewußtlose und unwillfürliche Thagfeit bleibt aber nach wie vor Entfremdung und Entaußerung bes Beiftes, welche auch bas Selbstbewußtsein, obgleich 3bentität bes tatürlichen und Reingeistigen, ber außerlichen Objectivität und es für sich seienden Begriffs, bennoch als solche weiß, indem es rtbeilend die gange objective Welt bem 3ch gegenüberstellt und

fich nur als freies zu berfelben verhalt. Richt auf ber bochften, fonbern auf ben niebrigften Stufen bes Selbstbewußtfeins, in ben verschiebenen Religionen ber Zauberei, wird bem Geifte eine me mittelbare Dacht über bie Ratur zugeschrieben, weil beibe ihrem Begriffe nach noch nicht erfannt find. Da es nur Ginen Begriff bes Beiftes geben fann, fo muß ber gottliche Beift fich aur Ratur verhalten wie ber menschliche Beift, und wenn bas Berhältniß anders bestimmt wird, fo muß babei ein anderer Begriff, alfo eine unangemeffene Auffaffung bes mabren Begriffe, jum Gnube liegen. Als Selbstoffenbarung ift ber Beift nur wirklich in ber Bestalt bes Subject Dbjects, so bag bie subjective Form ber Be griffballgemeinheit mit ber objectiven Besonderung schlechthin iben tisch bleibt, und beibe Seiten bie im Besondern für fich seiende concrete Allgemeinheit, Die absolute Manifestation, barftellen. In ber Ratur schließt sich bie objective Besonderung bes Begriffes nicht zur subjectiven Ibentität bes Ich zusammen, fie ift baber bie Telbftlose, ungeiftige Objectivitat, und baber auch in Begiehung m Gott nicht bas Reich ber Freiheit und ber Selbstoffenbarung, for bern nur bie nothwendige Bebingung beffelben. Bas im Befor bern bie gottlichen Eigenschaften betrifft, so ift co ein haufiger Ir thum, daß man biefelben nur als in absoluter Ibentitat wirffam vorstellt. Man meint ben Begriff bes Absoluten und ber Berjon lichkeit zu zerftoren, wenn man fie nicht alle in vollfommenfter Harmonie und Ginheit thatig fein lagt, hat es aber nicht nadweisen konnen, wie boch in bem Gelbstbewußtsein einer Berson, wie man fich Gott vorstellt, so viele fich einander aufhebente Ge bankens und Willensbestimmungen und entgegengefette Reihen bar felben benkbar feien, so baß die gedanken und finnlose Combina tion, wie sie öfter in der bisherigen Construction diefer Lehre berrichte, mit Recht bem Schickfal verfallen ift, welches bie negative Rrink unserer Tage barüber brachte. Drangt man ben ideellen Gehall aller Gegenfate und Widerfprüche ber Wirflichfeit, Nothwendigfeit und Freiheit, Gerechtigfeit und Gnabe, Born und Liebe u. f. w. in

ein perfonliches Selbstbewußtsein jufammen, fo muß es baburch unmittelbar zersprengt werben, so bag fich seine Elemente gleich ben Gliebern bes gerriffenen Ratur-Gottes in bie verschiebenen Regionen ber Wirflichkeit zerftreuen. Betrachtet man bagegen Beariff und Ibee Gottes gebantenmäßig, fo muß man wohl unterscheiben bie metaphyfische Ibee, bas Berhaltniß Gottes gur Ratur und jum enblichen Beifte, und ben absoluten Beift. In feiner biefer Spharen find aber alle Eigenschaften einfach ausammenge geschloffen, sondern nur im Gesammtproces offenbart, ihre absolute Einheit ift nur an fich möglich. Allerdings ift Gott als Geift und Freiheit bas Absolute im bochften Sinne bes Wortes und bamit auch die Einheit aller Bestimmungen seines concreten Befens; biefe Einheit ift aber in berfelben Beife zu faffen, wie ber Beift als bie Einheit ber reinen 3bee und ber Ratur begriffen wird. Dieselbe ift nämlich ein solcher Broces, in welchem bie vorangebenben abstracten Gestalten eben fo wohl erhalten als auch aufgehoben und verschwunden find. In der Liebe, Gnade und Edigfeit Gottes ift ber Born ju Grunde gegangen, und umgefehrt, wo fich bie Beiligfeit als ftrenge Rothwenbigfeit ober als ein bas gottlofe Wefen verzehrendes Feuer bethätigt, ift die Liebe noch nicht in bie Wirflichfeit getreten. An fich, b. h. ber innern Möglichfeit und bem absoluten 3wede nach find alle Eigenschaften Gins, und traft biefer Ginheit ift auch die wirkliche Barmonie gefett, welche in ben verschiedenen Rreisen ber Offenbarung fich flingend um bas absolute Centrum bewegt und vom religiösen Bewußtsein in ber Anschauung Gottes gegenständlich vorgestellt wird. Gleichwie aber bas Absolute, um Leben, Offenbarung, Geift zu fein, in bie Unterfcbiebe und Begenfate ber Endlichkeit eingehen muß, eben fo treten auch bie Eigenschaften, welche nur bie naheren Bestimmungen bes unenblichen Proceffes find, auseinander, und nur ber an und für fich seiende unendliche Behalt berselben wird im Beifte Bottes einfach jusammengeschlossen. Für unsern 3med kommt es hauptfachlich auf ben Begriff ber gottlichen Allmacht an, ba biefe Eigenschaft von der Brabestinationslehre besonders hervorgehoben wird. Die Allmacht läßt fich fehr abstract als absolute Causalität. Birt famfeit, und fehr concret als absolute Freiheit bestimmen. jener Form ift fie eine Reflexionsbestimmung, welche ben Begriff ber Schöpfung und bes ichöpferischen Billens Gottes gang unangemeffen ausbrudt, in biefer Form bagegen bie 3bee bes Billens, fo bag beibe Selten, die objectiv-gottliche und bie fubjectiv-menichliche, barin begriffen sind. Die erstere Auffaffungeweise führt m einem gang abstracten Bantheismus. Denn ba es bas wefentliche Berhaltnis von Urfache und Wirfung ift, bag bie erftere in bie aweite übergeht und fich barin erhalt, fo fest Bott, als absolute Causalität gebacht, in ber Ratur und Welt sich felbft, Mues ift Bott felbft, nichts fommt ihm gegenüber zu fteben, und bilben auch bie Theile ber Welt als solche Gegensätze, so muffen sie bennoch in ber Allwirksamkeit ibentisch und bas Sein ber Allmacht felbit fein. Rennt man die absolute Causalität Gott, so führt biese Borftellung in ihrer Confequeng jum Afosmismus, nennt man fe Ratur, jum Atheismus. Es wurde ichon oben bemerft, bag nicht einmal die organischen Gebilbe ber Natur fich nach bem abstracten Caufalitätenerus erklären laffen. Sagt man ftatt Urfach Grund, und findet die Welt als Folge in und burch Gott begründet, fo brudt man nach bem, was früher über biefe Rategorie bement wurde, dasselbe Reflexionsverhältniß nur noch abstracter aus ohne bamit die Sache zu beffern. Erhebt man fich auf ben vernünftie gen Standpunkt ber 3bee, fo fann auf ihm die Ratur nicht mehr als bloße Wirkung ber Ibee bestimmt werben, ba es nach biefer Rate gorie zu feinem Andersfein ber 3bee fame; bie außerliche Objet tivität ift vielmehr eine Bermanblung ber Ibee, ein Aussichheraus treten bes reinen Gebankens, welches unmittelbar ein Burudirete besselben in die Innerlichfeit ift, ba bas nur erft als Meußerlichet Gefette auch nur erft als Innerliches vorhanden ift. Beist greift die Idee über ihre unmittelbare Eristenameise so über, daß die Aeußerlichkeit nur ein aufgehobenes Moment ber in ihren

Inderen bei fich seienden concreten Innerlichkeit ausmacht. Wird un die gottliche Allmacht in Beziehung auf Diesen Broces naber eftimmt, fo geht fie in benfelben Begenfat wie bie 3bee felbft in. Als Gesammtbewegung ber unmittelbaren Ibee ift sie bie burch as gottliche Erfennen und Wollen ebensowohl gesetze als guis emfelben entlaffene Raturnothmenbigfeit, Die vernünftige und freie Racht mit ber Regation ber Gelbstbestimmung, selbftlofe, pasitve. blafende Intelligenz. In Dieser Beziehung ift die Allmacht ber Rar fur Gott eben fo mobl ein Anderes als bie Ratur felbft; bies labere ift ihm aber nicht von außen gegenübergestellt, was jum Duglismus führte, fondern bas Andere Gottes felbft, ein Gegens 18, welcher, um nicht illusorisch zu fein, nicht bloß gefett und amit ibeell, fonbern in feinem Gefettfein erftarrt und fich felbft send ift. Da nun aber bie außerliche Objectivität nur in Beiebung auf ben subjectiven Begriff bentbar ift, ba biefer als bas Innere in jener enthalten und die treibende Macht ift, frast welher bie Ratur ftufenweise in fich geht, bis ber Begriff im Geifte ich felbst hervorbringt und jum Subject Dbject wird: fo wirft Bott felbft in seiner Entaugerung und führt biefelbe als bas an ich feiende Princip und ber treibende Entzweck ftufenweise gur Sbealitat und Freiheit jurud. Diese Seite bilbet ben mahren Ge ranfen ber Vorstellung vom Concursus Dei. Läßt man ben gotte ichen Willen in ber enblichen Sphare allein wirken. fo fällt ber Begriff ber Creatur, welder einen jur Unmittelbarteit reducirten Billensact involvirt, wen; läßt man bie Creaturen fich felbftanbia bewegen und entwideln, so wird baburch bie harmonie ber Welt elbft, die Möglichkeit bes Geiftes und die hohere Ginheit Gottes mb ber Welt aufgehoben. Dieser Concursus besteht nun aber Deber in einem von Beit ju Beit ftattfinbenben Gingreifen Gottes. n ben Gang ber Beltgesebe, um bieselben in Thatigkeit zu erhalen , hemmungen zu entfernen , ihnen einen neuen Anftog und Schwung zu geben, ober biefelben auf außerorbentliche Weise einer refondern Willensbestimmung Gottes bienstbar zu machen; alle

biese außerlichen und mechanischen Vorstellungen sind burch richts gere Begriffsbestimmung ber Natur und bes endlichen Beiftes beseitigt. Noch besteht berselbe in einem aus ber Sohe kommenden Einstrahlen bes gottlichen Denfens und Wollens in Die natürlichen Objecte, burch welche die Naturnothwendigfeit bestimmt wurde; benn eine folche zauberische Macht fann nicht vom Beifte als foldbem ausgeben, ba sie seinem Begriffe wiberspricht, Die reine Ibee bagegen ift nur im Gebanken und für benselben und nichts äußerlich Eristirendes. Vielmehr ist das göttliche Brincip in ber Ratur mit bem natürlichen unmittelbar ibentisch, so bas in ber Erscheinung nur bas zweite, an sich bagegen bas göttliche weltet. Der göttliche Gebanke fteht ben Raturgesegen nicht als für fich feiend gegenüber, fondern ift felbst in benselben objectiv geworben, und wird nur von der verständigen Reflexion, welche eine über finnliche Welt als das Ansich und das innere Geset ber Erichei nung annimmt, von biefer gesonbert. Dieses binter ber Eriche nung liegende Ansich ift eben bas subjective Denken felbft, welches im Beifte ber außerlichen Objectivität gegenübertritt, in ber Ratur bagegen in bem Object actu aufgegangen ift und nur burch ibre Bermittelung fich stufenweise aus ber potenziellen Geburbenheit befreit. Wie baber auf die göttliche Allmacht in ihrer Entaußerung zur Naturnothwendigfeit alle besonderen Erscheinungen und Gestalten bes natürlichen Daseins ohne Ausnahme und mimittelbar jurudzuführen find, fo auf ben Concurfus nur in ber Be ziehung bes Besondern auf den letten Entzwed, und bamit in mittelbarer Beisc. Man fann burch bie unbestimmte Allgemeinbeit ber religiösen Vorstellung leicht veranlaßt werben, biefer aweiten Seite auch actu eine höhere Bebeutung und Energie beizulegen; bann verkennt man aber, bag auch die erstere Seite nicht blos ver einzeltes und zufälliges Dafein, sondern bie Ibee in ber Bestimm heit ber äußeren Objectivität, und daß die zweite Seite eben fo nur vermöge ber erften ift, wie umgekehrt bie erfte vermöge ba zweiten. Den eigentlichen Gebankengehalt ber Formel, bag Got

1 allem Dasein und burch basselbe wirke, und auf ber anbern Seite en Gegensat, welchen alles raumliche und zeitliche Dafein zu ber inen Geiftigfeit bilbet, kann man nur bei obiger Auffaffung bes Berhältniffes beiber Seiten gehörig festhalten. 3ft nun bie in ber tatur fich wirklich bethätigenbe Allmacht von bem Gesammtpro-:6 ber natürlichen Dinge nicht verschieben, so barf eben so wenig ie einzelne Erscheinung, als bie Totalität abstract fixirt werben, nd es findet weber Begrenzung bes Ganzen und Zulaffung bes desondern, noch allmächtige, die Totalität auf einen einzelnen bunft concentrirende Wirksamkeit Statt. Die Allmacht geht felbft t bie Besonderheit-ein, die Objectivität in ihrer Totalität gerfällt relative Totalitäten, welche burch bas Ganze immer nur mittelur bestimmt werben und bem alle Unterschiede ausloschenben Gebid mit relativer Selbständigkeit wiberstehen. Diefe Centralität es Besondern ift vornämlich anerkannt, seitbem man ber äußern swedbestimmung gegenüber, nach welcher bas eine Object mur ils Mittel bes andern angesehen wird, ben Gebanken ber immaenten Zwedmäßigkeit ober bes Begriffes in bie Naturphilosophie ingeführt hat. Das fich aus feiner eigenen Rothwenbigkeit immaent bestimmenbe Object bilbet eine subjective Einheit und ift aus em Bereiche ber außern Rothwendigfeit in bie Sphare ber Freieit übergetreten, aber ber unmittelbaren, unbewußten, fich als inere Rothwendigfeit entwickelnden Freiheit. Die natürliche Allracht geht aus ber abstracten Aeußerlichkeit in ihre Wahrheit, Die raanifche Subjectivitat, jurud, und befreit fich barin felbft von brer untergeordneten Bestimmtheit. Bas nun ben endlichen Beift etrifft, auf beffen Erfenntniß in ber Besammtheit feiner Beziehunen die bisherige Betrachtung hinzielte, so ift berfelbe in feiner aturlichen Unmittelbarfeit, wie er geschaffen und geboren wirb, unachft, gleich bem lebenbigen Organismus überhaupt, Product er Ratur ober Subjectivirung ber natürlichen Allmacht; zugleich R aber bas gottliche Ansich ber Ratur als reale Möglichkeit bes jurfichseins gesett, ber Densch ift nach bem göttlichen Bilbe ge-

schaffen, und biese potenziell gesette Bermunft und Kreibeit ift in ihrer Entwickelung bominirende Allgemeinheit und bie absolute Wahrheit ber Ratur, in welcher bie Ibee aus ihrer Entaugerung aur an und für fich feienben Ibentität gurudfehrt. Daber fiellt fich bier ber gottliche Concursus anbers als bei ben vernunft- und willenlosen Raturobjecten. Die physische und geistige Entwide lung bes Menschen ift eine ftuschweise Befreiung von ber Raturbestimmtheit; damit die Freiheit sich aber nicht in schrankenlose Willfür verflüchtige, wird neben und in ihr auch bie phofische und geistige Rothwendigfeit erhalten, phyfifch als unwillfürlicher Balauf bes Lebensprocesses und feiner Bermittelung nach aufen. geistig als Geset ber Vernunft und Freiheit, welches aber ihm Bethätigung nicht außerlich gegenüberfteht, sonbern nur bie imme nente Dialektik ihrer wahrhaften Allgemeinheit im Berhaltnis m ihrer endlichen Erscheinung bilbet. Unterscheibet man nun bie ver schiebenen Stadien ber Entwickelung ber Freiheit, so waltet im 30 stande der Indifferenz ber Willensmomente bie Raturmacht wet. und bas göttliche Brincip scheint nur als Borfviel ber wirklichen Freiheit in ihre Bewegung hinein; mit ber Differeng ber Willens momente tritt ber wirfliche Unterschied und Die Bermittelung bes subjectiv menschlichen und bes gottlichen Billens ein. wir bei ber früheren Erörterung biefer Dialektif, wie biefelbe unt als frei und erhaben über ben Bang ber außern und inneren Raturnothwendigkeit begriffen werben kann. Die Borftellung von einem nothwendig und mit unwiderstehlicher Allmacht wirfenben Willen gehört gar nicht in biefe Sphare; bie Gnabe ift ihrem Begriffe nach Kreiheit, und fann beshalb nur fo wirfen, bas bie Willfür ein verschwindendes Moment in ihr bildet. Allein bied mit find die Schwierigfeiten, welche fich bier barbieten, feineswegs vollständig gehoben. Denn es fragt sich vor allen Dingen, is welchem Berhaltniß ber subjective menschliche Bille, welchen wir früher als die eine Seite der Idee der Freiheit kennen lernten, gu ber göttlichen Wirksamkeit steht. Die biblische Borftellung, bo

ott bas Wollen und Bollbringen bes Guten im Menschen wirke, st einen verschiebenen Sinn au, je nachbem man bas concrete den als freie Ibentitat ber gottlichen und menschlichen Seite. er als unterschiebelose Selbstbestimmung und Wirfsamkeit Gottes Man fann bem für fich seienben menschlichen Willen alle raft zum Buten absprechen, und bessenungeachtet bie Meinung n ber abfoluten Brabeftination ausschließen, wenn man nur bas ute als 3bee und bamit als freie Bermittelung begreift; benn ie es nicht ohne ben göttlichen Willen wirklich werben fann. fo ich nicht ohne ben menschlichen. Es handelt fich baher um bie retive Selbständigkeit bieses zweiten Kactors, welche von ber Bra-Minationstheorie in Abrede gestellt wird, indem man entweder n Berluft der urfprunglichen Freiheit behauptet und ben menfche ben Willen in feinem gegenwärtigen Bustande für bloß formell, er für ganglich erftorben im Berhaltniß jum Guten anfieht, ober ber ber menschlichen Ratur überhaupt nur eine relative Freiheit t Beziehung auf die endliche Sphare zugesteht, die Freiheit in ligiblen Dingen aber von ber absolut bestimmenden und belebenn Onabe ableitet. Diejenige Mobification biefer Ansicht, welche 16 Borhandensein ber subjective menschlichen Seite gang leugnet ab ben göttlichen und menschlichen Willen in bem wirklichen inten zu einer unterschiebslosen Ibentität, als Urfach und Wirmg, zusammenfallen läßt, wird burch bie früher erörterte Dialektik n Ibee bes Willens als geiftlofe Abstraction gurudgewiesen; mauere Burbigung verbient bagegen bie anbere Mobification. riche beibe Seiten, ungeachtet ihres Unterschiebes, in gleicher Beise, ober bie menschliche boch nur in anderer Form und Beruttelung, ale Bethätigung bes göttlichen Willens anfieht, indem uweber bie Gnabe ben menschlichen Willen ohne beffen Buthun sebt und von Reuem schafft, ober bie bem Willen angeborne und haltene natürliche Freiheit ebenfalls wirft. Bevor wir biefe Schwiegfeiten vom Standpunfte ber 3bee bes Willens zu heben suchen, ird es gerathen sein, die ber Bräbestinationslehre gegenüberstehende

Belagianische Ansicht in ihren wesentlichen Mobisicationen zu b trachten und zu sehen, ob und wie weit bieselbe die Selbständ keit bes menschlichen Willens gegen die übergreisende Allgewalt b göttlichen zu schüben weiß.

Der Belagianismus verheißt uns mehr zu geben, als in biefem Busammenhange junachst verlangen, nämlich nicht bi bie relative Selbständigkeit ber subjectiven Seite, sonbern ber menfe lichen Freiheit überhaupt. Denn Gott hat nach dieser Anficht b Menfchen bie innere Möglichkeit bes ethischen Gegenfates wie d fruchtbare Burgel verliehen, und es hangt vom Willen bes De fchen ab., nach welcher Richtung bin bie Bethätigung erfet Das Können, bas unwandelbare Bermogen ber Bablfreibeit, ba allein von Gott ab, bas Wollen und bas Sein aber vom M fchen, fofern beibes aus ber Willfur hervorgeht. fung von 'außen, welche bie menschliche Freiheit beeintrachte ober gar aufheben konnte, wie eine ben Willen allmächtig w unwiderstehlich umftimmende Gnabe, wird ausgeschloffen. I Belagianer wollten awar bie Wirksamkeit ber gottlichen Gint nicht leugnen, verstanden aber barunter nicht die Wirffamfeit b göttlichen Willens und Geiftes im Selbstbewußtsein als bie net wendige Bedingung ber menschlichen Freiheit, sondern im weite und abstractern Sinne bie mit ber Schöpfung bem Menschen w liebenen Anlagen und Rrafte jum Guten, ober bie außere Dfe barung und Sündenvergebung, ober bie innere Erleuchtung, weld bem Menschen bie Ginficht in bie gottlichen Gebote eröffnet bie Ausübung bes Guten erleichtert. Gine folche Unterftusm ber natürlichen Freiheit wurde besonders von den übernatürliche Offenbarungen im Gefet und Evangelium abgeleitet; fie bezog f aber vorzugeweise auf die Erleuchtung ber burch die sittliche Be berbniß verbunkelten Vernunft und nur mittelbar auf ben Bille fofern alle Gnabenwirfungen burch bie menschliche Freiheit ! bingt find. Ginen ichroffen Gegenfat von Ratur und Gnabe gid es nach biefer Ansicht nicht, ber lebergang ift allmälig, und b stürliche Freiheit ift selbst ichon ein Gnabengeschenk. Die fubrasturalistische Seite dieser Theorie in Ansehung der Rothwendigt übernatürlicher Offenbarungen, welche bie menschliche Vernunft rch ihre eigene Entwidelung nicht wurde gefunden haben, ist ber nichen Seite gegenüber eine Inconfequent; benn genügen bie bei r Schöpfung mitgetheilten Anlagen bes Willens, und bebarf es ner übernatürlichen Umwandlung beffelben, find wenigstens alle liefungen ber Gnabe burch bie Freiheit bedingt, fo muß auch bie michliche Bernunft eine zureichende Quelle boberer Babrheit n, fie fann nicht fo weit verbunkelt werben, um einer übernadichen Aufflarung benöthigt zu fein, und muß wenigstens gles inftrablen einer folden bedingen, b. h. barf biefelbe nur 2 Rritif aufnehmen. Der Rationalismus, welcher biefe theorebe Seite zu ber anbern praktischen hinzufügt, ift baber bie einde Consequent bes Belagianismus. Bernunft und Kreibeit find . ihrem Ursprunge gleichmäßig burch Gott gesetzt und insofern bitide Offenbarung, aber in ihrer Bethätigung autonomisch und mit für jebe außere Einwirfung maßgebenbe und bedingenbe Bealten. - Diefe Theorie bat ber Brabestinationslehre gegenüber eiche Berechtigung; benn fie halt, ale Rationalismus, an ber ernunft als concreter Allgemeinheit fest, in welche von außen ichts hineinbringen fann, mas fie nicht an fich selbst mare; in afehung ber Freiheit aber behauptet fie ben formellen Begriff ber elbftbestimmung, welchen bie Prabestinationslehre nur icheinbar d. Allerdings ift die Freiheit nur in ber endlichen Form ber Bablibeit aufgefaßt; aber diese Scite bildet ein wefentliches Moment ber 3bee felbst, und unterscheidet bie freie Rothwendigfeit von r unfreien Naturnothwendigfeit, als welche eine unwiderstehliche nabe wirft. Da ber Belagianismus Befferung und Verschlims rrung des Menschen anerkennt, so wird von ihm auch die Bablibeit nicht in ihrer abstracten, empirisch nicht vorhandenen, Beise ver gleich leichten Beftimmbarfeit bes Willens von beiben Seiten 6 ethischen Gegensates festgehalten; vielmehr ift die moralische

fich nur als freies zu berfelben verhalt. Richt auf ber bochften. fonbern auf ben niebrigften Stufen bes Selbstbewußtfeins, in ben verschiebenen Religionen ber Zauberei, wird bem Geifte eine unmittelbare Macht über bie Ratur augeschrieben, weil beibe ihrem Begriffe nach noch nicht erfannt find. Da es nur Ginen Begriff bes Geiftes geben fann, fo muß ber gottliche Geift fich jur Ratur verhalten wie ber menschliche Geift, und wenn bas Berhältniß anbere bestimmt wirb, fo muß babei ein anderer Begriff, alfo eine unangemeffene Auffaffung bes mahren Begriffs, jum Grunde liegen. Als Selbstoffenbarung ift ber Beift nur wirflich in ber Bestalt bes Subject Dbjects, so bag bie subjective Form ber Begriffsallgemeinheit mit ber objectiven Besonberung schlechthin iben tisch bleibt, und beibe Seiten bie im Besondern für fich seiende concrete Allgemeinheit, die absolute Manifestation, barftellen. In ber Ratur schließt sich die objective Besonderung des Begriffes nicht zur subjectiven Ibentität bes Ich ausammen, fie ift baber bie Telbftlose, ungeistige Objectivität, und baher auch in Beziehung ju Bott nicht bas Reich ber Freiheit und ber Selbstoffenbarung, fow bern nur bie nothwendige Bedingung beffelben. Bas im Befor bern bie gottlichen Gigenschaften betrifft, so ift es ein häufiger Inthum, daß man biefelben nur als in absoluter Ibentität wirffam vorstellt. Man meint ben Begriff bes Absoluten und ber Berfow lichkeit zu zerftoren, wenn man fie nicht alle in vollkommenfter Barmonie und Ginheit thatig fein läßt, hat es aber nicht nad weisen konnen, wie boch in bem Gelbftbewußtsein einer Berfon, wie man fich Gott vorstellt, so viele fich einander aufhebente Go banken- und Willensbestimmungen und entgegengefette Reihen bas felben benkbar feien, so baß bie gedanken - und finnlose Combina tion, wie fie öfter in ber bisberigen Conftruction biefer Lebre berricht, mit Recht bem Schicffal verfallen ift, welches bie negative Rritt unserer Tage barüber brachte. Drangt man ben ibeellen Gehall aller Gegenfate und Widersprüche ber Wirklichkeit, Rothwendigkt und Freiheit, Gerechtigkeit und Gnade, Born und Liebe u. f. w. in

ein personliches Selbstbewußtsein zusammen, so muß es baburch unmittelbar gerfprengt werben, fo bag fich feine Elemente gleich ben Gliebern bes gerriffenen Ratur-Gottes in Die verschiebenen Regionen ber Wirklichkeit gerftreuen. Betrachtet man bagegen Begriff und 3bee Gottes gebantenmäßig, fo muß man wohl unterscheiben bie metaphysische Ibee, bas Berhaltniß Gottes zur Ratur und jum enblichen Beifte, und ben absoluten Beift. biefer Spharen find aber alle Eigenschaften einfach ausammenge gefchloffen, sondern nur im Gefammtproces offenbart, ihre absolute Einheit ift nur an fich möglich. Allerbings ift Gott als Geift und Freiheit bas Absolute im bochften Sinne bes Wortes und bamit auch die Einheit aller Bestimmungen seines concreten Befens; biefe Einheit ift aber in berfelben Beife au faffen, wie ber Beift als die Einheit ber reinen Ibee und ber Ratur begriffen wird. Dieselbe ift nämlich ein solcher Broces, in welchem die vorangebenben abstracten Gestalten eben fo mohl erhalten als auch aufgehoben und verschwunden find. In ber Liebe, Bnabe und Celigfeit Gottes ift ber Born ju Grunde gegangen, und umgekehrt, wo fich die Heiligkeit als ftrenge Rothwendigkeit ober als ein bas gottlofe Befen verzehrendes Feuer bethätigt, ift die Liebe noch nicht in die Wirklichkeit getreten. An fich, b. h. ber innern Möglichkeit und bem absoluten 3wede nach find alle Eigenschaften Gins, und fraft biefer Einheit ift auch die wirkliche Barmonie gesett, welche in ben verschiebenen Rreisen ber Offenbarung fich klingend um bas absolute Centrum bewegt und vom religiösen Bewußtsein in ber Anschauung Gottes gegenständlich vorgestellt wird. Gleichwie aber bas Absolute, um Leben, Offenbarung, Geist zu fein, in bie Unterfoiebe und Begenfage ber Endlichkeit eingehen muß, eben fo treten auch bie Eigenschaften, welche nur bie naberen Bestimmungen bes unendlichen Processes sind, auseinander, und nur ber an und für fich seiende unendliche Behalt berfelben wird im Beifte Bottes einfach zusammengeschlossen. Für unsern 3wed kommt es haupts fächlich auf ben Begriff ber gottlichen Allmacht an, ba biefe Gigenauf, beibe mit gleichem Recht und gleichem Unrecht. Werben beibe Millen als Seiten und Momente ber fich birimirenden Ibee auf gefaßt, so muffen fie auch an fich Eins fein, weil fie fich font nimmermehr burch ben Unterschied und Begensas au concreter Gin heit, ber wirklichen göttlich-menschlichen Freiheit, entwickeln könnten. Die speculative Auffassung steht insofern bem Belagianismus nicht äußerlich gegenüber, sonbern enthält ihn als Moment in fich, bebt ihn aber zugleich burch bas entgegengesette Moment in feiner eins seitigen Bestimmtheit auf. Für die praktische Religion ift es fein bloß formeller Unterschieb, ob man sich das Gute als Brobuct Eines, ober aweier Kactoren bentt, und ob man als ben Einen Ractor bie menschliche Kreiheit, ober bie Gnabe fest; benn mag man auch ben anbern Kactor nebenher fvielen laffen, faßt babei aber ben einen als bominirend, so ist die concrete und sich burd ben Unterschied vermittelnbe Lebendigfeit bes Gelbitbewußtseins mein ober weniger gehemmt. Bum Glud greift bie praktische Religio fitat und Sittlichkeit über bie Schranken einer einseitigen Theorie binüber, und es finden fich auf beiben Seiten Elemente bes um mittelbaren Selbstbewußtseins, welche nicht für bas gegenftanbliche Bewußtsein herausgesett find. Der fromme, andachtige und sittlich beneisterte Belagianer ober Rationalist bebt eben fo mobl bie Schranke feiner menschlichen Subjectivität auf, wie ber Brabeftinatianer in seinem sittlichen Gifer in ber ihm mitgetheilten Onabe fein mahrhaftes Selbst bethätigt. - Fragen wir nun aber, was bie Belagianisch = rationalistische Ansicht leiftet, um die menschliche -Freiheit bem absoluten Billen Bottes gegenüber in ihrer Selb ftanbigfeit zu behaupten, fo ist bies nach ber speculativen Seite nur wenig. Denn die Autonomie bes menschlichen Billens wir empirisch angenommen, was sich bagegen ber Erfahrung entzieht, ber substantielle Grund bes Willens und fein Berhaltniß jum ber vorbringenden Willen Gottes, wird burch burftige Abstractiona bestimmt. Besteht nun die wahre, in sich concrete Autonomie bes menschlichen Willens in feiner Einheit mit bem gottlichen, fo if

piefelbe auf bet für fich feienben menschlichen Seite aufgehoben. und die Beweise, welche aus bem Begriffe ber Freiheit für Dieselbe rufgestellt werben, beziehen sich immer nur auf die Ibee bes Wilens ober die göttlich menschliche Freiheit. Laffen wir aber auch riefen concreten Charafter ber wahrhaften Freiheit, vermöge welbes fie Einheit bes Unterschiedenen ift, bei Seite liegen, und halen uns an ben einfachen Begriff ber Gelbstbestimmung, fo zeigt ich balb, baß bie oberflächliche Unterscheidung von Ronnen, Bolen and Sein keinen realen Unterschied bes hervorbringenben gottichen und bes fich felbit bewegenben menschlichen Willens begrunen fann. Faßt man bas von Gott herrührende Ronnen als loge Botentialität und fest es in Beziehung auf die mit Rothvenbiafeit baraus hervorgehende Willfur, fo bilbet es bie gleiche naffige Boraussegung beider Seiten berfelben, und Gott ift mitelbar Urheber bes Bojen wie bes Guten. Der gottliche Wille elbft bethätigt fich aber in ber Wirflichfeit nur als Gegen und Erbalten ber Möglichkeit, bleibt im Hintergrunde ftehen, und im Borbergrunde ist allein ber Mensch thätig. Zwar tritt die Anlage mb Rraft aus bem Buftanbe ber Möglichkeit in bie Wirklichkeit in, ba aber bas Wollen bloß auf ben Menschen gurudgeführt verben foll, diefes Wollen aber bie Bethätigung ber Anlage felbft R. fo tritt ber in bem Ronnen an fich gesette gottliche Bille nur n bem menschlichen in die Wirflichkeit. Bon einer übergreifenden mb verflarenden Allgemeinheit bes gottlichen Beiftes fann baber nicht die Rebe fein. Da nun aber die menschliche Thatigkeit erft mit bem wirflichen Wollen beginnen foll, so muß bie burch Gott refette Möglichkeit ber Freiheit auch bis zu biefem Bunkte geführt verben, und man muß fagen: bag ber menschliche Wille Freiheit A. hat er ohne sein Zuthun von Gott, wie er fich aber als Freiwit felbst bestimmt, hangt allein von ihm felbst ab. Bier zeigt ich nun aber berselbe Widerspruch, ben wir oben schon bei ber formel bemerkten, bag Gott bas Freie als Freies bervorbringe. Me Theorieen, welche die concrete Freiheit nicht als Broduct Batte, menfol. Freiheit. 26

auf, beibe mit gleichem Recht und gleichem Unrecht. Berben ich Millen als Seiten und Momente ber fich birimirenben ibe d gefaßt, so muffen sie auch an fich Gins fein, weil fie fich fel nimmermehr burch ben Unterschied und Gegensat zu conant to heit, ber wirklichen gottlich-menschlichen Freiheit, entwiden binte Die speculative Auffassung fteht insofern bem Belagianisms äußerlich gegenüber, sondern enthält ihn als Moment in fich in ihn aber zugleich burch bas entgegengesete Moment in fim de feitigen Bestimmtheit auf. Kur bie praftifche Religion ### bloß formeller Unterschieb, ob man fich bas Gute als Eines, ober zweier Factoren benft, und ob man als ba ba Kactor bie menschliche Freiheit, ober bie Gnade fest; ben m man auch ben anbern Factor nebenher spielen laffen, for in aber ben einen als dominirend, so ist die concrete und sich in ben Unterschied vermittelnde Lebendigkeit bes Selbstbewußtiem ober weniger gehemmt. Bum Glud greift die praftische Riff fitat und Sittlichkeit über bie Schranken einer einseitigen Und hinuber, und es finden fich auf beiben Seiten Elemente bet mittelbaren Selbstbewußtseins, welche nicht für bas gegenständie Bewußtsein herausgesett find. Der fromme, andachtige und fich begeisterte Belagianer ober Rationalist hebt eben so wohl Schranke feiner menschlichen Subjectivität auf, wie ber Brach natianer in feinem sittlichen Gifer in ber ihm mitgetheilten Grate fein wahrhaftes Gelbst bethätigt. — Fragen wir nun aber, w bie Pelagianisch = rationalistische Ansicht leiftet, um die menschiff. Freiheit bem absoluten Willen Gottes gegenüber in ihrer 66 ftanbigkeit zu behaupten, so ift bies nach ber speculativen nur wenig. Denn bie Autonomie bes menschlichen Billens empirisch angenommen, was sich bagegen ber Erfahrung en ber substantielle Grund bes Willens und fein Verhaltnis jum vorbringenden Willen Gottes, wird burch burftige Abstrad bestimmt. Besteht nun die wahre, in sich concrete Autonomie w menschlichen Willens in seiner Einheit mit bem göttlichen, p

n freier Zwedmäßigfeit, fich felbst gegenüberstellen, weshalb nicht ich ben endlichen Geift, ba im Begriffe ber Schöpfung Objectirung, nicht aber Ibentität bes Subjectiven und Objectiven liegt? ie Antwort auf biese und ahnliche Fragen ergiebt sich aus ber bankenmäßigen Bestimmung bes Berhaltniffes Gottes als reiner me aur Ratur. Ift die lettere die außerliche Objectivität ber mittelbar gesetten Ibee und find eben beshalb bie Begriffsmonte außer einander und mit ber endlichen Bestimmtheit ober drante behaftet, fo erfolgt in ber menschlichen Bernunft und Freiit umgefehrt bie Aufhebung aller Schranken bes natürlichen Das 16, fo bag bie vorher gegenständlichen Momente in einander b für einander find. Die Intelligeng, als Bernunft und Freiit. bat baber eine creaturliche, endliche, und eine göttliche, ewige, endliche Seite. Rach jener fommt fie von ber Ratur, bem aus ott entlaffenen Anderen, und vermittelt fich burch bas natürliche ib enbliche Dasein; nach ber zweiten Seite ift fie Ebenbild und Kenbarung Gottes und bamit bie unenbliche Rudfehr aus bem egenfate, welchen bas außerliche Object jum unendlichen Gub-Dehnt man ben Begriff ber Schöpfung auf Alles aus, 16 in ben vernünftigen Creaturen ift, auch auf ben heiligen Beift, ift auch die menschliche Intelligenz etwas Geschaffenes; untereibet man aber richtiger in ben vernünftigen Geschöpfen eine aturliche und eine gottliche Seite - fo bag nur bas Concres m eine geistige, neue Creatur genannt werben fann, bas bobere iftige Leben aber nur im Gegenfate zu ber endfichen Vermitteng als etwas burch eine absolute Offenbarung Gottes Gefettes ve geistige Schöpfung heißt -, fo fann nur bie erstere als Betfat gegen Gott und mit ber Schranke ber Endlichkeit behaftet, ameite muß bagegen als die Schranke aufhebende Ibentität 3 Creaturlichen und Göttlichen aufgefaßt werben. Die ju ihrem beren Selbstbewußtsein entwickelte Vernunft und die als mahrite Selbstbeftimmung fich bethätigenbe Freiheit bes Menichen ift ber nach ber endlichen Vermittelung Schöpfung, nach bem mahraweier in einander wirkender Factoren auffaffen, führen nie abstracten Ginerleiheit bes gottlichen und menschlichen Billen # fonnen bieselbe nur burch verschiedene Arten ber Selbstilbite von fich abhalten. Sagt man nämlich: bag ber Denft in w lendes Ich ift, hat er von Gott ober burch ben Billes Gut und awar ohne eigenes Buthun, fo heißt bies ja fo mid # bas menschliche 3ch ift als Selbstbestimmung nicht burd ## tig, ift also auch nicht menschliche Selbstbestimmung, foden bet allein ift barin thatig, es ift alfo bloß Gelbftbestimmm Kährt man bann fort: aber wie bas 3ch fich bestimmt, wit Mensch als freies Wesen ift, hangt allein von ihm ab, biefer zweite Sat schon burch ben haltungslofen Bibafini W erften; ift bie Selbstbestimmung bes Menschen in ber Dut Celbstbestimmung Gottes, so auch die Qualitat berfelben. 94 fommt nun aber noch, baß bie Sclbstbestimmung überhemt ! nicht ohne die Bestimmtheit, ben Inhalt, bas Wie und But bacht werden kann, ba in biefer Besonderung bes abstracte A bie Bedingung liegt, unter welcher baffelbe Wille ift. Die Mill mel fagt baher in ber That bas Gegentheil von bem ant, wil man eigentlich meint. Da bas Dasein ber Kreiheit von Thatigfeit nicht verschieben ift, so gewährt es auch feine F gegen die abstvacte Identität beiber Seiten, wenn man ben S lensact Gottes, burch welchen er bie freie Berfonlichfeit ber Em tur fest, als eine gottliche Selbstbefchrantung auffaßt. Den bas Dafein ber Freiheit bas Wollen felbst ift, fo fallt gar im Grenze zwischen bas göttliche und menschliche Wollen; ba liche Wille fann baher auch feine Bethätigung nicht gurududen obne bamit augleich bas Dasein ber menschlichen Rreiheit # nichten. Die gewöhnliche Borstellung fest fich freilich lich biefe Schwierigkeiten hinweg, fie vergleicht Gott mit einen ler, welcher sein Werf von sich entläßt, nachdem er basselte Me Bestimmung gemäß eingerichtet bat. Rann Gott bas neine Dascin und den lebendigen Organismus, biefes unmittelban De n freier Zwedmäßigfeit, fich felbit gegenüberftellen, weshalb nicht ch ben endlichen Geift, ba im Begriffe ber Schöpfung Objectiung, nicht aber Ibentität bes Gubjectiven und Objectiven liegt? e Untwort auf biefe und abnliche Fragen ergiebt fich aus ber bankenmäßigen Bestimmung bes Berhältniffes Gottes als reiner ee gur Ratur. 3ft bie lettere bie außerliche Objectivitat ber mittelbar gefesten 3bee und find eben beshalb bie Begriffemonte außer einander und mit ber endlichen Bestimmtheit ober franke behaftet, fo erfolgt in ber menschlichen Bernunft und Freis t umgefehrt bie Aufhebung aller Schranfen bes natürlichen Da= 18, fo bag bie vorber gegenständlichen Momente in einander b für einander find. Die Intelligeng, als Bernunft und Freit, bat baber eine creaturliche, endliche, und eine göttliche, ewige, endliche Geite. Rady jener fommt fie von ber Ratur, bem aus ott entlaffenen Anderen, und vermittelt fich burch bas natürliche ib enbliche Dafein; nach ber zweiten Geite ift fie Ebenbild und ffenbarung Gottes und bamit bie unendliche Rudfehr aus bem genfate, welchen bas außerliche Object jum unendlichen Gubt bilbet. Debnt man ben Begriff ber Schöpfung auf Alles aus, is in ben vernünftigen Greaturen ift, auch auf ben beiligen Beift, ift auch bie menfchliche Intelligeng etwas Gefchaffenes; untereibet man aber richtiger in ben vernünftigen Weschöpfen eine atürliche und eine gottliche Seite - fo bag nur bas Concren eine geiftige, neue Creatur genannt werben fann, bas bober ftige Leben aber mur im Wegenfaße ju ber endlichen Bermit ig ale etwas burch eine absolute Offenbarung Gottes Be e geiftige Schöpfung beißt -, fo fann nur bie erftere fas gegen Gott und mit ber Schranfe ber Enbliche ameite muß bagegen als bie Corante aufbebe Greaturlichen und Göttlichen aufgefant merten eren Gelbitbewußtfein entwide sm wabre te Celbitbeftimmung fich berf er nach ber enblichen

haften Wefen aber Offenbarung und Freiheit Gottes. Die ftracte Einerleiheit ber creaturlichen und gottlichen Seite ber the beit fann man nur fo abweisen, daß man die Entwidelungentin ber Indiffereng, Differeng und concreten Einheit wohl unteifent und die göttliche Freihelt nicht als eine die Natur schaffend, in bern umbilbende Macht, nicht als concreten Willen, welcha in andern Willen will, b. h. fich felbst bazu bestimmt, fonden all it eine Seite ber Ibee benkt, welche bie andere Seite als im banben voraussest. Als Geift und Freiheit offenbart fie Guaf wenn das creatürliche Dasein ihm gegenübersteht, ba de In festation Subject-Dbiect. Aufhebung einer icon bestehenben Etal ift. Die endliche Freiheit, welche noch nicht zur Ginheit ba in lichen aufgehoben, ift feine mahrhafte Selbstbeftimmung, fond ber innere Wiberspruch ber Erscheinung im Berhaltnis jur 3 bes Willens. Wie aber die creaturliche Seite ber Freiheit mis relativen Selbständigfeit gelangt, wird fich fpater zeigen; bar nügt es, die gewöhnliche Vorstellung von ber Schöpfung i angeblich felbständigen menschlichen Freiheit burch bie gottliche heit als unauflösbaren Wiberfpruch, und bas Unftatthafte ber Ilio tragung ber creaturlichen Objectivität auf bas mahrhafte Sie ber Intelligeng nachgewiesen zu haben. — Sehen wir ferm, nach biefer Unficht bie Erhaltung bes menschlichen Billens im ben göttlichen aufgefaßt wirb, so finden wir auch hier, bat m gemeinte Unterschied und Gegenfat beiber Seiten immer pr Denft man fich bie Erhaltung als leiheit zusammenfließt. fortgesete Schöpfung, so stellt sich hier bas Berhaltuif Seiten wie oben: ba ber Wille feinem Begriffe nach teine if Korm, sondern immer qualitativ bestimmt ift, fo fallt bas bige Hervorbringen beffelben burch ben gottlichen Billen wie eigenen Entwickelung burch bie ethischen Gegensate unmitte fammen. Um biefer Confequeng zu entgeben, faßt man ie liche Erhaltung als eine von ber Schöpfung verschiedene feit: bei ber Schöpfung wirke Gott allein, bei ber Erbaltung

nit ben in die Geschöde gelegten Kraften, also burch ben sus. Ueber ben Wiberspruch, welchen bie Borstellung von jöpfung bes Freien involvirt, wirft man gern bie Hulle bes niffes, welche bas physische und geistige Werben bes Menebeden foll; die Erhaltung bagegen meint man genauer Interscheibung ber verschiebenen babei thatigen Seiten bet zu konnen. Diefer ftrenge Gegensatz beiber Acte ift jeboch ebenklich, ba ja ber Mensch bei seiner Geburt nicht unmit-1118 ber Hand Gottes, sonbern aus bem Schoofe ber Raımt, also creatürliche Kräfte, wenn nicht allein, boch wenigabei mitwirken. Die Erhaltung bezieht fich nicht bloß auf ivibuen, sondern auch auf die Gattung, und die Borftellung ner bei jebem Individuum neu eintretenden schöpferischen nkeit Gottes - ber Creatianismus - muß mit ber entfetten Anficht von ber Fortpflanzung ber Seele burch bie : Zeugung — bem Trabucianismus — verbunden werbaß in bem einen Gesammtproces bas in ber Unmittelbarfette auf die ichopferische, bas in ber Entwidelung Beauf die erhaltende Thatigkeit Gottes bezogen wird. Da & Unmittelbare felbft Refultat vorhergebenber Bermittelung ) bas Bermittelte wieber jum Unmittelbaren wirb, fo finb, man bas Dafein ber Gattung als vorhanden voraussett, ung und Erhaltung nur verschiebene Formen und Stabien n Brogeffes. Die Schöpfung ber erften Menschen war aber ens in Ansehung ber natürlichen Bedingungen ihres Dafeins Erhaltung. Das Beheimniß ber Schöpfung ift nur für ierliche Borftellung und scheinbar geringer als bas ber Er-, ba beibe in einander übergehen und in Beziehung auf bie n Elemente, welche eine Totalität constituiren, immer in r find. Sest man nun beim menschlichen Willen, ungeobiger Schwierigkeiten, eine vom gottlichen Billen unab. : Celbstbestimmung voraus, fo bezieht man gewöhnlich bie e Mitwirfung au ben freien Sandlungen auf ihre phyfifche,

Die menschliche Thatiateit auf ihre ethische Seite, was ungefahr auf bes Belagius Unterscheibung von Können und Bollen binans läuft. Unter ber physischen Qualität ber freien Sandlung ver fteht man nicht bloß bie leibliche, sonbern auch bie geiftige Thatigfeit, Denfen, Phantafte, Gedächtniß, fofern biefelbe als ethifch in bifferent gebacht wird; unter ber ethischen Qualitat bie jener Tha tiafeit burch ben Willen gegebene Richtung, also bas Gute wie bas Bofe als von ber physischen Seite unabhängige Selbftbe ftimmung bes Willens, und baber auf teine gottliche Mitwirfung gurudzuführen. Ift nun aber eine folde Trennung beiber Seiten haltbar, und wird bamit bas Fortbestehen bes Freien als folden erflärt? Wenn die scholastische Theorie bei ber Gunbe mur eine gottliche Mitwirfung in Beziehung auf bas Materiale, nicht au bas Formale annahm, fo konnte fie fich ju biefer Trennung be rechtigt meinen, weil ste bie Sunde ber Form nach fur Regation und Privation hielt; behnt man aber biefe Ansicht auf bas Gute und Bofe aus, ohne die Meinung von bes letteren Form p theilen, so kommt ber Gesammtproces baburch in eine andere Lage. Die physische Seite umfaßt nämlich bas ganze Bebiet bes Unwillfürlichen, die ethische bas Willfürliche; bas Erftere, als The tigkeit gebacht, geht theils als Moment in bas 3weite über, wie Borftellen, Phantafie, Gedachtniß, theils erhalt es fich in feiner unmittelbaren Nothwendigfeit, wie die leiblichen Kunctionen als folche, bie Gefete bes Denfens u. f. m., furg, Alles, mas fic von der subjectiven Thätigkeit unabhängig mit innerer Roth wendigkeit vollbringt. Indem nun Gott in dem Unwillfürlichen mitwirkt, so ist seine Thatigkeit eine nothwendige, unfreie, welche baher auch von bem menschlichen Willen, soweit berfelbe bas Roth wendige in sich aufhebt, bestimmt wird. Die göttliche Freiheit als wirkliche Selbstbestimmung Gottes waltet barin nicht, sondern, wie wir oben im Proces bes natürlichen Daseins die Nothwendigkal ber außern Erscheinung und ben an sich seienben Begriff als bas Innere unterschieden, so ift auch hier die gottliche Mitwirfung bie

och gebundene Innerlichkeit ber unwillfürlichen und nothwendigen lewegung, und bas freie menschliche Denken und Wollen bilbet ie an und für fich seiende Ginheit, die Aufhebung ber an fich ienben Innerlichkeit zum freien Ich. Duß nun die Freiheit als nendliche Reflexion des Nothwendigen in sich und als die Wahrrit beffelben gefaßt werben, so ist es unbegreiflich, wie bie gotte the Mitwirtung grabe auf bem Buntte, wo fie in freier Beife d bethätigen fonnte, abbricht. Salt man biefelbe für unentbebrd jur Erhaltung bes Rothwendigen, fo wird fie nicht minder ir bas Dasein und die Thatigkeit bes Freien erforberlich sein, ba zfes, bestände es abstract für sich, einer besonderen schöpferifc haltenben Wirffamfeit Gottes bedurfen wurde, vermoge feinet mereten Ratur aber, als über bas Besondere übergreifenbe Alle meinbeit, in feiner Unmittelbarfeit nach jenen Bramiffen fcon halten ift und beshalb auch in seiner Bermittelung erhalten weren muß. Betrachtet man die menschliche Freiheit als ein Selbe anbiges, fo muß man freilich behaupten, baß fie auf bem Grunde wer nothwendigen Boraussetzungen fich felbst erhalt, ba ihre Eraltung von ben zur Ginheit zusammengefaßten Acten ber Gelbft. Rimmung nicht verschieden ift. In Diesem Falle wurde fie fic ber auch felbft geschaffen haben, ba bas Berhaltnis ber Momente ier gang baffelbe ift. Da nun aber bie phyfifche Seite, in wirt. der Bethätigung gedacht, als Moment in die ethische hineinreicht, a bie Freiheit mit Rothwendigfeit aus ihren Borausfegungen ervorgeht und es gar nicht vom Menschen abhängt, ob er ein eies Wefen sein will ober nicht, ba also bas Dafein ber Freiheit on biefer felbst nur vermoge ihrer Ibentitat mit ber Rothwendige it gefest ift : fo läßt fich eine Selbstichöpfung und Selbsterhale ing ber Freiheit nicht behaupten, wenn man daneben ein Behaffen = und Erhaltenwerden ihrer substantiellen Rothwendigfeit ftbalt. Man meint amar biefe Schwierigfeit burch bie Bemering ju befeitigen, bag bie physische ober materielle Scite ber freien jandlungen nicht allein von Gott, sonbern zugleich von bem Denichen gewirft werbe, daß also feinesweges bas Materiale bloß auf ben göttlichen, bas Formale auf ben menschlichen Billen mi rudzuführen fei. Allein ba bie bhviische Seite ausbrudlich von ber menschlichen Freiheit unterschieden wird, so wirft ber Mensch auf berfelben nur in unmittelbarer Beife als naturlicher Organismus; führt man nun alles Natürliche auf ben hervorbringenden Willen Gottes jurud und läßt benfelben als absolut bestimmente Macht auf die natürlichen Bermögen und Thatigkeiten wirfen, fo baß sie burch keine Schranke von Gott geschieben find, und nichts aus ihnen hervorgeben kann, was Gott nicht in fie hineingelegt hatte: so ist die physische Seite ber freien Handlungen bemoch burch Gott allein gewirkt, theils mittelbar burch bie naturlichen Rrafte bes Menfchen, theils unmittelbar burch bie gottliche Div wirfung zu ihrer Erhalfung. Dann bleiben Inhalt und Korm bet Ethischen einander gegenüber ftehen, als ob fie von zwei verschie benen Willen gewirft würden und wie durch ein Wunder fich ber noch zur Einheit zusammenschlössen; die einfache Consequenz ift aber vielmehr, daß auch die formelle Seite durch Gott gewirft wirb. Go begegnet es biefer Berftanbesansicht, daß sie, indem fie bie Sprödigkeit bes subjectiv-menschlichen Willens recht festhalten will, zu bem entgegengeschten Resultate getrieben wirb. Gute nicht in ber Korm ber Ibee als freie 3bentität zweier Gei ten und zugleich als Regation bes subjectiv-menschlichen Willens in seiner unmittelbaren Barticularitat auffaßt, fann auch bas Bok nicht als inneren Wiberspruch ber Seiten ber Ibee und bamit als Opposition bes Menschen gegen Gott begreifen. Mit ber drift lichen Lehre von ber Erlöfung, ber Onabe und bem heiligen Beifte sucht man obige Ansicht von der menschlichen Freiheit öfter so p vereinigen, daß man fie auf bas ursprüngliche Berhaltniß be Menschen zu Gott beschränft, abgesehen von ber besonderen Go stalt diefes Verhältniffes in ben Erlöften und Begnadigten. Aller bings ift die Gnade in ber gangen Fulle und Energie ihres Bo griffes erft mit bem Chriftenthume in die Wirklichkeit getreten, und

vie die Religion überhaupt in ber innern Diglektif ihrer Momente. o muß auch ihre praftische Seite, die Ibee ber Freiheit, durch raffelbe und in bemfelben eine Umgestaltung erlitten haben. Dan wurde aber bie Universalität bes Christenthums gang verkennen, und mußte vom Standpunkte ber besondern durch die Erscheinung Shrifti vermittelten Gnabe aus alle heibnische Tugend, weil fie nicht aus biefem Brincip hervorgegangen, für glanzenbes Lafter er-Naren, wenn man eine quantitative, und nicht vielmehr eine qualitative Umgestaltung ber bie Freiheit conftituirenben Momente von bem Eridsungsacte ableiten wollte. Es ift eine engherzige und undriftliche Anficht (Luc. 7, 9. Ap. Gefch. 17, 27. 28. Rom. 2, 14. 15.), wenn man Gott zu ber heibnischen Welt in ein bloß shofisches Berhaltnis fest, und biefelbe in ethischer und geiftiger Sinficht als von Gott verlaffen und fich felbst überlaffen, alfo and ohne eigentliche Religion, Frommigfeit und Sittlichkeit anfieht. 38 Sott die absolute Wahrheit und das Urgute, so muß auch bas auf ben verschiebenen Entwidelungoftufen gesetzte relative Babre und Gute burch feine Offenbarung und seinen Willen vermittelt fein; auch in ber getrübten Erscheinungsform, weil fie bie Erscheinung ber 3bee ift, find die Seiten und Momente ber 3bee gesett, fei es in religiöser Form als Verhaltniß bes subjectiven Willens zu ben Göttern, ober in allgemein ethischer Korm als Berhältniß m einem sittlichen Urbilbe ober Bolksgeiste. Dem monotheistischen Standpunfte bes Alten Testamentes fann man noch weniger ben allgemeinen Begriff ber Gnabe und ber Wirffamfeit bes gottlichen Beiftes absprechen; bie Seiten und Momente als folche find ba, aber ihre qualitative Bestimmtheit und bie baburch bedingte unendliche Bermittelung fehlt noch, weil die concrete Einheit Gottes und bee Menschen und ber baburch möglich gemachte concrete Inhalt des Glaubens im Zusammenhange mit seiner absoluten Formbewegung noch nicht ind Bewußtsein getreten war, und beshalb auch die Gestalt bes Gelbstbewußtseins, ber heilige Beift als abfolute Einheit bes gottlichen und menschlichen Beiftes, noch ober-

flächlicher gesetzt und in bem Berhaltniß endlicher Relativität, ober. wie bei bem die Propheten allmächtig treibenden Beifte, abstracter Ibentität befangen war. Das Christenthum ift burch bie ibm porangebenden Gnabenwirfungen historisch vermittelt und ftellt felbft bie bobere Bahrheit seiner biftorischen Borquesenungen bar. gleichwie burch Christus die ursprungliche Einheit Gottes und bes Menschen und alle bahin zielenden vorchriftlichen Borftellungen. Abnungen und Mythen zu ihrer Wahrheit und Wirklichkeit, b. b. mr Korm ber Idee erhoben find. Wenn man baher in ber Belagianischen Auffassung ber Freiheit ihre ursprüngliche Gestalt anertent, fo muß man auch bie historischen Standpunkte ber Ratur, bet Gesehes und ber Gnabe in ein folches Berhaltniß jum subjectiven Willen feten, daß man barin eine graduell machsende gorberung ber Freiheit, eine Erleichterung ber Ausübung bes Guten erblich, ohne beshalb ben göttlichen Willen als folden in ben menschlichen Willen eintreten und bas Gute wirfen zu laffen. Gnabe und heiliger Beift fonnen bann immer nur als gottliche Rraft, Untrieb, Erleuchtung, ober ale Brincip bes objectiven, bem Glaubigen aus Berlichen, Erlofungewerfes und ber Sündenvergebung gebacht wer ben, nicht als ber innerlich fich bethätigende Wille, als unendliche Liebe und unendliches Selbstbewußtsein Gottes (Rom. 8, 16. 1 Cor. 2, 11. 12. Joh. 15, 1—10. 1 Joh. 4, 7. 16. u. a). Die Vorstellung von einer bloß moralischen Ginheit bes Menschen mit Gott im Gegensate au ber wesentlichen, von einer blogen Uebereinstimmung bes menschlichen Willens mit bem ihm außerlich bld benben gottlichen, ift, wenn man babei bie Wirksamfeit bes lettern im Menschen festhalten will, eine gebanken- und geiftlose Umbeutung ber wahrhaften Ginheit. Denn ber gottliche Wille fann nur als wesentlicher, als concrete Bestaltung ber abstracten Rategorie bes Befens, gebacht werben, und fann bie Uebereinstimmung bes menschlichen Willens mit ihm nur so wirfen, daß er fich felbft in bemfelben realisirt. Die inhaltslosen Reflexionsbestimmungen: Rraft, Impuls, Urfachlichkeit, bezeichnen bie Bethätigung bes Beiftigen

und Freien erft, wenn fle zu ber concreteren Form bes Willens, ber Selbstbestimmung, also ber innern Bermittelung ber 3bee fortgeführt werben. Beht man noch einen Schritt weiter und balt alle Geftalten bes Selbftbewußtseins, welche bas Einbringen gottlicher Offenbarung, Freiheit und Liebe in biese innere Sphare barfellen, für bloß fubjective Anschauungsform ber rein-menschlichen Entwidelung und schiebt bas gottliche Wefen in bas ferne Jenfeits jurud: fo bebt man nicht allein bie Grundibee bes Chriftenthums von ber Gottmenschheit auf, und vertennt bie wesentliche Korm bes Geiftes, welcher als Manifestation Subject-Object, Geift für ben Geift ift, sondern hat auch ben phanomenologischen und biochologischen Entwidelungsgang bes Bewußtseins und Selbstbewußtseins und die barin zu Stande kommende wirkliche Einhelt bes Bewußtseins und seines Gegenstandes nicht begriffen. Unidamung von ber gottlichen Offenbarung bat allerdings eine Seite, nach welcher fie ber subjectiven Borftellung angehört, fofern mimlich die innere Bermittelung bes Geiftes in die finnliche Aeußerlichteit hinausgeset wirb; aber felbft biefe Erscheinungsform ware wicht möglich und nicht so allgemein verbreitet, wenn sie nicht auf einer geistigen Wahrheit beruhte und die endliche Erscheinung ber Ibee ber Religion felbst mare. Wenn man baber bie Religion nicht in einen Schein ber subjectiven Phantaste auflosen will, was fein Besonnener wagen wirb, so muß man sich auch zu bem verftehn, was in ihrer 3bee liegt, und uicht bloß eine Manisestation bes göttlichen Wiffens, sondern auch eine Bethätigung bes gotte lichen Willens im menschlichen Gelbftbewußtsein anerfennen.

Müssen wir nun baran sesthalten, baß alles Gute im Mensichen burch ben göttlichen Willen, und sofern es die Lleberwindung ber Sünde ift, durch die göttliche Gnade vermittelt ist, mag auch dieselbe dem subjectiven Bewußtsein nicht immer in dieser Form erscheinen; kann daher die menschliche Freiheit in ihrer wahrhaften Gestalt dem göttlichen Willen gar nicht gegenüberstehen, da sie vielmehr die Einheit beider Seiten ist; ja kann der abstract gesaste

menschliche Wille nicht einmal bas Gute wünschen und sohne Energie. als Belleität) wählen, ba icon bas Wiffen bes Guten burch bie praktische Seite bes Willens und bamit burch Gott bedingt ift, noch mehr Schuldbewußtsein, Buge, Glaube: fo werben wir bamit au ber Präbestingtionslehre gurudgetrieben und muffen einen andern Weg einschlagen, um die menschliche Selbständigkeit im Strome ber Nothwendigkeit aller Dinge nicht untergeben zu laffen. Die wahr hafte an und für fich seiende Selbständigfeit ber concreten Rreibeit kann nach bem Bisherigen ber menschliche Wille awar nur in ber Einheit mit bem göttlichen haben, eine relative Selbständigfeit uns ihm aber vindicirt werben konnen, wenn nicht beibe Seiten m Einerleiheit zusammenfinken, ober bie Schuld bes Bofen auf Got felbft jurudgeworfen werben foll. Es muffen baber bie Borfic. lungen von einem Sandabthun Gottes, einem unbedingten Burud. treten und Eintreten ber Ongbe, und von gottlicher Bulaffung bes Bofen in bem Sinne, bag Gott baffelbe vorher weiß, bie Dacht hat, baffelbe zu hindern, und es bennoch nicht thut, als unange meffen entfernt werben, weil Gott baburd Schuld am Bofen with, baß er ben für fich ohnmächtigen Willen des Menschen nicht unterstütte. Diese Vorstellungen auszuschließen, scheint aber auf ben erften Blid schwierig, ja unmöglich ju fein. Denn ift bas Gute bie Einheit beiber Seiten, fo kann bas Bofe gar nicht zu Stande fommen, wenn biefe Einheit nicht aufgehoben wird; ber Menich, scheint es, fann biefelbe nicht aufheben, weil fein Bille als ba unfraftige aufgefaßt ift, und weil die Einheit fo lange bestehn muß, als ber gottliche Wille bas Seine wirft, mithin muß bie Sunde ein Burudtreten ber Gnabe und erft in Folge beffen ein Sichlosfagen bes menschlichen Willens von feiner wahrhaften Be ftimmung fein. 3m Besondern scheint bie Borftellung von gott licher Bulaffung bes Bofen gang unverfänglich ju fein, ba fie felbft gegen die Pradestinationslehre gerichtet ift; sie gewinnt aber eine gang andere Bebeutung, wenn man bas Gute im obigen Sinne als Einheit beiber Seiten auffaßt; bas Bulaffen als ein Richt

binbernwollen, was boch gehindert werben könnte, ift bann von bem Handabthun Gottes nicht verschieden. Um biese Schwierigfeit zu heben, muß vielmehr bas Richtwollen zugleich als ein Richtfonnen gebacht werben; Gottes Wille ift burch ben menichlichen bedingt und gewinnt in dieser inneren Sphare nur Birflichkeit, wenn in feiner Gelbstbeftimmung bas subjectivemenschliche besondere 3ch das Moment ber Bestimmtheit bildet. Diese Bebingung hat fich Gott felbft gestellt, fofern feine Freiheit auf feiner eigenen Rothwendigkeit beruht und sich nicht als schrankenlose Konnte Gott biefe Bedingung vernichten, fo Billfür bethätigt. wurde er eben bamit seine Beistigfeit und Freiheit aufheben, weil ble 3bee ober bie Form bes Subject-Objects jur abstracten Subjectivität ausammenfiele. Beibe Seiten ber Ibee konnen in ihrem Unterschiede von einander nur relativ-selbständig, also in Beziehung auf ihre concrete Einheit auch nur relativ unselbständig fein; in ber wirflichen Selbständigfeit ber einen Seite ift immer die andere mitgefest, es find nicht zwei perfonliche Willen, sondern zwei Seiten Einer Perfonlichkeit, welche von oben herab angesehn bie göttliche, von unten hinauf betrachtet bie menschliche, in ihrer Ginbeit die göttlichemenschliche ist. Dieses Berhältniß ber Seiten hat bie Brabestinationslehre wie auch die kirchliche Lehre von ber Berfon Chrifti nicht begriffen, man ichob bie Berfonlichkeit auf die für fich feiende gottliche Seite, und mußte baher bie menschliche als unpersonlich auffassen; beibe sind aber außer einander gleich unper-Das Absolute liegt nicht auf ber einen Seite, sonbern bilbet ihre umfaffende Einheit. Das Wirken ber gottlichen Gnabe ift baber unmittelbar ein freies Infichaufnehmen berfelben von Seiten bes Menschen, bas handabthun Gottes unmittelbar bie Reflexion bes menschlichen 3ch in feine subjective Besonderheit; feine Seite fann positiv ober negativ ohne bie andere sich bethatigen. Gin Muffen findet bagegen in biefer Sphare nicht Statt, als nur in Ansehung ber allgemeinen Rothwenbigfeit ber Bewegung: Gott muß wollen, bamit ber Mensch wollen fonne, und umgefehrt,

weil es fo bie immanente Dialeftif ber Ibee verlangt. Man fann aber nicht fagen: ber Menich muß ber Gnabe folgen, wenn Gott will, ober Gott muß die Gnabe verleihen, wenn ber Menich will; benn hier involvirt die eine Seite, welcher die Rothigung mas fcbrieben wird, schon bie anbere. Wenn Gott wirklich will, fo will auch ber Mensch, und umgekehrt; bas Muffen kann baber nicht von einem Zwange, sondern nur von dem sich in freier Beik realisirenden Befete, ber zur Freiheit aufgehobenen Nothivenbigfeit verstanden werben, und die Formel ist zweideutig und unpassend. Halt man fich fo innerhalb ber Momente ber Ibee, fo ift es nicht besonders schwierig, die Gunde vom gottlichen Willen auszuschließen. und es war nur falfche Schen, die gottliche Gnabe zu beeintradtigen und bem Menschen noch einen Rest von Berbienst zu laffen, wenn die Augustinische Theologie jede Mitwirfung bes menschlichen Willens angftlich ausschloß, und so in eine mechanische Borftellung von ben Gnabenwirfungen verfallen und bem in Beziehung auf bie Verworfenen unwirksamen Willen Gottes in ber That, mochte man es auch burch Scheingrunde leugnen, bie Schulb an ben Kortbestehen ber Sunde aufburden mußte. Der eigentliche Grund bes Migverständniffes lag freilich in ber unsveculativen Auffaffung ber göttlichen und menschlichen Freiheit, indem man beibe nicht ju Ibentität ber Ibee vereinigte, und bas Absolute bem Endlichen go genüber, nicht als lebendige Einheit aller von ihm felbft gefesten Bedingungen wirken ließ. — Bebenklicher scheint nun aber eine andere Seite bes Berhaltniffes, bag nämlich auch bas fubjective 3ch in letter Beziehung ebenfalls von Gott gesett, und in ba wirklichen Freiheit Gottes nur ein Moment ift. Damit icheint auch bas Bofe, jumal wenn man ihm Rothwendigkeit jufchreibt, für einen Gegenfat in ber Totalbewegung Gottes erflart ju werben. Um biese Schwierigkeit zu lösen, muffen wir von bem oben erot terten Berhältniß Gottes jur Natur ausgehen und barauf reflec tiren, wie fich ber endliche Beift aus ber Raturnothwendigfeit befreit, und fich auf ber andern Scite auch von feinem ewigen, ur

ilblichen Wesen unterscheibet. Stellt man fich Gott als allgeneine Substang ober als bas All, bas Absolute in ber enblichen Breite bes Daseins vor, fo ift freilich feine Möglichkeit vorhanden. inen realen Gegensat in biefer Gesammtbewegung ju fixiren: Alles mb Bebes ift Gott in irgend einer feiner Bestimmtheiten ober Robificationen, und ber Begriff bes creaturlichen Daseins wirb infgehoben. Diefe vantheistische Anschauung bat fich aber über en Schein bes finnlichen Bewußtfeins nicht mahrhaft erhoben, mb hat die Allbeit mit der concreten Allgemeinheit, dem absoluten Beifte, verwechselt; ber lettere ist aber nicht bas Universum, sonern bie Bahrheit beffelben, bie Ibealität aller realen Gegenfate. Die Ibealität ware aber ein bloger Kormalismus, wenn bie Geenfate nur subjectiver Schein maren, und nicht ein von der Allgemeineit specififch verschiedenes qualitativ bestimmtes Dafein bilbeten. Es ift im Proces ber absoluten 3bee begrundet, bag bie Seite brer Besonderheit in eine Reihe objectiver, relativ felbständiger Exilengen auseinanbergeht, welche in ber Ratur im zeitlichen und dumlichen Außereinander, im endlichen Geifte als eine verschieben eftimmte Centralität ober Subjectivität bes Besondern erscheinen. in biefem Ocgenfage Des Besonderen zu der absoluten Ginbeit iegt ber Begriff bes Creaturlichen als bes Andern, welches in bie mendliche Subjectivität Bottes nicht gurudgenommen ift. Erft in er Offenbarung und Freiheit Bottes wird die endliche Centralität, as besondere menschliche 3ch, durch Regation ihrer Schranke in ie Manifestation und Gelbstbestimmung ber mahrhaften Allgeneinheit fo aufgenommen, baß biefelbe in bem Anbern fchlechthin vei fich felbst bleibt, Dieses also ihre eigene Objectivität und Betimmtheit bilbet. Iche Bestimmtheit bes Endlichen aber, welche rußerhalb biefer absoluten Ibentität liegt, ift für Gott bas Richt-3d, und nur an fich Inhalt bes gottlichen Erfennens (Offenbaens) und Willens. Der endliche Beift fommt unmittelbar von er Ratur und nur an fich von Gott, und ift in feiner unmittelvaren Erscheinung weber 3ch noch Freiheit. Als organische Gin-

heit entwidelt sich aber sein Leben aus innerer Nothwendiafeit. bildet eine immanente Totalität in sich und damit eine subjective Einheit, welche nur ihre eigene regle Möglichkeit in sich verwirtlichen kann und alle außeren Ginfluffe nur foweit aufnimmt, als fie an fich damit identisch ift und fie zu Mitteln ihres ursprunglichen Bilbungetriebes verbraucht. Da ber Beift in Diesem 3m stande nur bie zur Subjectivität concentrirte substantielle Raturmacht ist, so waltet in ihm nur ber göttliche Wille ber Nothmenbigfeit, und awar in unmittelbarer Einheit mit bem Subject, fo baß sich beibe nicht in sich unterscheiben und gegenseitig anschmen, fich nicht als Andere zu einander verhalten, sondern in ihrem De fein und ihrer Bewegung schlechthin zusammenfallen. Die fich als biese besondere Totalität setende Naturmacht ist unmittelbar and bie Macht bieses Subjects; die Naturmacht ist feine über bie be sondern Subjecte schlechthin übergreifende allgemeine Subjectivität, ba in bem Gattungsproces die Subjecte nur neben und nach ein ander, nicht in einander existiren; fie fällt bielmehr in eine Bielheit besonderer Totalitäten auseinander, und die gottliche Allmacht, als unmittelbare 3bee ober natürliches Leben, tritt nur in biefer Besonderheit in die Wirklichkeit. Aber ber natürliche Beift ent spricht seinem Begriffe eben so wenig als ber natürliche Wille ba Nothwendigfeit bem Begriffe ber gottlichen Freiheit; Die außen Erscheinung steht im Wiberspruch mit bem an sich seienden Inners, und muß daher aufgehoben werben. Dies geschieht, indem bie 3 bifferenz ber Seiten bes natürlichen Beiftes in bie Differenz aus einanderschlägt. Betrachtet man nun die Natur und ben- natür lichen Beift unmittelbar als Product ber göttlichen Freiheit, fo muß Bott allerdings in allen baraus hervorgehenben Entwide lungsformen, in ben Naturtrieben, ber endlichen Willfur, und ba Offenbarung des heiligen Gesets und bem Gewiffen, gleichmäßt wirken, und ber theilweife Gegenfat ber Seiten bient nur ban, ihre Lebendigfeit und Energie ju beforbern. Aber eine Gleich mäßigkeit bes Wirkens findet eben nicht Statt; Die Raturtriebe be

ltigen fich in anderer Weise als die godie. r d als die menschliche Willfür; man mise bft einen folden Gegensat in seiner eigener Beiter met habe, bies ist aber wiederum nur bentien. er andere Seite des Gegensages als Richt enigstens mußte man erft einen gang andern Ber fftellen und als in Gott thätig nachweisen, went stimmungen als Besonderung einer im Andern folieben ibenden Allgemeinheit benfen wollte. Das jur 11 laffene Product eines ober mehrerer Willensacte if en ille bleibt es nur, sofern es bestimmend fortwirft, wie 3, 2. In ben Raturtrieben vereinigen fich beibe Sciten; tor mittelbarfeit wegen find fie Gottes Bert, ihrem immenen halte nach aber, welcher nur entwidelt und verflart werben fell Drgan und Bestimmtheit bes göttlichen Billens gu werben. b fie Gottes Wille, vor ihrer Berflarung aber nur an fic. ie menichliche Willfur fteht ihrer formellen Allgemeinheit wegen er ber Unmittelbarfeit ber Triebe, und bilbet als bas in ber ibrbaften Freiheit erhaltene Moment, burch welches fie fich von Raturnothwendigfeit unterscheibet, die wefentliche Bebingung göttlichen Offenbarung und Liebe. Aber ber Gegenfat ber nichlichen Willfür gegen die beilige Rothwendigfeit erflart fic e fo, bag bas allgemeine 3ch unmittelbar nur Centralität bes fonbern und bamit ungeachtet feiner formellen Allgemeinheit felbft besonderes ift, welches nur durch Ueberwindung feiner Schrante bie höhere Allgemeinheit bes göttlichen Willens eingehen Stande das subjective 3ch ale foldes nicht auf ber crealichen Seite, fo wurde es nich mit bem gottlich allgemeinen efen , bem wahrhaften 3ch , einfach jusammenschließen, und ber impf ber Wiebergeburt mare überfluffig. Die verschiedenen Ceibes Selbstbewußtseins und Willens stellen fich baber gur gotten Wirffamkeit folgendermaßen. Der natürliche Wille im Bunde ber Inbiffereng ift unmitttelbar ibentisch mit bem göttlichen Batte, menfol. Freiheit. 27

Willen ber Nothwendigkeit, welcher bie Borqubsebung ber gottlichen und menschlichen Kreiheit bilbet. Mit ber Differens ber Billensmomente wird aber biese unterschiedlose Einheit aufgehoben; ba Bille ber Rothwenbigfeit wirft fort in ber Bethätigung ber Ro turbasis und in bem Entwickelungsgesetze ber Kreiheit, er wird aber aufgehoben in ber Willfür ober ber enblichen Seite bes Billens, soweit berfelben freier Spielraum innerhalb ber nothwendigen Gesetze verstattet ift. Diese endliche Seite ber Freiheit ift allerdines burch die gottliche Nothwendigkeit geset, aber so, das diefelbe barin, fo weit es im Berhaltniß zu bem Befete ber Ericheinung möglich ift, abgebrochen wird. Diefe Auffaffung bes Berbalmiffet unterscheidet sich baber bedeutend von der sich widersprechenden Borftellung, nach welcher die gottliche Freiheit die menschliche Frei beit geschaffen hat. Als aufgehobene Rothwendigkeit ist die Bie für, in welcher ja auch die unmittelbaren Raturtriebe noch bestimmend wirfen, die fich erhaltende und die fich negirende Rothwendigfeit zugleich; es ift feine ber Willfur außerliche und frembe Dact welche bestimmend auf bieselbe einwirft, die Bestimmtheit ift aus nach der Seite des unmittelbaren Triebes ihr eigenes Moment, ba fie als Wille Einheit bes Bestimmenden und Bestimmten if; auf ber andern Seite ift aber burch bas Umschlagen ber bewaßt losen Rothwendigfeit in den Unterschied des für sich seienden 36 und feiner Bestimmtbeit bas einfache Substantialitateverbalim und die badurch bedingte unmittelbare Einheit des Möglichen un Wirklichen aufgehoben, und die wirkliche Bestimmtheit bat für be Ich die Bedeutung eines Möglichen, welches auch anders fe Bare freilich in ber Willfür ber volle Inhalt ber subfan tiellen Nothwendigkeit in ben fluffigen Broces bes Selbitbemit feins eingegangen, fo wurde man fagen konnen, bag ber gonich Wille ber Rothwendigkeit fich felbst bagu fortbewegt habe; alleis als solche in sich beschloffene Willfür unterschiede sich ber menfe liche Wille nur formell, nicht wefentlich, von ber thierischen Wille, welche von demfelben Willen ber Nothwendigkeit gefest with

undigen tann ber Menich nur, fofern in bem Brocef, welcher n llebergang bet Rothwenbigfeit jur enblichen Freiheit barftellt. ich der Gegenfat ber endlichen Erscheinung und bes mahrhaften lefens bes Beiftes, ber menschlichen und gottlichen Seite, in bas ewußtsein tritt. Dit bem Gottesbewußtsein ift auch erft bas ewußtsein ber für fich seienben menfchlichen Subjectivität gegeben; un die Bestimmtheit ober Schrante berfelben wird nur gewußt id gefühlt im Berhaltniß zu ber anbern Seite, gegen welche fie e Grenze bilbet, und bas Bewußtsein ber Endlichkeit ift unmittels r ein Bewußtsein ber an fich seienben Unendlichkeit ober bet beren Bestimmung bes Menschen. Die gottliche Offenbarung ift bjectiv betrachtet die Erhebung bes gottlichen Chenbilbes aus m potenziellen Buftanbe jum gegenftanblichen Bewußtsein; ber tiliche Bille ber Rothwendigkeit ftost barin seine Unmittelbart als bloke Erscheimung von fich ab und sett seine Innerlichkeit & beren Wahrheit in die Sphare ber Freiheit heraus. Es ift t bloß fo geordnet, bag bas Balten ber Raturmacht im enbe ben Willen bem Menschen als Biberspruch gegen ben gebietenn Billen Gottes jum Bewußtsein fommen foll, fonbern es finbet i wirflicher Gegenfas beiber Seiten Statt, ber aber auch aufgeben werben fann und die Bedingung ber wirklichen Freiheit bil-Indem fich fo ber Geift von fich felbst unterscheibet, um burch berwindung feiner endlichen Erscheinung die abfolute Form ber ee zu erreichen, Beift fur ben Beift, Freiheit und Liebe in freier wlitat an fein, fo fommt innerhalb ber Differeng Bott auf bie e. und ber Menich auf Die andere Seite zu fteben, und bie 3bee 3 Absoluten wird aufgehoben. Dagegen ftraubt fich num aber ! Reflexion, welche auch ben Gegenfat ale Moment innerhalb B Absoluten, und biesch ale bie über alle Schranten übergretbe Allgemeinheit auffaßt. Aber grade bie lettere richtige Bemmung macht es nothwendig, der endlichen Willfür eine relative elbitanbiafeit auguschreiben. Denn ba bas Absolute seiner mahu metaphofischen Bestimmung nach bie Ibee ift, so ift baffelbe

im Geifte und Willen auch nur wirklich gesetzt, wenn bie Momente bie Korm ber Ibee ber Freiheit haben, also auf unmittelbare Beife als gegensablose Lebendigkeit im Zustande ber Indifferenz, ba bas Leben die unmittelbar in sich seiende Einheit ber Ibee ift, auf mit telbare Weise aber in ber wirklichen gottlichemenschlichen Freiheit. In ber Bewegung ber Differenz bagegen ftehn bie Seiten nur in dem Berhältniß endlicher Relation, ber Gegensat betrifft beibe gleichmäßig, und feine ift baber schrankenlose Allgemeinheit. Differenz ift zwar die nothwendige Vermittelung bes unmittelbar gesetten Absoluten und seiner freien ben Unterschied umfassenden Ibentität, aber eben beshalb ift bas absolute Berhältniß als soldes barin aufgehoben, und bie endliche Willfür fällt nicht hinein. Run ist ferner bas Absolute in jener ummittelbaren Geftalt felbit ein Bestimmtes und Endliches im Berhaltniß zu ber freien Geiftigfeit d feiner Bahrheit; Gott ift feiner Ibee nach freie Berfonlichkeit mit Geift, und bas Leben bilbet bagu nur bie Boraussetzung, welche in ihrer Unmittelbarfeit ber creaturlichen Sphare angehört, and welcher fich Gott, um feinem Begriffe au entsprechen, gurudnimmt. Das göttliche Leben in biefer unenblichen Reflexion in fich ift von bem Beifte Gottes nicht verschieben, bas natürliche Leben bagegen, welches fich im natürlichen Geifte bethätigt, bildet gegen diese Ber flärung und Durchbringung ber Raturbasis eine Schranke. nun im Besondern die Sunde betrifft, so ift biefelbe, als Billie und Wiberspruch bes in fich getheilten Willens, weber burch ba göttlichen Willen ber Rothwenbigfeit, noch burch ben ber Kreihet gewirft; fie ift nicht Selbstbestimmung ber Raturmacht, weil bick nur an fich Selbst und Freiheit, und auch nicht Selbstbestimmung Gottes, weil biefe nur bas Gute ift, sonbern nur Selbftbeftim mung bes enblichen Willens. So gewiß biefe Seiten auseinande gehalten werben muffen, so gewiß ift auch diefer Begriff ber Sunte be richtige; berfelbe läßt fich aber auch nur bei jener Borausseyung feb halten. Das Dafein und die Nothwendigkeit ber Gunde ift aber be bingt durch die Bewegung bes Willens aus ber Unmittelbarfeit burd

e Willfür gur mahrhaften Freiheit. Alle Beine ing, welche wir oben, wo wir von ber Retigere and inbelten, als nothwendig erfannten, find burd ter die ge n ber Rothwendigkeit geset und bilben bas Gerg ... Billens; bas Rothwendige besteht aber nicht abfrage ... r Willfür außerlich gegenüber, fonbern ift ein in iber Bonn itgesettes Moment, welches bie verborgene Madt iter brantenlofen Bethätigung bilbet und biefelbe in nich tein bliche Bille in feiner unmittelbaren Erfcheinung in in in efer Momente, ba bie Willfur eben nur in biefer Befeinimen Da nun aber bas Umschlagen ber substantiellen Botendigfeit in die Willfur burch beibe Seiten gleichmäßig genet it fern bas Aufhören ber einen unmittelbar ber Anfang ber angere . und ba es zugleich burch bas nothwendige Wefet ber Freiheit ber inen : fo ift bie Gunbe, foweit fie nothwendig ift, mittelbar burd m gottlichen Willen ber Rothwendigkeit gefest, unmittelbar aber uch die subjectiv-menschliche Willfur. So viel muß Jeber augeten, welcher ben Dualismus in feinen verschiedenen Mobifica: men, auch ben bes abstracten Berftanbes, vermeiten und fich cht mit Formeln begnügen will, welche bei naberer Brüfung bas egentheil von bem aussagen, mas man eigentlich meint. Denn ! Pratestinationelebre nicht minter ale ber Pelagianismus, weil ibe bie Raturbestimmubeit in bem Proces ber gottlichen Gelbstenbarung nicht gehörig auffaffen und die göttliche Nothwendigt nicht ale bie Voraussehung ber Freiheit anerkennen, muffen bie unde viel birecter auf Gott gurudführen, ba ihnen bie creaturbe Freiheit nur burch eine imaginare Schrante von bem allmachten Willen Gottes geschieden ift. Diejenige Auffaffung ber Pra ftingtionslehre, welche bie Gunbe im Allgemeinen von Gott anwernet sein läßt, steht ber Bahrbeit naber : ber Grund biefer nordnung ift aber nicht in einem verborgenen Rathschluffe, fonrn barin ju fuchen, baß bas Bofe bie Bebingung ber wirklichen reiheit ift. Hierin liegt ber wahre Schluffel ber Theobicce. menschliche Wille nicht einmal das Gute wünschen und sohne Energie. als Belleität) wählen, ba icon bas Wiffen bes Guten burch bie praktische Seite bes Willens und bamit burch Gott bedingt ift, noch mehr Schulbbewußtsein, Bufe, Glaube: fo werben wir bamit au ber Prabestinationelebre gurudgetrieben und muffen einen anbern Beg einschlagen, um die menschliche Selbständigfeit im Strome ber Rothwendigkeit aller Dinge nicht untergehen zu laffen. Die wahrhafte an und für fich seiende Selbständigkeit ber concreten Freiheit kann nach bem Bisherigen ber menschliche Wille awar nur in ber Einheit mit bem gottlichen haben, eine relative Selbstänbigfeit uns ihm aber vindicirt werden konnen, wenn nicht beibe Seiten m Einerleiheit aufammenfinken, ober bie Schuld bes Bofen auf Gott felbft gurudgeworfen werben foll. Es muffen baber bie Borftellungen von einem Sandabthun Gottes, einem unbedingten Burud. treten und Eintreten ber Gnabe, und von gottlicher Bulaffung bet Bofen in bem Sinne, bag Gott baffelbe vorher weiß, bie Dacht hat, baffelbe zu hindern, und es bennoch nicht thut, als unange meffen entfernt werben, weil Gott baburch Schuld am Bofen with, baß er ben für fich ohnmächtigen Willen bes Menschen nicht un terftütte. Diese Borftellungen auszuschließen, scheint aber auf ben erften Blid schwierig, ja unmöglich zu fein. Denn ift bas Gute Die Einheit beiber Selten, fo fann bas Bose gar nicht zu Stanbe fommen, wenn biefe Einheit nicht aufgehoben wird; ber Menich, scheint es, kann bieselbe nicht aufheben, weil sein Wille als ba unträftige aufgefaßt ift, und weil bie Einheit so lange bestehn muß, ale ber gottliche Wille bas Seine wirft, mithin muß bie Sunde ein Burudtreten ber Gnabe und erft in Folge beffen ein Sichlossagen bes menschlichen Willens von seiner wahrhaften Be stimmung sein. Im Besondern scheint die Borstellung von gott licher Bulaffung bes Bofen gang unverfänglich zu fein, ba fie felbft gegen die Pradestinationslehre gerichtet ift; sie gewinnt aber eine gang andere Bebeutung, wenn man bas Gute im obigen Sinne ale Einheit beiber Seiten auffaßt; bas Bulaffen als ein Richt

hindernwollen, was boch gehindert werben konnte, ift bann von bem Sandabthun Gottes nicht verschieben. Um biese Schwierigkeit an beben, muß vielmehr bas Richtwollen augleich als ein Richtfonnen gebacht werben; Gottes Wille ift burch ben menfchlichen bedingt und gewinnt in dieser inneren Sybare nur Wirklichkeit, wenn in feiner Selbstbestimmung bas subjectivemenschliche besondere 3ch das Moment der Bestimmtheit bildet. Diese Bebingung bat fich Gott felbft geftellt, fofern feine Freiheit auf feiner eigenen Rothwendigkeit beruht und fich nicht als schrankenlose Billfür bethatiat. Ronnte Gott biese Bebingung vernichten, so wurde er eben bamit feine Beiftigkeit und Freiheit aufheben, weil bie Ibee ober bie Form bes Subject-Objects gur abstracten Sub-Beibe Seiten ber Ibee fonnen in ihrem iectivitat aufammenfiele. Unterschiebe von einander nur relativ-felbständig, also in Beziehung auf thre concrete Einheit auch nur relativ unselbständig fein; in ber wirklichen Selbständigkeit ber einen Seite ift immer bie andere mitgesett, es find nicht zwei versonliche Willen, sondern zwei Seiten Einer Perfonlichkeit, welche von oben herab angesehn bie göttliche, von unten hinauf betrachtet die menschliche, in ihrer Ginbeit die göttlich-menschliche ift. Dieses Berhältniß ber Seiten hat bie Brabestinationolehre wie auch die firchliche Lehre von ber Berfon Christi nicht begriffen, man schob bie Berfonlichfeit auf die für fich feiende göttliche Seite, und mußte baher die menschliche als unpersonlich auffassen; beibe sind aber außer einander gleich unperfonlich. Das Absolute liegt nicht auf ber einen Seite, sonbern bilbet ihre umfassende Einheit. Das Wirken ber göttlichen Gnabe ift baher unmittelbar ein freies Infichausnehmen berselben von Seiten bes Menschen, bas handabthun Gottes unmittelbar bie Reflexion bes menschlichen 3ch in seine subjective Besonberheit; feine Seite fann positiv ober negativ ohne die andere sich bethatigen. Gin Muffen finbet bagegen in biefer Sphare nicht Statt, als nur in Ansehung ber allgemeinen Rothwendigfeit ber Bewegung: Bott muß wollen, bamit ber Mensch wollen fonne, und umgekehrt,

weil es so bie immanente Dialektik ber Ibee verlangt. Man kam aber nicht fagen: ber Menfch muß ber Gnabe folgen, wenn Gott will, ober Gott muß bie Gnabe verleihen, wenn ber Menich will; benn hier involvirt die eine Seite, welcher die Rothigung juge fdrieben wird, ichon bie andere. Wenn Gott wirklich will, fo will auch ber Mensch, und umgekehrt; bas Muffen kann baber nicht von einem Zwange, sonbern nur von bem sich in freier Beise realifirenden Befete, ber gur Freiheit aufgehobenen Rothivenbigfeit verstanden werden, und die Formel ist zweideutig und unvakend. Halt man fich fo innerhalb ber Momente ber 3bee, fo ift es nicht besonders schwierig, die Sunde vom gottlichen Willen auszuschließen. und es war nur faliche Scheu, bie gottliche Gnabe zu beeintrach tigen und bem Menschen noch einen Rest von Berbienst zu laffen, wenn die Augustinische Theologie jede Mitwirfung bes menschlichen Willens ängstlich ausschloß, und so in eine mechanische Vorstellung von ben Gnabenwirfungen verfallen und bem in Beziehung auf bie Berworfenen unwirksamen Willen Gottes in ber That, mocht man es auch burch Scheingrunde leugnen, bie Schuld an bem Kortbestehen ber Sunbe aufburden mußte. Der eigentliche Grund bes Migverständniffes lag freilich in ber unspeculativen Auffassung ber göttlichen und menschlichen Freiheit, indem man beibe nicht un Ibentität ber Ibee vereinigte, und bas Absolute bem Endlichen gegenüber, nicht als lebendige Einheit aller von ihm felbft gefesten Bedingungen wirken ließ. — Bebenklicher scheint nun aber eine andere Seite bes Berhaltniffes, bag nämlich auch bas subjective Ich in letter Beziehung ebenfalls von Gott gesett, und in ba wirklichen Freiheit Gottes nur ein Moment ift. Damit icheint auch bas Bofe, jumal wenn man ihm Rothwendigkeit jufchreibt, für einen Begenfat in ber Totalbewegung Bottes erflart ju werben. Um biefe Schwierigkeit zu lofen, muffen wir von bem oben erot terten Berhältniß Gottes jur Natur ausgehen und barauf reflec tiren, wie sich ber endliche Beist aus ber Raturnothwendigkeit befreit, und fich auf ber andern Seite auch von feinem ewigen, ur٠.

bildlichen Wefen unterscheibet. Stellt man fich Gott als allgemeine Substanz ober als bas All, bas Absolute in ber endlichen Breite bes Dafeins vor, fo ift freilich feine Möglichkeit vorhanden, einen realen Gegensat in biefer Besammtbewegung ju fixiren: Alles und Jebes ift Gott in irgend einer feiner Bestimmtheiten ober Mobificationen, und ber Begriff bes creaturlichen Daseins wird aufgehoben. Diese pantheistische Anschauung hat fich aber über ben Schein bes finnlichen Bewußtseins nicht mahrhaft erhoben. und hat die Allheit mit ber concreten Allgemeinheit, bem absoluten Beifte, verwechselt; ber lettere ift aber nicht bas Universum, sonbern bie Bahrheit beffelben, bie Ibealität aller realen Gegenfabe. Die Ibealität ware aber ein bloßer Kormalismus, wenn bie Gegenfate nur subjectiver Schein waren, und nicht ein von ber Allgemeinbeit werififch verschiedenes qualitativ bestimmtes Dasein bilbeten. Es ift im Broces ber absoluten 3bee begründet, bag bie Seite ihrer Besonderheit in eine Reihe objectiver, relativ felbständiger Eriftenzen auseinandergeht, welche in ber Ratur im zeitlichen und raumlichen Außereinander, im endlichen Beifte als eine verschieben bestimmte Centralität ober Subjectivität bes Besondern erscheinen. In biefem Gegenfaße bes Besonderen au ber abjoluten Einheit liegt ber Begriff bes Creaturlichen als bes Anbern, welches in bie unendliche Subjectivitat Bottes nicht gurudgenommen ift. ber Offenbarung und Freiheit Gottes wird die endliche Centralität, bas besondere menschliche Ich, durch Regation ihrer Schranke in bie Manifestation und Selbstbestimmung ber mahrhaften Allgemeinheit so aufgenommen, daß bieselbe in bem Andern schlechthin bei fich felbst bleibt, biefes also ihre eigene Objectivitat und Beftimmtheit bilbet. 3cbe Bestimmtheit bes Endlichen aber, welche außerhalb biefer absoluten Ibentität liegt, ift fur Gott bas Richt-3d, und nur an fich Inhalt bes gottlichen Erfennens (Offenbarens) und Willens. Der endliche Geift fommt unmittelbar von ber Ratur und nur an fich von Gott, und ift in feiner unmittelbaren Erscheinung weber 3ch noch Freiheit. Als organische Gin-

beit entwickelt fich aber sein Leben aus innerer Rothwenbiafeit. bildet eine immanente Totalität in sich und damit eine subjective Einheit, welche nur ihre eigene reale Möglichkeit in fich verwirf. lichen fann und alle außeren Ginfluffe nur foweit aufnimmt, als fie an fich bamit ibentisch ift und fie zu Mitteln ihres urfprunglichen Bildungstriebes verbraucht. Da ber Geift in biefem 3m ftande nur bie zur Subjectivität concentrirte fubstantielle Ratur macht ift, so waltet in ihm nur ber göttliche Wille ber Rothmenbigfeit, und zwar in unmittelbarer Einheit mit bem Subject, fo daß sich beibe nicht in sich unterscheiben und gegenseitig anschauen, fich nicht als Andere zu einander verhalten, sondern in ihrem De fein und ihrer Bewegung schlechthin zusammenfallen. Die fich als biefe besondere Totalität settende Naturmacht ift unmittelbar and bie Macht biefes Subjects; die Naturmacht ift keine über bie be sonbern Subjecte schlechthin übergreifende allgemeine Subjectivitit, ba in bem Gattungsproces die Subjecte nur neben und nach ein ander, nicht in einander eristiren; sie fällt bielmehr in eine Bie heit befonderer Totalitäten auseinander, und die göttliche Allmacht, als unmittelbare 3bee ober natürliches Leben, tritt nur in biefe Besonderheit in die Wirklichkeit. Aber ber natürliche Geift ent fpricht seinem Begriffe eben so wenig als ber naturliche Wille ber Nothwendigkeit dem Begriffe ber göttlichen Freiheit; Die außen Erscheinung steht im Widerspruch mit bem an fich seienden Junen, und niuß baher aufgehoben werden. Dies geschieht, indem bie 3 biffereng ber Seiten bes natürlichen Beiftes in bie Differeng auseinanderschlägt. Betrachtet man nun die Natur und ben- natür lichen Geift unmittelbar als Broduct ber göttlichen Freiheit, fo muß Gott allerdings in allen baraus hervorgehenden Entwide lungsformen, in ben Naturtrieben, ber endlichen Willfur, und ba Dffenbarung bes heiligen Gesches und bem Gewissen, gleichmaßig wirfen, und ber theilweise Gegenfat ber Seiten bient nur ban, ihre Lebendigfeit und Energie ju befördern. Aber eine Gleich mäßigkeit bes Wirkens findet eben nicht Statt; die Raturtriebe be

verschieben; es findet nur ein Unterschied, tein Gegensat ber allgeneinen und besondern Seite Statt. Man fann baber nicht alle Bersonen, in benen sich die sittliche Weltordnung realistrt, auf die eine, und die Weltordnung felbft auf die andere Seite ftellen; weil beibe Seiten die Totalität der Idee felbst find, nur im Unterschiebe ber Form, so ift auch jebe Seite in ber anbern mitgesent. Anders war in ber moralischen Sphare bas Berhaltniß bes subiectiven Willens zu bem allgemeinen; beibe, für fich gesett, bilbeten einen Gegenfat zu einander, welcher in ber 3bee fich zu Giner Totalität jusammenschloß; in ber Sittlichkeit bagegen ift mit bem Beariffe jeber Seite auch die andere mitgesest, ba die Weltordnung nur in ben fittlichen Berfonen wirklich, und die Berfonen nur als Glieber ber Weltordnung sittlich sind, die letteren von ibrer bestimmten Sittlichfeit aber bie allgemeine Sittlichfeit als etwas an und für sich Seiendes, als eine höhere Ordnung ber Dinge unterscheiben. Die Ginheit beiber Momente befieht baker in bem freien Broces, in welchem bie 3bee ber Freiheit als umfaffende Totalität in bem besondern Willen, der relativen Totalitat, nich felbst bestimmt, und eben so ber besondere Wille als Selbstbewußtsein und Freiheit mit bem substantiellen Inhalt ber 3bee fich felbst erfüllt und bamit fein wahrhaftes Wefen in fich betbatigt. - Die Vermittelung beiber Seiten erscheint verschieben nach Zeitalter, Lebensalter und Bildungsftufen; entweber ift eine unmittelbare, unbefangene Einheit berfelben gefest, ober fie treten in bas endliche Verhältniß ber Relation, ober fie foliegen fich zu freier Ibentitat zusammen. In ber erften Beise bethatigt sich die objective Sittlichfeit als substantielle Grundlage, von welcher die Individuen mehr oder weniger unbewußt getragen werben, indem bas Sittliche ihre Bewohnheit, Sitte, bie nd von felbst verstehende Bethätigung ihrer Freiheit bilbet. einem geordneten fittlichen Bemeinwesen bilbet fich biefer Standpunkt burch bas gewohnheitsmäßige hineinleben ber Individuen in den objectiven Organismus, die Sitte fommt burch Er-

fabrung, Beispiel, Auctorität an ben Ginzelnen, wird untoill fürlich zu feiner zweiten Rantt, obne baf bie Reflexion ben Unterschied und Gegensat bes besondern und allgemeinen Billent berporbobe. Ein folches unmittelbares Berbaltnis, worin bas Enbject nur die Betentung eines Accidem ter fich vollbringenden inbitantiellen Rotherendigfeit bat, ift in ber moratifchen Sphire als folder nicht möglich, weil biefe erft mit bem Bewuftfein ber Differeng ber Willensmomente beginnt. Aber and Die Sitlichfeit hebt, um fich jur felbftbewußten Freiheit zu vermitteln. fie ummittelbares Dasein, in welchem fie noch mit ber Raturbasis ausammengewachsen ift, auf; ber besondere Wille muß fich im Unterschiede von dem allgemeinen wiffen, und durch Ueberwindung und Berflärung ber toben Raturtriebe und ber fubjectiven Bill für fich frei mit ihm zusammenichliegen. Tritt nun bie objetik Sittlichfeit bem befonbern Billen gegenaber, fo entfprechen beit Seiten ber 3bee nicht; ber allgemeine Bille ift bann vielmehr in fittliche Rothwendigseit, und seine besonderen Momente haben damit ben Charafter verbiudenber Pflichten, benen fich ber besondere Bille zu unterziehen bat. Bon dem moralischen Gesehe unterscheibet fic aber bas fittliche burch feine concretere Ratur; bas Syften ba Triebe ift burch ben allgemeinen Willen ichon zu einer bestehenden Ordnung ausgebildet, Die objective Sittlichfeit ift baber an und fin fich die Idee der Freiheit, und ftellt fich mur dem besondern Subject, welches feinen Willen noch für fich bat, als Rothwendigfeit gegenüber, und die Bflicht geht nicht bloß auf die Lauterfeit bet Besinnung sondern auch auf Die fittliche That. Da das Sittliche in feiner felbftbewußten Bermittelung bas Moralifche, wenn and nicht in feiner abstracten Korm, mitenthält, so ift die Dialettif bei ber einander gegenüberftehenden Seiten in formeller Sinficht bie felbe, welche wir auf bem moralischen Gebiete fennen lernten. Auch hier tritt der besondere Wille in seiner Befreiung von der fittlichen Substang zunächst als Willfur ber objectiven Sittlichkeit gegenüber, mit ber Möglichkeit, entweder ihren Inhalt zu feiner Selbst

sestimmung au machen, die einem Reben nach feiner Stellung in ber fittlichen Gemeinschaft obliegenben Bflichten zu erfüllen, ober aber fich im Gegensate zu ber fittlichen Rothwendigkeit zu bestimmen und bamit den innern Wiberspruch, welchen bas Bose im subjectiven Willen bilbet, in die objective Sphare berauszuseben. also unsittlich zu werben. Die Möglichkeit ber Unsittlichkeit ift bas negative Moment, die nothwendige Bedingung, ber freien Sittlichkeit, welche als Sieg über ben subjectiven Wiberspruch und als selbständige Energie bes Willens, die sittliche Rothwen-Digfeit continuirlich zur eigenen Freiheit aufzuheben, ben Charafter ber Tugenb bat. Gegen bie gange fittliche Beltorbnung fann war der subjective Wille nicht in Opposition treten, weil er bamit aus ber sittlichen Gemeinschaft heraustreten, fich selbst nach feiner fittlichen Seite vernichten und die Bafis verlieren wurde, auf welcher ber Wiberspruch gegen einzelne, balb mehr besonberte, balb allgemeinere, Bestimmungen ber Objectivität fich erheben tonnte: Der Lasterhafte, felbst ber Berbrecher realisirt auf bem einen Gebiete ben fittlichen 3wed; während er benselben auf einem anbern au perftoren sucht. Aber aus ben besonderen Erscheinungen in die Totalität reflectirt bilbet die sittliche 3bee ein untheilbares Ganges, welches baber auch in ber theilweisen Unsittlicheit verlett wird; Die burch die Raturbestimmtheit, die Besonderung ber fittlichen Substanz, bem Individuum gesette Schrante, vermoge welcher basfelbe bie 3dee nur in einer bestimmten Beife, nicht an und fur nich barftellt, ift gang verschieben von jener willfürlichen Selbstbeforantung, welche einen unaufgeloften Wiberfpruch in ber Befinnung bilbet. Umgekehrt erstreckt sich die subjective Tugend auch nicht über bas gange nittliche Bebiet, nicht bloß wegen ber Brenge. welche ber Unterschied ber Geschlechter, Berufsarten, Zeitalter bem besondern Willen fest, sondern auch wegen des verschiedenen Berbaltuiffes, worin die Naturbafis der Triebe jur Sittlichkeit ftebt, und bes baburch bedingten verschiebenartigen sittlichen Rampfes. Manche Triebe geben ohne subjective Anstrengung in die sittliche

Korm über, besonders wenn die lettere felbft noch in ber Raturlichkeit wurzelt, wie es g. B. bei bem Kamilienverhaltniß, ber Liebe ber Aeltern zu ben Kindern und ber Sorge für ihr Wohl, ber Kall ift. Die sich in dieser substantiellen Form bethätigende Sittlichkeit verbient nicht ben Ramen ber Tugend, wenn man fonst burch benselben ein Aufgehobensein ber Unmittelbarkeit und eine energische Regation ber Unfittlichkeit und bes Lasters, als bes entsprechenden Gegentheils, bezeichnet. So gewiß aber in ber moralischen Sphare bas Gute burch eine Wiebergeburt bes natürlichen Willens bebingt ift, mag sich biefelbe auch in ber Erscheinung nicht immer als eine plötliche Umkehr bes Willens von einer fündigen Rich tung barftellen, eben so gewiß tritt biefe Berflärung bes natürlichen Menschen in bas sittliche Gebiet als Tugenbfampf ein, und es läßt fich in ber concreten Sittlichkeit wegen ber innern Einheit ba fittlichen Gestinnung feine scharfe Grenze giehen zwischen ben Be ftimmungen, welche burch bie Bethätigung ber fittlichen Subftan unwillfürlich, und benjenigen, welche burch bewußte und energifche Bermittelung ber Willfür erwachsen find. Der fittliche Standpunkt unterscheidet fich von bem die besonderen Bethätigungen bes Willens zersetzenben und isolirenden legalen wesentlich baburch, bas auf bemselben die innere Einheit und harmonie ber Gefinnung festgehalten wirb, und in fofern fann man mit Recht behaupten, baß ein Laster bie andern ibeell im Gefolge habe, und eine Tu gend nicht ohne bie Gemeinschaft ber anbern zu benten sei, wenns gleich Dieser Gesichtspunkt, als abstracter Magitab an bie verschie benen stitlichen Berfonlichkeiten gelegt, ungerecht und unzuläffig Wird nun die sittliche Nothwendigkeit burch die Diafein wurde. lektif bet Willfür als Inhalt in ben subjectiven Willen hineinge bilbet, fo ergiebt fich bas britte Stadium ber felbftbewußten und wahrhaft freien Sittlichkeit. Die Individuen bilben nicht mehr bie Accibengen ber fittlichen Substang, sondern bie verfonlich geworbene Ibee innerhalb ber concret-allgemeinen Ibee. Denn auf ber Seine ber Objectivität ift die Rothwendigkeit zwar nicht vernichtet, aber

isgehoben und zur Freiheit verklart, indem der besondere Wille freier Weise bas Moment ibrer Bestimmtheit bilbet: bem fube ctiven Willen fieht die Weltordnung nicht mehr als ein Frembes genüber, sonbern bilbet nur bas an und für fich Allgemeine feir eigenen Kreibeit, als beffen Draan und Glied er seinem eigenen Besen erft wahrhafte Wirklichkeit und unendliche Bebeutung gegem hat. In biefem freien Berhaltniß ber Seiten au einanber, als d selbst wissende und wollende Freiheit, bildet die kitliche Geeinschaft erft ben wirklichen Geift, welcher als unenbliche Berittelung bes Selbstbewußtseins und Willens Beift für ben Beift L - Die freie Gesammtentwickelung beruht baber ihrer realen loglichkeit nach auf ber sittlichen Substang, biefe tritt aber erft ber Differenz ber Seiten bes Willens bem Bewußtsein als beize Rothwendigfeit gegenüber, und beibe Seiten vermitteln fich . unn zur wirklichen Ibee ber Freiheit. Dhne die substantielle kundlage ware keine sittliche Gemeinschaft möglich, ba bie subxibe Willfür nur die Bebeutung ber Vermittelung bat, und für d betrachtet fein schöpferisches Brincip ift; jene Substang ift aber ven sowohl an sich seiende Einheit als auch in sich unendlich varcularifirt, sofern in jebem Subjecte ber Trieb aur Sittlichkeit überaupt als auch ein bestimmtes Dag von Anlagen und Kabigfeiten egt. Die in ber sittlich ausgebildeten Berfonlichkeit gesetzte besonere Totalität ber 3bee ift in ber fittlichen Natur praformirt ober well vorhanden, und burch biefe Berknüpfung bes Unenblichen nb Endlichen, des Allgemein-Menschlichen und ber bestimmten Erbeinung beffelben, ein Zusammenwirken aller Versonen und Bolx zu bem absoluten Entzweck möglich und nothwendig gemacht. Us mahrhaft allgemeine, an und für fich feiende Rothwendigkeit unn baber die fittliche Substang, fo lange biefelbe nur als folche efest ift, nicht jum Bewußtsein tommen; benn es muß erft bie laturbestimmtheit negirt, und bas Allgemeine in ber Form bes legriffes als umfaffende Ginheit bes Allgemeinen und Besonbern ebacht werben, es muß sich baher aus ber Entfaltung ber Gub-Batte, menfol. Freiheit. 28

stang ichon eine organische Einheit gebildet haben, welche bem Bewußtsein als die Offenbarung ber an fich seienden fittlichen Rothmenbiafeit gegenübertritt. Das sittliche Bewußtsein fest baber in ber Form, worin es ber 3bee entspricht, die bafeienbe Sittlichkat porque, und noch mehr ruht bas moralische Selbstbewußtiein als bie nach Innen reflectirte Korm bes fittlichen auf jener Borans Diefes Berhältniß ift von Bebeutung in Anschung ber innern Rothwendigkeit, mit welcher bie sittliche Subftang fich un wirklichen Welt entfaltet. Berücksichtigt man bloß bie moralische Sphare, fo fehlt es an ber fichern Burgichaft, bag ber allgemein Wille, welcher nur als Sollen, nicht als zwingende Rothwendig feit wirft, die subjective Willfür fich unterwirft, und in ber Gie beit mit berfelben bas Gute erzeugt; benn fann fich auch Riemand gegen bas morglische Bewaßtsein und bie Stimme bes Betriffent gang verschließen, und bleibt felbst bas Bose einem bobern Geick unterworfen, so behålt bennoch die Willfür ihr Recht, und ben Bofen scheint ein so großer Spielraum gelaffen, bag barüber be moralifche Weltorbnung ju Grunde geben fonnte. Sier greift min aber bas sittliche Bebiet hemmend und ergangend, und bamit wahr haft befreiend in die moralische Entwidelung ein. Die fittliche Substanz vollbringt sich nämlich bis zu einem gewissen Buntte be Entwidelung mit innerer Rothwendigfeit, welche aber für bas Subject, weil sie beffen eigenstes Wesen ausmacht, nicht als 3wang, fonbern als unwillfürlicher Berlauf bes Lebens und ber Sitte & scheint; ohne es zu wissen und eigentlich zu wollen, bient dasselbe bem höhern Zwecke, und die mit ber Differenz eintretende Bills fann immer nur gegen einzelne Seiten bes Bangen in Biberipro treten, ohne ber Totalität jemals herr zu werden. Denn wie ik Willfür ber innere Wiberspruch ber Freiheit ift, so bildet and be Willfür der vielen Subjecte einen solchen Widerspruch in ber & jectiven Sphäre, welcher fich aufheben muß; die eine nach 🖙 tralität ftrebende Barticularität findet an ber andern und jugleich an bem Gesammigeiste ihre Schrante; um aber in größeren Rrife

ju wirfen, muß bie Willfur bie fittlichen Machte fich bienftbar machen und fich burch fie bethätigen, ein Berhältnis, welches in seinem innern Wiberspruch ben Reim bes Berfalls in fich traat. Die sitliche Gemeinschaft ist von solcher Festigkeit und gewährt allein ben verschiebenen physischen und geistigen Interessen eine folde Befriedigung, daß fie fich auch in Zeitaltern, in welchen die Ibee bes Guten und Sittlichen verbunkelt und zum Theil verschwunden #, erhalt, zwar wegen untergeordneter Rudfichten, als Mittel ber bememften ober allein möglichen Befriedigung ber barticularen Beburfniffe, als burgerliche Gefellichaft und Boliceiftaat; aber auch in biefer Bestalt bleibt die substantielle Grundlage bes Soberen bie reale Möglichkeit, bag die sittliche Ibee fich aus bem Conliet und relativen Untergange ber endlichen Interessen wiederberdelle. Die Ibee ber Freiheit, weil sie bie Totalität ber praktischen Bedürfnisse, Triebe und 3wede bes Menschen befriedigt, bat baben Menschen in ihrer Gewalt und weiß ihn burch eine Fülle Bublier Begiehungen, eine Bielheit objectiver Mächte, welche in ber Erscheinung auseinanberfallen und ben an fich seienben fittlichen 3wed' unter ihrer endlichen Relativität verbergen, an ihren Dienft au feffeln und fo lange ale Mittel au gebrauchen, bie bet Einzelne fich felbft jum sittlichen Standpunfte erhebt und ein felbftbewufites und freies Draan ber Ibee wirb. Das Sittliche in bieber wahrhaften Gestalt ber Freiheit erzeugt fich zwar nicht mit Raturnothwendigfeit, es findet aber ein folches Berhaltniß ber fitt-Hichen Substang jur Willfur ber Einzelnen Statt, bag in bem 3u-Kammenwirfen aller besonderen Willen und sittlichen Dachte bas Refultat fich mit innerer Rothwendigkeit hervorbringt, und wo es enf ber einen Seite gehemmt wird, fich auf ber andern wiederher-Melt. - Die Momente, burch welche fich Die 3bee ber Sittlichkeit verwittelt, um fich in ihrer Totalität zu verwirflichen, die Familie, bas burgerliche Leben, ber Staat, so wie die geschichtlichen Standvantte, über welche fich bie Ibee als bie bobere Dacht und Bahrheit ber Beltgeschichte fortbewegt, brauchen wir hier nicht

٠.

28 \*

weiter zu erörtern, ba unsere Untersuchung bas allen sittlichen Berbältniffen Gemeinsame betrifft.

Stellen wir une nun auf ben religiöfen Stanbpunit, so handelt es sich hier nicht um die Abgrenzung eines besonderen firchlichen Gebietes bem allgemein-sittlichen gegenüber, nicht um bie Riche als besondere Form der fittlich-religiösen Gemeinschaft neben und in bem Staate, fonbern um bas Berhaltnig bes gottlichen Willens zu allen Kormen ber fittlichen Gemeinschaft, Kamilie burgerlicher Gesellschaft, Staat und Rirche. Denn bas religie Bewußtsein leitet nicht bloß die religiose Gemeinschaft, soben auch Ehe, Kamilienleben, bürgerliche Ordnung und Staatsgewil (Rom. 13, 1-7.) vom göttlichen Willen und göttlicher Anstnung ab, wenngleich bie Art und Beise ber Manifestation nas bem bestimmten Inhalt bieser Bebiete als eine verschiedene ausst faßt wirb. Bur höheren Ginheit ausammengefaßt bilben fie be Reich Gottes, Die gottliche Weltordnung; feine besondere Soble ber fittlichen Ibee barf barin fehlen, ba bas Gange nur in feiner Totalität Wirklichkeit und Bestehen hat, und in feiner bobers Allgemeinheit bas Kamilien- und burgerliche Leben als wefentliche Grundlage voraussett. Die Frommigfeit bezieht baber auch be besonderen Momente der objectiven Sittlichkeit, indem fie die de liche Bermittelung aufhebt, unmittelbar auf Gott, und erfennt i allen Bflichten, welche bem Einzelnen aus ber fittlichen Gemeis schaft erwachsen, zugleich eine Berpflichtung gegen Gott, eine Ge wissenssache (Rom. 13, 5.). Ift biese Betrachtungeweise nicht ber gehörigen Einsicht in die Bermittelungsformen, in welchen ber göttliche Wille bethätigt, verbunden, so kann biefelbe u Kanatismus und zur unsittlichen, felbft verbrecherischen Opposition gegen bie sittliche Ordnung führen, indem man ben Grundsch geltend macht, daß man Gott mehr gehorchen muffe als ben Deschen; auf ber anbern Seite bilbet fie aber auch bas Brincip be religiösen Freiheit und aller umbilbenben und reformatorischen Thais feit, in welcher sich ber absolute Gesichtsvunkt bem relativen geger

ber geltenb macht. Wird nun aber bie fittliche Welterbnung als as Concret-Gute auf ben göttlichen Willen gurudgeführt, find alle Befete, Ginrichtungen und Sitten, fofern fie ber Ibee entsprechen, Menbarung bes göttlichen Willens, so muß fich bieser auch in er concreten Birflichfeit bethätigen und in aller menschlichen Sittichkeit mitwirken, und awar nicht bloß in ber eigentlichen Krömrigfeit, ber werkthätigen Liebe, welche aus bem Glauben hervoreht, sonbern auch in berienigen Sittlichkeit, welche fein religiöses imbament, ober wenigstens ein fehr mangelhaftes, von bem lebenigen Glauben verschiebenes, hat. Einer solchen fehlt allerbings ie wahrhafte Weihe ber Gefinnung und die tiefe Lebendigkeit und E Segen ber Religion, fie fann baber teineswegs als genügenb naesehen werben; aber Sittlichkeit bleibt fie bessenungeachtet, so-16 die Ibee bes Guten bie Seite ihrer Innerlichkeit bilbet, und e objective That keinen bloß außerlich-legalen Charakter hat. Es war baber mir eine andere Korm sein, in welcher berfelbe Inhalt, selder ber Krömmigkeit als ber göttliche Wille erscheint, ins dewußtsein tritt, und die Belebung und Begeisterung burch ein ttliches Urbild, welches ber Einzelne als eine höhere Macht und eilige Rothwenbigfeit anerkennt, ift nur eine bestimmte Beise gottder Wirtsamkeit. Man barf beshalb nicht behaupten, bag ber Rensch in weltlichen Dingen ohne die Mitwirfung ber gottlichen Inabe seine Pflichten erfüllen und rechtschaffen sein könne (justitia ivilis), in geiftlichen Dingen bagegen, nämlich wenn es fich um ie Liebe ju Gott und die freudige Erfüllung feiner Gebote hanelt, ohne ben Beiftanb ber umbilbenben Onabe Richts vermöge. Solche Meinungen konnten wohl in Zeiten entstehen, in welchen ean Staat und Rirche in ein unrichtiges Berhaltniß bes Gegenmes ftellte, als ob ber Staat bas Gott entfrembete weltliche defein, bie Rirche bas Reich Gottes umfaßte, jener als burgerde Gefellschaft, Rechts- und Boliceianstalt nur Mittel, biefe 3wed nd Realität ber Sittlichkeit ware. Diese niebere, ber Ibee ber bjectiven Sittlichkeit unangemeffene Borftellung vom Staate herrichte

auch noch im Zeitalter ber Reformation und ber alteren protesten tischen Theologie und führte eine Reihe schiefer Ansichten berbei welche burch bas fpater ausgebildete Natur- und Bolferrecht un bie neuere bas Wesen bes obiectiven Geiftes tiefer erfassenbe Staat wiffenschaft beseitigt find. Staat und Kirche find in ihrem not wendigen Ineinandersein Mittel und Zwed augleich, und ftelle beibe fich ergangend die Ibee bes Concret-Guten, ben absolute Willen bar. Sind die Geset, Inftitute, ber allgemeine Gi bes Staates bem driftlichen Princip angemeffen, fo erfullt De ienige, welcher ein lebendiges Mitglied befielben ift, auch ben die lichen Willen; und ba bie Sittlichkeit nur als Berflärung ber Re turtriebe und Ueberwindung ber particularen Willfür zu Stand kommen kann, fo fest fie auch eine Wiebergeburt bes naturliche Menschen voraus, nur in anderer Form als fie bie religiose Bo ftellung meint. Sierbei ift aber nicht zu überfeben, bag biefer ben Christenthume angemeffene objective Beift, mag fich berfelbe and bier und da von der religiösen Grundlage losgeriffen haben, weien lich burch bieselbe vermittelt ift; bas driftliche Brincip ift ber ob jectiven Belt fo eingebilbet, baß es gur allgemeinen Sitte, pur a und für sich seienden Wahrheit geworden ist, welche sich nun we felbst versteht, und beren historische Bermittelung eben beswegen in ben hintergrund tritt. Nichts bestoweniger bleibt aber bas fit liche Gemeinbewußtsein, in welches ber Einzelne burch bie Ente bung fogleich und unmerklich eingeführt wirb, nach feinem boben Gehalte - benn alle Momente laffen biefe Ableitung nicht pe eine Segnung ber Religion und fann auch auf die Daner, wie bie Erfahrung und bas innere Berhältniß ber Seiten lehrt. burch bie Lebendigkeit bes religiofen Selbstbewußtseins gefund un träftig erhalten werben. Wo im Allgemeinen ober bei Individus ber objectiven Sittlichkeit die religiose Seite ber Bermittelung, alf bie Alliebergeburt im engern und eigentlichen Sinne bes Worte und die Krömmigkeit überhaupt abgeht, da fehlt berfelben be tlefere Selbstbewußtsein, Die unendliche Form ber Bermittelung

de gottliche Gnabe und Liebe waltet barin zwar fort und fort purch ben burch fle bebingten Zusammenhang ber sittlichen Gemeinibaft und die berfelben angemeffene innere Geftaltung bes Einzels ven, aber ohne bie fpecifisch-religiose Korm bes subjectiven Bewufiteins und ber baburch bedingten gegenständlichen Seite; fura. de Momente und Seiten ber Ibee find vorhanden, ihre religible form ift aber in die allgemeine Gebantenform aufgeloft, was imwer, aumal wenn, wie gewöhnlich, die philosophische Idee bes Abolnten fehlt, eine Berflachung ift. Die wahrhafte Korm aller Sittlichkeit besteht baber in ber innigen Verknüpfung ber inneren Bermittelung bes religios-moralischen Selbstbewußtseins und bet bjectiven Sittlichkeit, und bie nicht-religiose Gestalt ber Sittlichkeit und nicht bloß vom Standpunfte ber Ardmungfeit, auf welchem ie gar nicht als Sittlichkeit, sondern mur als Legalität gilt, sonern auch von dem der Religionsphilosophie für eine der concreten thee unangemeffene Erscheinungsform erflatt werben.

Die Momente ber Ibee ber religios-fittlichen Freiheit ftellen ich hiernach folgenbermaßen. Sowohl ber als erftes Moment refette objectiv-allgemeine Wille, die sittliche Weltordnung, als auch er als zweites Moment gesette besondere ober perfonliche Bille, velcher in ber Selbstbestimmung bes allgemeinen Willens bie Betimmtheit ober Realität bilbet, umfaffen ben gottlichen und menfchichen Willen augleich, und ein folder Gegensat ber abstract geaften Seiten ber 3bee, wie wir ihn in ber moralischen Sphare ils gottliches Gefet und menfchliche Willfur fennen lernten, ift mf dem fittlichen Gebiete nicht mehr vorhanden. Beibe Momente bellen bie 3bee bar, find gottlich-menschliche Freiheit, und in ihrer Berichung zu einander Beift. Denn ber gottliche Wille, fofern er ich in der sittlichen Weltordmung offenbart, ift nicht bloß gebietener, fondern vollbringenber, ben absoluten 3wed realisirenber Wille, nd der menschliche Wille erscheint als sein Werkzeug und bienenes Organ; dies ift ber menschliche Wille aber nur, sofern er felbft ittlich und frei ift, sich also aus dem Objectiven als feinem wahr-

haften Wesen selbst bestimmt. Umgekehrt ift ber subjective Bilk nur sittlich und wahrhaft verfönlich, wenn ber gottliche Wille ibn nicht mehr als Gefet gegenüberfteht, fonbern bie Rothwenbigfeit fich zur Freiheit aufgehoben hat. Beibe Momente ber fittlichen Thee umichließen also formell biefelben Seiten, aber ber objectios allgemeine Wille als umfaffende Einheit aller Berfonlichkeiten ent halt auch ben absoluten Inhalt, die besonderen Berfonlichkeiten bagegen stellen die Totalität ber Ibee in einer Bestimmtheit, also mit ber Schranke ber Enblichkeit, bar. Ihrer concreten Ratur wegen haben beibe Momente ber Ibee nur in einander Realität, da, was baffelbe fagt, die Korm ber Ibee als Ginheit bes Bearific und bes Daseins enthält schon bie Realität; wird baber bie & jective Weltordnung als freie Ibee gefaßt, so ift barin unmittelbu Die Seite bes Daseins, ber besondere Wille, mitgesetz, und wid umgekehrt die versönliche Sittlichkeit als Einheit ber beiben Seita ber Ibee, bes besondern und allgemeinen Willens, gedacht, so # biefe subjectiv gesetzte Ibentität ber Seiten nach ber objectiven Sphare hin ein lebendiges Eingreifen in den Proces ber fittlichen Ibee. Der einfache religiose Ausbruck für bie sittliche Ibee nach beiben Momenten ift Beift, fofern baburch bie Berklarung bes fub jectiv-menschlichen Geistes nach der theoretischen und praktischen Seite burch ben göttlichen Geist ber Wahrheit. Keiligkeit und Liebe bezeichnet wird, im Gegenfat zu bem Fleischlichen, bem natürlichen Willen und ber endlichen Barticularität, Willfür und Selbstfuck Sehr tiefsinnig und genau hat ber Apostel Baulus die Ibee ba religiös-sittlichen Gemeinschaft als Ibentität ihrer beiben Momente, bes gottlich-allgemeinen Beiftes und ber besonderen Bestaltung bes felben in ben fich gegenseitig erganzenben Berfonlichkeiten, bestimmt. Die substantielle Fülle bes göttlichen Lebens tritt als organischen Proces in die Wirklichkeit und vermittelt sich durch die besonderen Berfonlichkeiten als die Glieber ber Einen Totalität, so bas bie Glieber nur in ihrer Ibentitat mit ber gottlichen Fulle substantiellen Inhalt haben, die Fülle nur in ihrer Realität in den Gliedern wirfliche nd geistige Bewegung bat (Col. 1, 19, 20, 2, 8—10, 19, Cob. , 23. 3, 19. 4, 16.). Die Seite ber Bestimmtheit bilben bie erschiebenen Gnabengeschenke, welche in ber Berklärung ber subantiellen Besonderheit, ber Raturanlagen ber Subjecte, burch ben öttlichen Geift bestehen (1 Cor. 12, 4. ff. Rom. 12, 4. ff. Eph. , 7. ff.); biefe Bestimmtheiten ergangen fich zur an und fitr fich zenden Totalität, bem Einen Gefammigeiste ober bem verflärten ibriftus, beffen Leib die Kirche bilbet und in welchem Alle Eins Die einzelne Berfonlichkeit bat aber mit ihrer Bestimmtheit, seiche im Berhältniß zu ben anderen Berfönlichkeiten ihre Schranke ibet, augleich die Totalität, ben in aller Selbstbestimmung mit ich ibentischen Geist, in fich; Christus als Haupt seines Leibes sitt in den einzelnen Gliebern nicht getheilt, sondern beseelt bie Aben als bewegendes Princip gleichmäßig, er gewinnt in bem Besondern nur eine verschiedene Gestalt. Die Gläubigen bilden aber innerhalb ber Gesammtbewegung bes Geistes bestimmte geis tige Totalitäten, find besonbere Ibeen in ber concret-allgemeinen bee ber Sittlichkeit. Umgekehrt ift auch in bem allgemeinen Beifte ber bem verklarten Chriftus bas Moment ber Bestimmtheit ichon nitgesett, ba ber gottliche Geift als folder nur in ber Form ber Berklarung und Seiligung bes menschlichen Geiftes, also als 3bee, Birklichkeit hat, und eben so Christus als Haupt ber Rirche ohne einen Leib, die Totalität seiner Glieber, ein tobtes Abstractum ift. In bem Begriffe Chrifti ift icon bie Ginbeit ber abstract-gottlichen mb abstract-menschlichen Seite ber Ibee geset, ber heilige Geift, velcher gleichfalls beibe Seiten umschließt, ift baher wesentlich burch en Gottmenschen, die Realität bes Logos in göttlich-menschlicher Berfonlichkeit und die Aufhebung ber besondern Erscheinungsform u gottlich-allgemeiner Herrschaft ober Objectivität, vermittelt und eine Ibee felbst als an und für sich seiende Totalität, weshalb eibe Bezeichnungen benfelben Gebankengehalt in verschiebener Ans danungeform ausbruden und häufig synonym gebraucht werben. Bir finden somit schon in der Baulinischen Lebre die tiefe Erkennt-

niß, daß beibe Momente ber Ibee nur vermöge ihrer boberen Ginheit in der concret-allgemeinen Ibee Geift und wahrhafte Freiheit Wird die Einheit aufgehoben, so tritt wiederum der gesetliche Standpunkt ein, ober für ben Einzelnen, welcher in einer geistig freien Gemeinschaft geboren wird, hat ber sittliche Beift mir bie Form ber Substantialität, worin er felbst als Accideng getragen Mit ber freien Geiftigkeit auf ber menschlichen Seite wir aber auch die entsprechende Form der gottlichen Offenbarung negin; Gott ift bann nicht mehr Geist im Sinne ber concreten In. Liegt hierin erft bie absolute, an und für fich bestimmte, Definim Gottes, so ift auch bie verklärte Menschheit als Moment ber Be stimmtheit ober bes Daseins barin mitgesett, wie es auch in ba Beise ber Vorstellung und verständigen Reflexion in der Lehre won ber Dreieinigkeit ansgesprochen ift. Die moralischen Bestimmungen ber Heiligkeit, Liebe, Freiheit bleiben formell und find bloke Ab ftractionen, wenn fie nicht augleich nach ber objectiven Seite, als unenbliche Bermittelung bes sittlichen fich in seinem Reiche an schauenden und realistrenden Geistes gefaßt werben. Menschheit in biesem göttlichen Processe bie Seite bes Dafeins, gehört bie Gottmenschheit wesentlich zur Ibee Gottes, und erforscht ber im Menschen wohnende göttliche Geift bie Tiefen Gottes, gleichwie ber menschliche Geift bas Innere bes Menschen ertennt, bilbet er mithin bas Selbstbewußtsein Gottes und bes Deniden zugleich (1 Cor. 2, 10-12): so ergiebt sich hierans ganz einfach ber häufig angefochtene speculative Sat, bag Gott in ber Einbeit mit ber Menschheit sein an und für sich bestimmtes Selbstbewustfein habe, wie umgelehrt ber Mensch fein hoberes und wahrhaftes Selbstbewußtsein, bas Wiffen von seinem substantiellen und gotts lichen Wefen, erft burch die Ginheit mit Gott und die Bermittelung bes göttlichen Geiftes gewinnt, welcher eben bie substantielle Tiefe Gottes, welche augleich die urbilbliche Tiefe bes Menschen ift, enthüllt und jum freien Organismus entfaltet. Das perfonliche Selbstbewußtsein schaut im objectiven Selbstbewußtsein ber geiftigen

Totalität seine eigene concrete Allgemeinbeit an, ber gottliche Geift. welcher in seiner Einheit mit bem subjectiven Beiste die unendliche Berfonlichkeit bilbet, ift an und für fich bestimmt burch ben Beift aller Berfonlichkeiten, und bas moralische Selbstbewußtsein, in welchem der göttliche Wille in concreter Allgemeinheit als bas in seinen Geboten fich bestimmenbe Gefet bie gegenständliche Seite ausmacht, ift als unenbliche Reflexion in fich burch ben objectiven Organismus ber Sittlichkeit vermittelt. Das fubjective Selbstbewußtsein als unendliche Rudfehr bes Bewußtseins aus ber gegen-Randlichen Sphäre in fich ist baber wesentlich vermittelt burch bas allgemeine, subjective und objective, Selbstbewußtsein ober ben Beift, und beibe Seiten find nur vorhanden, fofern fle für einander find. In aller Religion ift baber bie objective Vorftellung von bem Sottlichen burch die Entwidelungoftufe ber objectiven Sittlichfeit bebingt; in ihren Göttern schauen bie Bolfer, welche fich von ber Raturbestimmtheit befreit und auf ben Boben ber Sittlichkeit erhoben haben, ihre fubstantielle Sittlichkeit, ober besondere Machte berfelben an; Gotter werben als Stifter und Befchuber ber Ebe, ber burgerlichen Ordnung, ber Herrschergewalt, Bundniffe u. f. w. angesehen und sind nach ber mythischen Sage die alteften Ronige auf Erben gewesen. Ueberall findet fich in verschiedenen Formen ein theofratisches Element, fo bag ber Gesammtwille und Gesammtgeist bes Bolfs in unmittelbarer ober mittelbarer Beise als mit bem göttlichen ibentisch gewußt wird. Die Wahrheit aller Diefer Borftellungen und ber Schlüffel zu ihrem tieferen Berftanbniß liegt in ber driftlichen Ibee bes Gottmenschen und ber barin gesetten 3bentitat bes gottlichen Willens und ber menschlichen Sittlichfeit; in bas Reich Gottes. als bie offenbar und wirklich geworbene Totalität bes Beiftes und ber concreten gottlich-menschlichen Freibeit, munden alle Strome ber Beltgeschichte. Damit aber ber Sterbliche weder als Individuum noch in ber Gesammtheit bes Beichlechts fich vergottere, bat ihn Gott durch feine Manifestation als Beift und Liebe vielmehr selbst vergottet und ift seinem Reiche

auf unenbliche Beise immanent. Gine Bergotterung bes Menichen. b. b. ein Uebertragen ber Bestimmungen bes Befens. Dentens. Wollens, welche nur Gott gebühren, auf ben Menfchen, fo bas bieser an Gottes Stelle gesett, bie Ibee Gottes aber baburch verfümmert und beschränkt wird - eine solche Bergotterung ift wur ba möglich, wo Gott nicht als absoluter Geift erfannt und in bie Birtlichfeit eingetreten ift, alfo mur auf helbnischem Standpuntte. Die Borftellung, bas bie Menschbeit gottlichen Geschlechts ift. fonn in dieser unbestimmten Allgemeinheit nicht als Bergötterung beselben angesehen werben und wird auch vom Avostel Baulus w billigt (Av. Geich. 17, 28. 29.). Wird bagegen bie objective Sit lichkeit eines Bolfes mur nach ber Seite ihrer Substantialität in in die Sphare bes Göttlichen verlegt, nach ihrer freien Wirflichkeit aber nur in die Menschheit, so muß die lettere als das offenber geworbene Göttliche gelten, und biejenigen Individuen, welche ben allgemeinen Beift in fich concentriren, besonders nach der Seite bes allgemeinen Willens ober ber Herrschaft, können als auf Erben erschienene Götter gelten. Gine solche Berkehrung bes ursprunglichen Berhältnisses scheint eine Art von Bahnfinn zu fein, aber auch biefer ift ohne Bernunft nicht möglich. Jene Bergotterung bes Menschen findet fich entweber auf bem Boben ber Raturreligion, welche fich aber - wie benn die Raturreligionen in ihrem Durcheinander natürlicher und geiftiger Elemente einen im Befonderen in consequenten Gahrungsproces barftellen — ans ber eigentlichen Naturbafis bis zur fubstantiellen Sittlichkeit berausgearbeitet bat. Werben nun die Götter vorzugsweise als objective Raturnothwenbigfeit angeschaut, nach ihrer subjectiv geiftigen Seite aber gang abstract bestimmt, so daß die Form der Perfonlichkeit nur die Bebeutung ber Bersonification hat: so ift bas fittliche Gebiet, welches aus bem Schoose ber gottlichen Ratur entlaffen ift, bas Sobere und Concretere, und ber irbifche Herrscher ift ber Gott auf Erben, ober bie Erscheinung bes bloß an fich seienben Göttlichen. Der wird das Wesen bes Göttlichen als reines Sein und reines Denten

usaesast, so wird der Mensch, indem er sich durch Abstraction on aller Bestimmtheit au bem reinen unterschiedslosen 3ch conentrirt, mit bem Göttlichen unmittelbar ibentisch, wird selbst Gott. daffelbe ift ber Kall, wenn die absolute Einbeit als noch ungeistige unerfcbiedslose Ibentität ber Liebe angeschaut und empfunden wird, wie n Bantheismus bes neueren Drients. Im classischen Alterthum onnte bie Bergotterung bes Individuums'erft eintreten, als ber biective Geist aus der substantiellen Korm der Sittlichkeit und er bamit verbundenen Religiosität herausgetreten war, und im Begensate zu ben gemeinten Göttern ben wirklichen aum Selbftewußtsein seiner Freiheit (welche von der substantiellen Rothwenigkeit losgeriffen zur absoluten Willfür wurde) gelangten Geift 16 bie geltende Macht ber Welt betrachtete. Eine folche Form er Gottlofigfeit mare aber particularer Bahnfinn Einzelner gelieben ohne fich eine objective, wenn auch immer beschränkte. Anrkennung zu verschaffen, wenn barin nicht zugleich bas vernünftige Roment lage, das das Göttliche nicht bloß ein Substantielles mb Jenseitiges, sondern ein in die Wirklichkeit Eintretendes und Begenwärtiges fei. Wird nun aber bie fittliche Berfonlichkeit in er 3bentität mit einer heiligen substantiellen Rothwendigfeit, und iefe umgekehrt in immanenter Fortentwickelung zur freien Berfonichkeit aufgefaßt: so schlägt bie Vergotterung bes Menschen in bie Renschwerdung Gottes, die Offenbarung und Berwirflichung bes ubftantiellen Inhalts und die Umbildung und Berklärung der Gott ntfrembeten endlichen Subjectivität um. Richt die unmittelbare, ondern die aus Gott wiedergeborene Berfonlichkeit wird als gotte ich gewußt, und in ber Einheit beiber Seiten erhalt fich auch ihr Interschieb. Berücksichtigt man nun bloß bie moralische Sphare o kann es ben Schein gewinnen, als ob ungeachtet biefes Unerschiedes der Seiten die einzelne Berfonlichkeit bennoch Gott gleichjestellt werbe; benn Gott als Geift offenbart und bethätigt fich ja n ungetheilter Weise in jedem Wiedergeborenen, und bas subjectivnenschliche 3ch bilbet selbst ein Moment in diesem Broces, so baß

Diefelbe Totalität von ber einen Seite ber 3bee aus als gottliche, pon ber andern aus als menschliche Perfonlichkeit erscheint. scheint nicht bloß bie Consequenz ber speculativen Auffaffung ber Momente bes Selbstbewußtseins zu sein, fondern auch ber Baulinischen, ebenfalls speculativen, Lehre von bem Einwohnen bes beiligen Beiftes und bem Beftaltgewinnen bes Berflarten Erlofers in jedem einzelnen Gläubigen. Aber auch hier greift bie Dialettif bes religios-sittlichen Gebietes erganzend in die bes moralischen ein. Bas nämlich auf bem lettern die subjectiv gesette 3bee, bie göttlich = menschliche Freiheit, war, bas erscheint in ber sittlichen Sphare als ber besondere Wille, welcher vermöge feiner Identitit mit bem objectiv allgemeinen ebenfalls bie Gestalt ber Ibee bat, aber mit ber an und für fich seienden ober absoluten 3bee ba Sittlichkeit nie in bem Sinne ibentisch werben fann, wie bie bei ben Seiten ber moralischen Ibee es in ber wirflichen Freiheit wur Darin besteht eben bie tiefe Unenblichkeit ber sittlichen 3bee, daß ihre besonderen Momente ebensowohl die freie Totalität ba Ibee barftellen, als auch wieberum mit einer Schranke im Bahaltniß jum Ganzen behaftet find. Reine Berfonlichfeit ift Stager bes Beiftes in ber absoluten Totalität seiner Bestimmtheiten, weil fie bamit zu einem Reiche fich gegenseitig vermittelnber und erganzender Berfonlichkeiten auseinandergesprengt wurde. Deshall entaußerte fich ber Logos bei ber Menschwerbung feiner absolute Allgemeinheit (Phil. 2, 6. 7.), ging in die Schranke ber Berfor lichfeit ein, und biefe behauptete bie geiftige Allgemeinheit fo lange in einer bestimmten Weise, bis fie gur an und für sich seienben, alle Berfonlichkeiten erfüllenben und verklarenben geiftigen Racht aufgehoben, und bamit jur organischen Befammtfulle bes gottlichen Lebens wurde (Col. 2, 9.). Wenn man baher auch von ber endlichen Erfcheinung abstrahirt, burch welche in ber befonderen Berfonlichfeit die subjective Idee vermittelt und relativ getrübt ift, und fich bloß an die in fich reflectirte Totalität, ben hoberen gottlichen Lebensgehalt bes Einzelnen halt, fo ift biefer bennoch fein Gott,

١

ine absolute. schrankeniose concrete Allaemeinheit, sondern nur ne besondere Form, ein freies Organ, worin dieselbe fich bar-Gleichwie nun aber in aller Willensbestimmung bas Allmeine als fich erhaltende Ibentität bes 3ch mit bem Besonbern entisch ift, ohne bag beshalb bie Besonberheit absolute Totalität dre: so ift auch ber Beift Gottes in seinem besonbern Organe it fich felbft ibentisch, ohne bas Besondere beshalb zu einem Abinten ju machen. Bare bas Lettere überhaupt bentbar und Balich, fo wurde eben bamit alle Besonderheit ausgeloscht und z geiftige Besammtproces zu einer farblosen abstracten Ginerleis eit ausammenfließen, die Erleuchtung und Befreiung burch bie Bitliche Offenbarung und Gnabe ware fo eine Bertilgung ber Zaturbafis und ber bamit gegebenen Bestimmtheit ber fittlichen Subftang, feine Aufhebung ber Schranke zu lebendiger Bermittelung nd Durchbringung bes Endlichen und Unenblichen und ber bamit gesten concreten Einheit. 216 folche ift bie personliche Freiheit nd Geiftigkeit die Tochter eines unsterblichen Baters und einer erblichen Mutter, aber nicht ein halbgottliches Mittelmefen zwischen eiben Sphären, sonbern ihre immanente Dialeftif und concrete Birflichfeit. Wie nun aber die geiftige Perfonlichfeit eine gottliche t, ohne beshalb eine Gottheit au fein, fo besteht umgekehrt bie eiftige Kulle Gottes nicht in ber Summe ber besonderen Berfonchfeiten, sondern in ihrer organischen Ginheit; ber concrete Wille Bottes ift fein Reich, und ber besondere gottlich-menschliche Wille ilbet die durch den Organismus desselben bedingten und durch ihn etragenen Glieber. Summirt man bie Berfonen, fo werben bieiben nach ihrer Erscheinung aufgefaßt, die endliche Seite berfelben sirb von ber boheren nicht geschieben, und es kommt zulett bloß u einer Reflexionsallgemeinheit, wobei bie 3dee Gottes in ber That zu Grunde geht. Werben bagegen bie Bersonen im Beraltniß zu ihrer organischen Einheit betrachtet, so gelten fie mur weit, als sie lebendige Organe bes gottlichen Willens, mit die m also ibentisch sind, und die Einheit berselben, fein Aggregat

sonbern Totalität, ift beffen wahrhafte Selbstbestimmung und übergrei fende Allgemeinheit. Diefelbe ift subjectiv bedingt burch bas gottliche Ebenbild und beffen immanente Entfaltung, objectiv burch bas allgemeine Selbstbewußtsein und die sittliche Gemeinschaft. gottliche Urbild hat sich nämlich in bem Ebenbilde so verwirflicht. baß bie barin mitgesette Schranke als Regation ber concret-gottlichen Allgemeinheit nur in bem Zusammenwirken ber vielen Ber fonen zu ber fittlichen Totalität aufgehoben werben fann; beshab ift mit jener Berknüpfung bes Enblichen und Unenblichen in ber substantiellen Grundlage jedes Einzelnen zugleich ber Trieb uch fittlicher Gemeinschaft gefest, welcher querft nur inftinktartig gleich bem thierischen Geselligkeitstriebe wirft, mit bem allmäligen G wachen bes Selbstbewußtseins fich aber in seinem unabweisbarn Drange verstehen lernt und in bem geiftigen Gefammileben fein eigentliches Ziel erblickt. Ift nun die Raturbafis ber Sittlickeit bie Boraussehung, welche fich ber Geist in feinem unenblichen Rreislaufe felbst fest, um fich aus berfelben in lebenbiger Ber mittelung zurudzunehmen, ift bie Besonderung nur, damit bas Allgemeine ein concret Bestimmtes sei, und ist auf ber anbern Seite bas Besondere als Bestimmtheit bes Selbstbewußtseins und ba Freiheit auch unendlich in fich reflectirt und eine relative Totalität: fo ergiebt fich hieraus, bag bie Bielheit ber verschiebenen Bersonen nur die Erscheinung der freien in sich besonderten Substang if, und daß diese Bersonen eben sowohl ihrer Endlichkeit als ihm innern Allgemeinheit wegen fich zur geistigen Totalität zusammen schließen. Die reale Möglichkeit ber letteren liegt baber nicht blof in ben Vielen als solchen, sonbern augleich in ihrem Berhältnis aur sittlichen Substanz und zu ber fich aus ber substantiellen Bo fonderung herftellenden concreten Allgemeinheit. Berhältniffes find bie Ginzelnen nur Glieber und Organe bes fic vermittelnben gottlichen Willens und Beiftes, als relative Totalb taten aber Selbstzweck und freie Unenblichkeit in sich. Gleichwir nun aber in ber moralischen Sphare ber gottliche Wille nicht in

inngoformen bes fubjectiven Willens, sonbern mit in Rock bet Thee Birflichteit bat, fo ift auch in ber objectiven elt nur bie ber 3bes entsprechenbe Bethatigung ber verschiebenen leber bas Dafein bes göttlichen Billens, und bas mit bem Att ien Berbaltnis biefer Blieber ju einander und jur an und für ) feienden Zotalität gegebene Selbstbewußifein ift ber gottliche M maleich als unenviche Manifestation und als Reflexion in Ad. biefe bochte und concretefte Einheit als absolute Concentration B aller Befonderung und enblichen Erfcheinung zu begreifen, muß m son allen finnlichen Borftellungen abstrabiren; felbst bie fcon pabliten Baulinischen Bilber von einem aus lebendigen Steinen ineführten Gebaude, ober einem fich burch Glieber und Beiente wittelnben Leibe, fo nabe fie ber gewöhnlichen Borftellung bie Unterschiede mit sich ibentische 3bee ber Sittlichkeit bringen gen, entsprechen bennoch insofern ben Momenten ber 3bee nicht, 1-bie befonderen Theile ober Glieber vorzugeweise in ihrem Berbuiß zur Einheit, nicht aber als für fich feienbe freie Totalitäten immt find. Der jenen Bilbern jum Grunde liegenbe Gebanke aber die absolute Wahrheit des Geiftes, und unendlich tiefer concreter als bie moberne angeblich driftliche Borftellung von in fich befchloffenen außerweltlichen Berfonlichkeit Gottes, e bei naberer Betrachtung weber Geift noch Freiheit ift. fich nun die in ber subjectiven Sphare gefette Einheit bes ben und menfchlichen Willens, bie Liebe als bas Band ttlichen Bollfommenheit, praftifch und objectiv barftellt, indem r Bflichterfüllung und Tugend erft bie bobere gottliche Beibe wurde ichon im zweiten Abichnitte zur Erlauterung und ing ber subjectiven Seite ber 3bce auseinanbergefest. Bit und baber fofort von ber einfachen Blieberung ber ittlichen Ibee au bem Gebiete ihrer enblichen Erscheinung, ven ber bentenben Betrachtung bebeutenbe Schwierigkeiten

1

## 2. Die endliche Erscheinung der religios-fittlichen 3dec.

Die endliche Erscheinung besteht bier barin, bag bie in ber 3ber gesetzte Einheit ber beiben Momente aufgehoben ift. Sofern bie felben aber erscheinen, sind sie überhaupt vorhanden, nur nicht in Diese sehlt entweder auf beiden ber wahrhaften Berfnüpfung. Seiten, indem sowohl der sittliche Gesammtgeift als auch der Bille ber besonderen Subjecte auf einer untergeordneten Entwickelumgefinke fteben, wie es bei allen vor- und nichtdriftlichen Bolfern ber fall ift, relativ bei gewiffen Entwickelungsftabien bes Chriftenthund felbft, ber Sittlichfeit unlangft befehrter, rober Bolfer, ober in Berioden einer allgemeineren Entartung. Der sittliche Berth bet Einzelnen ift bei biefer Boraussetzung nach bem Dagftabe ber ob jectiven Sittlichkeit zu beurtheilen; biefe ift aber entweber eine m volltommene Beftalt bes Sittlichen, wie alle vorchriftliche Gottes furcht und Tugend, ober fie enthalt auch folche Elemente, welche von einem höheren Standpunfte aus als Unsittlichkeit betrachtet werben muffen, in ihrem hiftorisch gegebenen Busammenhange aber nicht als folche galten, wie manche Grauel bes heibnischen Cub tus, Menschenopfer, sinnliche Ausschweifungen, ober Sclaveri, Berabwürdigung bes weiblichen Geschlechts, Grausamkeit u. f. w. Hiervon zu unterscheiben find folche Elemente, welche auch auf ihrem historischen Boden als Unrecht, Verbrechen und Unfittlichtet gelten; benn bierbei tritt die subjective Billfur ber objectiven Sett entgegen, und es findet eine boppelte Unangemeffenheit ber Ersche nung gur Ibee Statt. Der es läßt fich ber andere Fall feben, baß bie Einheit ber Momente ber Ibee bloß auf ber subjectiven Seite aufgehoben ift, daß also die besonderen Subjecte innerbald eines ber 3bee ber Sittlichkeit entsprechenden Gemeinwesens ibn Stellung als Glieber bes Gefammtorganismus entweber gar nicht, oder unangemeffen ausfüllen, und damit zu bemselben theils in ein me gatives Berhältniß bes Richt-Sittlichen, ober in eine positive Dope fition bes Unsittlichen treten. Es können nämlich Inbividuen burch

ancherlei Berbaltniffe, welche nicht von ihrer Billitur abbangia ib, ber lebenbigen Circulation bes objectiven Beistes außerlich fteben tommen, fo baß fie mehr von ber naturlichen als ber tlichen Seite ber Besammtbewegung getragen werben und biebe auch nur nach jener Seite forbern. Gin foldes Berbaltnif izelner geiftig tobter Inbivibuen fest freilich einen unvollfommenen istand des allgemeinen fittlichen und religiösen Lebens voraus, biefes auch feine extremen Glieber burchbringen und biefelben fich 16 ber enblichen Zerstreuung geistig aneignen und einverleiben foll; se Aufgabe ift jedoch ber Erfahrung zufolge auch von ben am ften organisirten Staaten und firchlichen Bereinen noch nicht vollbible geloft, und läßt fich vielleicht wegen ber Endlichfeit vieler Ber-Utulffe bes burgerlichen Lebens nie gang befriedigend lofen. Jeben-Us mussen wir aber eine solche Korm bes Nicht-Sittlichen in ber iklichen Gemeinschaft als im Verschwinden begriffen ansehen, : feine innere Unmöglichfeit ber Raturüberwindung burch me hmenbe intenfive Bethätigung bes sittlichen Geiftes vorhanden Biel größer ift bas Gebiet bes burch bie Willfür ber Inbibuen gesetzten Unfittlichen, welches in Die fubjective Innerlichkeit Tectirt ben Charafter bes Bofen ober ber Gunde hat. Die verniebenen Seiten bes Wiberspruche, welchen auf bem moralischen ebiete bie Gunde bilbet, find hier in objectiver Bestimmtheit gest, fo bag bie Unsittlichkeit eben sowohl im Gegensat zu ben obtivesittlichen Machten fieht als eine verfehrte subjective Ginheit , eine Störung ber immanenten Entwidelung ber fubftantiellen ittlichkeit bes Individuums. Es gehört aber nicht notimenbig m Begriffe bes Unfittlichen, bag feber bestimmte Willensact ober e zusammenhangende Reibe mehrerer Acte in sich restectirt und B Sunde gewußt und gefühlt werde; vielmehr richtet fich hier ! Beftimmung bes Unfittlichen nach ber Ratur bes Sittlichen. le namich bas lettere burch forigefeste Bewegung bes Billens feinem Elemente zur zweiten Ratur wird, fo bag mit allen beweren Acten amar bas Selbstbewußtsein bes 3wedes und ber

freien Reglistrung befielben gegeben ift, aber nicht immer in fic reflectirt ober in abstract-moralischer Beise, indem fich bas Subiet barin immer ber Schranke ber subjectiven Seite gegen bie objective bewußt und ber Strom ber concreten Freiheit irgendwie gebenmt murbe: fo wird auch bas Unfittliche zur Gewohnheit, ber Conflict ber Seiten bes moralischen Selbstbewußtseins, wenngleich im All gemeinen babei vorausgesett, tritt auf fürzere ober langere 3dt jurud, ohne bag baburch bas ftrafliche Wefen ber unfittlichen Wet felbst wegfiele. Bas nun im Befonbern unsittlich ift, ergiett fo aus ber concreten Ibee ber sittlichen Weltordnung, nämlich ibe willfürliche Opposition gegen irgend eine Bestimmtheit ihrer orgeniichen Glieberung. Die nabere Bestimmung und Clafificirung bes Unsittlichen richtet sich baber nach bem Spftem bes Sittlichen, und der häufig in Willfür ausartende Formalismus ber abstrach moralischen Reflexion, welche fich eben sowohl Gewiffenescruvel üba bloß eingebilbete Sunben machen als fich auch in Dppofition # objectiv-fittlichen Machten auf Die abstracte Innerlichkeit bes Go wiffens zurudziehen fann, wird burch bie fubstantielle Rothwendigfeit bes Sittlichen beschränft und innerlich begründet. - Betrach tet man nun in biefer Beise ben besondern Willen in seinem Go genfate zu bem objectiv allgemeinen, fo liegt bie Meinung nabe, daß das Moment der endlichen Erscheinung nur in den erften, nicht in ben zweiten hincinfalle, bag also ber objective Beift eine gebie gene, feste Einheit bilbe, gegen welche bie Billfur ber Einzelnen nur außerlich heranstürmt, ohne in bieselbe wirklich einfaubringen und fie in ben Proces ber subjectiven Erfcheinung bereinzuzieben. Allein, wenn man bebenft, daß ber objective Wille nur in bem fubjectiven Realität hat, und zwar nicht in biefer ober jener Besonderheit, sondern in der sich ergänzenden Totalität der Individuen, und daß tein Einzelner die ihm gestellte Aufgabe ber Sittlichfeit gang loft, ba bie Allgemeinheit ber Gunbe auch eine entsprechenbe Allgemeinheit ber Unsittlichkeit involvirt: so wird man ben außer lichen Gegensat beiber Seiten aufgeben und die endliche Ersche

nung auch über ben objectiven Willen ausbehnen muffen. Sind alle Burger bes Reiches Gottes auf Erben auf irgend eine Beife mit fich felbst und mit einander im Rampf begriffen, so ist bas Reich felbft ein fampfendes, treten die Blieber in ben Wechsel ber enblichen Erscheinung ein, so auch ber Leib. Da nun die Willfur. vermoge welcher die Ibee zur endlichen Erscheinung wird, die Bebingung ber wahrhaften Freiheit ift, fo ift auch die an und für fich sciende Idee ber Sittlichkeit burch ihre endliche Erscheinung vermittelt und bedingt, und muß als die in ber Erscheinung fich erhaltende und aus berfelben frei resultirende substantielle Rothwenbigfeit gefaßt werben. Go wenig nun bie concrete Allgemeinbeit ber Beltordnung wegen biefer Erscheinungsform eine bloß subjective Anschauung ift, so gewiß ist bieselbe bennoch in reiner Beise, b. h. aus aller endlichen Erscheinung in fich concentrirt, nur für ben Gebanken und Glauben vorhanden. Denn die Erscheinung als folche stellt gleichmäßig ben Proces bes Rothwendigen und Bufalligen, bes Sittlichen und Unsittlichen bar; bas Bange bewegt fich zwar nach gewissen Befeten ber physischen und fittlichen Belt, und ber feste Knochenbau bes Organismus erhalt fich bei aller willfürlichen Bewegung und Beranberung ber weicheren Theile, ber allgemeine Beift schließt sich auch zu gemeinsamen sittlichen Thaten aufammen, und alle Epoche machenben welthistorischen Bewegungen find mehr ober weniger aus folder Concentration gu erflaren: aber bie concrete Totalität ift ichon wegen bes zeitlichen und raumlichen Auseinanderfallens ber Momente in ber empirischen Sphare unmöglich, und bie Erscheinung hebt fich nur so gur Ibee auf, daß fie fich felbst auf continuirliche Beise forterzeugt, beibe Seiten also nur burch gegenseitige Bermittelung ba finb. Unwandelbare, Ewige und Allgemeine liegt nicht hinter ber zufälligen Erscheinung, ober in einem bestimmten, enva zufünftigen, Beitraume ihrer Entwidelung; fonbern es ift bie beständige Rud. febr ber Erscheinung in bas substantielle Wefen, welche nach ben verschiedenen Standpunkten ber historischen Entwidelung bald abftracter, balb concreter gestaltet ift. Diese bobere Babrbeit bet Endlichen, biefer heilige Wille, welcher fill und großartig, richtend und besellgend in allem Menschlichen waltet, ift nur fur bas Auce bes Geiftes, weil er die an und für fich seiende 3bee felbft ift. und die einzelne Berson nur vermoge ihrer Ibentität mit berfelben ienes Bewußtsein bes Wahrhaften und Emigen als ihr eigenes boheres Selbstbewußtsein haben fann. — Wie nun aber fur bas Individuum Religion und Sittlichkeit burch feinen Busammenbeng mit ber menichlichen Gemeinschaft vermittelt ift, sowohl aberdent ba Religion und Sittlichkeit ungertrennlich verbunden find und bie Bafis bes objectiven Geiftes voraussegen, als auch nach ber be ftimmten Entwidelungeftufe, fofern ber Gingelne aus bem Befammb bewußtsein seiner Zeit nur fo heraustreten fann, daß er bamit w gleich ben llebergang zu einem anbern Stabium eröffnet: fo fommt auch bas Unsittliche nach beiben Beziehungen burch Beispiel und Berführung junachft außerlich an ben subjectiven Billen beran, und biefer geht von irgend einer Seite in die traditionelle Befannt maffe beffelben ein, erhalt ober erweitert biefelbe und pflant fie an Andere fort. Diefen gewöhnlichen Berlauf ber Anftedung und Ueberlieferung ber Gunbe fest die Erzählung ber Schrift icon in Die Urzeit zurud, indem fie von der Schlange ale ber versonificirte Berführung die erfte Beranlaffung jur Gunde ableitet. Bir faben aber ichon bei ber Betrachtung ber moralischen Sphare, bas bas Subject Richts in seinen Willen aufnehmen tann, was nicht a fich seine eigene Bestimmtheit ausmacht; sowohl ber objectiven Sit lichfeit als ber objectiven Unsittlichfeit gegenüber behauptet bas Subject vermoge ber inneren Unenblichkeit ber Selbftbestimmung feine relative Selbständigfeit, und bas Berführtwerben ift angleich ein Sichverführenlaffen. In ber Erscheinung ftellt sich freilich bie fes Berhaltniß vielfach verwickelter, als in der einfachen Theorie Wie ber Einzelne häufig ohne eigentliche Gelbftbestimmung in bie substantielle Gewohnheit bes Sittlichen eingeführt wirb, so wit er auch umgefehrt von Unsittlichfeit und Laster umftrict; ja fat

allen Reiten hat es Sunben gegeben, welche unter beschönigen-Ramen ben Schein ber Tugend erheuchelten und in ber öffent-Wichen Meinung nicht jur Schande gereichten. Balb war robe Praufamteit, wie bei ben Römischen Gladiatorenspielen, balb raf-Friete Wolluft, Frechheit, geistlicher Hochmuth u. s. w. an der Ordrang; bas öffentliche Urtheil wurde burch bie Gewohnheit ber Sanbe verfehrt, die allgemeine Gesinnung verveftet, und mancher Einzelne, welcher fich unter anberen Umgebungen und Ginfluffen Remis auch anders entwidelt haben murbe, fiel als Opfer ber Gefammtichuld feiner Zeit. Die Moralisten, welche ben subjectiven Billen isoliren und fich an bie innere Möglichkeit ber mahrhaften Selbitbeftimmung unter allen Umitanben halten, fonnen bier leichtet mest ihrem Urtheile fertig werben; bebenkt man aber, bag bie Dialettif ber moralischen Seite burch bie fittliche bedingt ift, und iene Möglichkeit baburch erft zu einer realen wird, so muß man in Ansehung ber Burechnungefähigfeit und Schuld an bie verfcbiebenen Subjecte einen relativen Magftab legen. Der absolute Mastab fann und muß baneben bestehen, ba Gunbe und Unsitte Lichfeit an und für sich bleiben , was fie find , wie auch bie fubjective Bermittelung babei beschaffen sein mag; burch benselben wird aber nur bas allgemeine Besen ber Unstitlichkeit, burch ben zelativen bagegen der besondere Antheil des subjectiven Willens angemeffen bestimmt. Die Frage nach ber Nothwendigkeit bes Unfittlichen überhaupt hangt mit ber Untersuchung über bie Rothmendigkeit des moralischen Bosen genau jusammen und muß mit ber früher erörterten Beschräntung ebenfalls bejaht werben; in In-Sehung bes fittlichen Gebietes ergab fich uns aber bas Refultat, baß bie vor bem Erwachen bes moralischen Selbstbewußtseins Rattfindende Unangemeffenheit des subjectiven Willens zu ber ob-Bectiven Forderung, also die noch unwillfürliche Unsittlichkeit, ber Raturbestimmtheit angehöre, bagegen die mit bem Biffen bes Buten und Bojen eintretende fundige Bewohnheit, alfo Lafter aller Art und überhaupt alle jur Gefinnung und handlungsweise werbenbe Unsittlichkeit, nichts innerlich Rothwendiges sel. Rur solche Momente des Unsittlichen, von denen auch das Leben der Besten nicht frei ist, können als nothwendig angesehen werden; dieselben sind zwar nach Temperament, Charakter, Stellung und Zeitalter der Einzelnen sehr verschieden, und berühren so die meisten Gediete der Thätigkeit und objectiven Freiheit; aber eigentliche Laster und Berbrechen dursen keinenfalls zu ihnen gezählt werden. Rach dem Gesehe der Erscheinung dagegen, welchem die Willfür und Sünde auch in ihrer objectiven Gestaltung, als verkehrte Richtung ganzer Zeitalter, als Fluch und Gesammtschuld, unterworsen bleibt, and widelt sich alle Unsättlichkeit aus den in der Bethätigung der Wildelt sich alle Unsättlichkeit aus den in der Bethätigung der Wildelt sich alle Unsättlichkeit aus den in der Bethätigung der Wildelt sich alle Unsättlichkeit aus den in der Bethätigung der Wildelt sich alle Unsättlichkeit aus den in der Bethätigung der Wildelt sich alle Unsättlichkeit aus den in der Bethätigung der Wildelt sich alle Unsättlichkeit aus den in der Bethätigung der Wildelt sich alle Unsättlichkeit aus den in der Bethätigung der Wildelt sich alle Unsättlichkeit aus den in der Bethätigung der Wildelt sich alle Unsättlichkeit aus den in der Bethätigung der Wildelt sich alle Unsättlichkeit aus den in der Bethätigung der Wildelt sich aus der ihren der Geschlichte sich aus der Geschlichte sich auch

Weben wir nun an die schwierige Aufgabe, bas Berbalb halnif bes gottlichen Billens ju ber objectiven Belt ordnung naber zu bestimmen, fo findet hier zwar bei Allen, welche an einen lebendigen Gott glauben, fein Zweifel barüber Statt, bag bie Weltordnung im Gangen und Großen, fowohl nach ihrem substantiellen Grunde, ben sittlichen Berhaltniffen felbit, als nach ihrer Entwickelung, auf Die Leitung ber gottlichen Ber fehung gurudgeführt werben muß. Diefe Erfenntniß halt fich aber an bas Abstract-Allgemeine, welches, von ber endlichen Erscheinung abgelöft, nur bem Gebanken und Glauben gegenübertritt; ba fic aber die Idee nothwendig burch die Erscheinung vermittelt, so muß auch bas Berhältniß bes göttlichen Willens zu ber letteren naba bestimmt werben. Wir finden hier wiederum zwei einandet entgegengefeste Berftanbesanfichten: nach ber einen be thatigt fich ber göttliche Wille im Gangen nur, fofern er auch alles Einzelne wirft, ba beibe Seiten in ber wirflichen Erscheinung um gertrennlich verbunden find; nach ber andern bagegen ift bie Belt ordnung auf die menschliche Freiheit berechnet, und Gott wirft barin nur dasjenige, was auf die menschliche Freiheit als folche nicht rudgeführt werben fann, alfo alles Rothwendige, Raturbeftimmts it, Anlagen, ben Busammenhang ber Individuen in Beitaltern id an bestimmten Orten, die Gesete, nach welchen sich die Freis it entwidelt, auch Offenbarungen und ben burch außerorbentliche efanbte Bottes gegebenen sittlichen Impuls. - Die erftere Undt ift, consequent burchgebilbet, gang beterministisch; fie bat fic ich an die Bradestingtionslehre angeschloffen und bilbet in ber ueren Auffassung berselben eine ihrer Sauptftugen, findet fich aber iferbem in ber vollemäßigen religiofen Betrachtung ber Geschichte ib bes Lebensganges Ginzelner, nur nicht consequent burchge Obgleich diese Unficht, wenn man ihren metaphysischen sintergrund naher untersucht, auf bemfelben abstracten Pantheise us beruht, ben wir oben an ber morglischen Seite ber Brabeftis itionslehre nachgewiesen haben: fo find bennoch Biele, welche ben corcuichen ober philosophischen Pantheismus nicht weit genug m fich weisen tonnen, biefer praftischen, jum Theil viel roberen, orm befielben zugethan. Da foll Gott gang zufällige Umftanbe, enn fie nur eine teleologische Beziehung zulassen, grade fo gefügt aben; felbft Lafter und Berbrechen werden nach foldem Befichtes unft in ihrer empirischen Bestimmtheit, baß fie grabe burch biefe kersonen, in biefer Beit, unter biefen Umftanben eintreten mußten, on ber Borfehung abgeleitet. Die menschliche Freiheit will man Shalb nicht leugnen, ja man hat öfter eine gang Belagianische forstellung von berfelben, verfahrt aber inconfequent, fofern man ber unbestimmt-allgemeinen Anschauung von ber gottlichen Borbung und bem Busammenfaffen einer Reihe einzelner Erfcheinuns m jur Reflexionsallgemeinheit beftimmter, endlicher, 3wede bie athwendige Bermittelung des gottlichen Willens durch die fubctive Freiheit überficht und ben endlichen 3wed in feinen orgaichen Zusammenhang mit bem absoluten fest. Der Glaube hat lerdings, wie fich spater deutlicher zeigen wird, ein Recht, auch ba ten göttlich geordneten Busammenhang menschlicher Dinge vor-Szusepen, wo fich berfelbe ber blogen Reflexion entzieht; wird aber bie unbestimmte Anschauung bes Glaubens theoretisch un wiffenschaftlich zum Determinismus firirt, so geht die Freiheit be Glaubens babei felbst zu Grunde. Diejenige Form bes Deter minismus, welche Atheismus, Materialismus, ober einen am abstracten Deismus zur Bordussehung hat, und bie ben menfe lichen Willen bestimmende Dacht nicht in ber gottlichen Borfebena fondern in den endlichen Urfachen erblickt, konnen wir bier ibe geben, ba biefe oberflächliche Ansicht burch bie bisberige Entwick lung ber göttlich-menschlichen Freiheit hinlanglich wiberlegt ift. So schränken wir uns auf die Form bes Determinismus, weiche fic an die Brabestinationslehre schließt und ben göttlichen Billen ch bie Alles und jedes Einzelne bestimmende Macht ansieht, so milia wir junachft alle Momente bes concreteren Standbunftes ber Iba gegen biefelbe geltenb machen, welche wir bei bem fubjectiven Bo kaltniß ber Seiten erörterten. Da fich tein einzelnes Subject den göttlichen Willen entziehen fann, mag berfelbe auf fubstantielle Beik als Bille ber Rothwenbigfeit, ober als Gefet ber Erscheinung, ober als wahrhafte Freiheit und Beift wirken: fo bethätigt fic ber göttliche Bille auch in bem Einwirfen ber vielen Subjecte auf ein ander, mogen bicfelben ale Ginzelne ober ale Cameinschaft gebacht werben. Bu bem inneren subjectiven Berbaltniß, in welchem 3cha gu Gott an fich ober wirklich fteht, fommt also ein objectives als wesentliche Erganzung und Bermittelung ber subjectiven Seite bis au; Gott offenbart feine Liebe und Gnabe wie feinen Born auch auf biefem Wege, und es ware eine abstracte und inconsequent Anficht, wenn man alle inneren Wirkungen auf ben subjection Willen nur Gott, und alle von außen fommenben nur Menide auschreiben wollte. Denn fteht Gott ju Allen in einem irgendwie bestimmten inneren Berhältniß, so muß sich basselbe auch objectiv realifiren, und umgefehrt muß fich die innere Seite als Reflerie ber Objectivität in das subjective Selbstbewußtsein burch bie Ob jectivität vermitteln. Da nun aber bie wirkliche Freiheit, wie bie selbe in die sittliche Welt heraustritt, nur als Einheit ober als

Biberfpruch bes gottlichen und bes subjectivemenschlichen Willens bacht werben kann: so wirft Gottes Wille von ber objectiven phare aus nie abstract für sich, sondern immer in der Bermittena ber menschlichen Freiheit auf die einzelnen Subjecte ein. Es mmen daher bier alle Seiten ber Ibee und ihrer endlichen Erreinung in Betracht: Die Raturbestimmtheit als innere und außere drante bes endlichen Willens, Die innere Rothwendigkeit ber tlichen Substang, die menschliche Willfur und Unsittlichkeit, bas efet ber Erscheinung ber Freiheit, und bie wahrhafte gottlichenschliche Freiheit. Unmittelbar, b. h. abgesehen von ber Berittelung ber Ratur und bes endlichen Willens wirft Gott gar hats, mittelbar Alles, aber in einem fo verschiebenen Sinne, baß lieles, namentlich alle Erscheinungen ber menschlichen Willfür als ichet, nur uneigentlich auf feinen Willen gurudgeführt werben nn. Dit ber Behauptung : Gott fügt entweber alles Einzelne, ver gar Richts, umgeht man nur auf eine abstracte und bequeme Beife die Aufgabe, die Möglichkeit ber in bem willfürlichen Spiel r Erscheinung fich erhaltenben höheren Einheit zu erkennen und ber Wirklichkeit nachzuweisen. Die Borftellung von ber gottben Borschung int Bestimmung hebt sich aber in ber That auf, enn Alles und Jedes bestimmt ift, weil bamit ber Unterschied ib Gegensat bes Bestimmten und Willfürlichen, bes gottlichen wedes und ber endlichen Bermittelung, aufgehoben, und die gange reite bes Endlichen unmittelbar als Inhalt in ben gottlichen Billen geschoben wirb. Der Gegensatz fiele allein in die menfche be Meinung; fie mare ber allgemeinen Rothwendigkeit gegenüber Billfürliche, aber nur scheinbar, ba ja auch fie bestimmt sein üßte, jumal in ihrem Berhaltniß jum Willen, mithin ihre Selbft. ufchung ebenfalls etwas Rothwendiges ware. Der Glaube an e Borsebung hat nur bann concreten Behalt, wenn man bieselbe ber Form ber fich durch die Erscheinung vermittelnden 3bee faßt, fo eben fo wenig als allgemeine Rothigung, allumfaffenbes Wepid, als auch als abstracten außerhalb bes menschlichen Willens

bleibenben Rathichluß. Als wirflicher Beift bethatiat fic be Borfebung burch alle Berfonen und alle Thaten, in benen bie Ibe bes Guten Wirflichkeit gewinnt: alle Unregung, Forberung, Liche welche bem Einzelnen auf feinem Lebenswege von ben lebenbigen Dragnen bes göttlichen Willens zu Theil wirb, ift Liebe mit Onabe Gottes felbit. Umfang und intenfive Bedeutung berfelben find bedingt durch das Berhältnis, in welchem die relative Total litat jur absoluten Ibee ftcht; bie welthistorischen Berfonen, welche mit schöpferischer Energie die Entfaltung ber sittlichen 3bee in wei teren Rreisen forberten, gelten mit Recht als gottliche Gefante in engeren Sinne bes Mortes, und Chriftus fteht wiederum unt ihnen als Mittelpunft ber Weltgeschichte, als Offenbarer und Bis lichkeit ber urbildlichen Ibee, einzig ba, er ift bie verfonlich ge wordene Liebe und Gnabe Gottes an und fur fich. Standpunkte ber sittlichen Ibee bestimmt fich bie Burbe eines Reben nach bem, mas er fur bie Realitat bes Reiches Gottet leistet; ber Einzelne barf aber nicht atomistisch, aus bem Total aufammenhange ber fittlichen Weltordnung berausgeriffen, betrachtet werben; ba fein Werf als Realität bes göttlichen Willens an und für fich ein Moment jener Totalität ift, und nur die fubjective mehr aufällige Erscheinungsform bem Individuum als foldem an gebort. Es giebt zwar in ber Weltgeschichte geringe Veranlassus gen zu großen Ratastrophen; biese fonnten sich bann aber and aus ungabligen anderen Beranlaffungen entwideln, und biefe Ba anlaffung fteht in einem gufälligen Berhältniß gum Erfolge. Ba aber burdy eine außerorbentliche Persönlichkeit gewirft wirb - mb bahin gehören alle geistigen und sittlich-freien Bestaltungen bes d jectiven Beiftes - fteht mit bem Erfolge in einem immanenten, substantiellen Zusammenhange; es ist die Gine sich felbst wissende und wollende Idee, welche in der Einen und in den vielen burd diefelbe angeregten Bersonen sich Realität giebt, in allen abe nur, sofern sie nicht abgesondert bafteben, sondern für einander fin und ihr verfonliches Selbftbewußtsein wie ihre verfonliche Kreibch

ber Einheit mit bem sittlichen Gefammtgeifte haben. ir nun, wie der Wille bes Einzelnen burch den pon verschiede n Seiten auf ihn einwirfenden sittlichen Beift, und bamit gurich burch Gott, bestimmt wirb, fo fann bie Bermittelung ber biectiven und objectiven Seite ber Ibee, weil beibe Freihelt find, ich nur als eine freie gebacht werben; bas Bestimmtwerben ift rfentlich Selbstbestimmung, ber Ruf ber Gnabe, welcher von ber igios-fittlichen Gemeinschaft aus an ben Ginzelnen ergebt, finbet 1 Innern Anflang ober wird verworfen, je nachbem bie Bermitung ber subjectiven Seite sich gestaltet. In Dieser Sphare ber utlichen Kreihelt findet baber auch bier fein Determinirtwerben itatt, bas nicht zugleich Selbftbestimmung ware. Da fich nun r gottliche Bille in ber Form ber wirklichen Freiheit mir if jenem Gebiete offenbart und bethätigt, fo ift auch von hier 16 angesehen die Borstellung von einer unwiderstehlich wirfenden nabe unftatthaft. Der freie Beift ift aber, wenn auch bie vorglichste, bennoch nicht die einzige Form gottlicher Wirksamfeit. 8 fommt ferner die Raturbestimmtheit in Betracht, welche fich af sittlichem Gebicte naher bestimmt als substantielle Grundlage is sittlichen Geistes. Wie nach ber subjectiven Seite ber Thatige it ber Einzelne bas Gute nur in ber burch feine Anlagen, Rrafte, in Temperament bebingten Bestimmtheit realifiren fann, fo nach n objectiven Seite nur mit ber burch Beitalter, Bolfedyarafter, Imgebung, Belegenheit gefesten Schrante. In biefer Abhangigfeit er perfonlichen Freiheit von ihrer Naturbasio und ben empirisch egebenen Berhaltniffen besteht ihre Endlichkeit, Bestimmtheit, und fern Diefelbe auf Die gottliche Anordnung gurudgeführt wird, fo be Bott eine aller freien Bethätigung vorangebenbe Bestimmung uf ben menschlichen Willen aus, und biefer erscheint von biefer zeite schlechthin abhängig und damit unfrei (Rom. 9, 10-12.). nie mit dieser Schranke bem Subjecte gestellte Rothwendigkeit berundet aber seine Individualität, welche eben in der endlichen Bemmtheit liegt, ble an bem Dascin bes allgemeinen Begriffes ber Freiheit haftet. So nothwendig die particulare Bestimmtheit be fittlichen Substang für bas Busammenwirfen ber vielen Subjeck an bem aus ben Unterschieben fich berftellenben Gefammtamede if eben so wesentlich ist auch die objective Bestimmtheit für die biste rische Entwickelung ber sittlichen Weltordnung. Die menschliche Freiheit ift nach beiben Beziehungen feine absolute, auch ihre Bor aussehung fich felbft fetenbe Selbstbestimmung, fonbern nur be freie Bewegung auf bem Grunde ihrer Boraussetung und in ben ihr angewiesenen Elemente. Diefe Schrante enthält aber bie Bo bingung ber wirflichen Freiheit, sofern fie bie lebenbige Bewinn bes Willens in sich, die energische Regation bes unmittelbera Willens, ben Unterschied und Begenfat bes befondern und bes an mit für fich seienden Willens, und ben Fortschritt ber perfonlichen w objectiven Freiheit möglich macht. Der objective Wille bebarf be ber au feiner eigenen concreten Birflichfeit einer unenblich verfche benen Bestimmtheit ber Individuen, und biefe sind nur biefe be stimmten Subjecte, fofern fie burch ihre Schranfe von einander ge schieben find. Daher muß jene Abhangigfeit ber inbivibuellen Freiheit als nothwendige Bedingung, welche sich die unendliche Det felbst stellt, auch als eine göttliche Anordnung betrachtet werben. Allein in ihrer endlichen Erscheinung tann fie nicht schlechthin auf Bet gurudgeführt werben, weil fie burch bie menschliche Billfur vie fach vermittelt ift. Gattungsproces, Che, Familien: und Bolls leben find zwar im Allgemeinen unabhängig von ber Willfür be Subjecte und in Dieser fubstantiellen Rothwendigkeit burch bet göttlichen Willen ber Rothwenbigfeit gesett; bag nun aber ba Individuum grade aus der Berbindung biefer Acteren bervorget, grabe in bieses Kamilienleben, in biese Umgebung u. f. w. eintit fann nur mittelbar von Gott abgeleitet werben, jumal, wenn fi in ben verschiedenen Rreisen biefer Wermittelung Berfide gege bie gottliche Ordnung finden, ein Kind & B. einer unfittliche Berbindung fein Dasein verbanft, von ben Aeltern verlassen mi bem Zufall preisgegeben wird u. f. w. Die Raturbestimmthe

& Rinbes ift in folden Fällen burch bie Sunbe vermittelt. und z adttliche Wille bethätigt fich babei nur als bas Gefet bet richeimung, welchem fich teine Sphare bes Dafeins entziehen fann. och mehr Einfluß gewinnt bie Willfur auf die weitere Entwide ng, Die Erziehung, bas Schidfal bes Einzelnen; wer hier alle viectiven Ginfluffe auf ben Einen als gottliche fügung anseben ollte, mußte consequent alle menschlichen Willensacte als Be immung ansehen und bamit bie menschliche Freiheit aufheben. nterscheibet man auf biese Weise in aller enblichen Erscheinung e substantielle Seite ber Rothwendigfeit und göttlichen Anordnung on bem Bufälligen ber Erscheinung selbst, so barf man auch in em ungunftigen Berhaltnig bes Individuums zu bem sittlichen Beifte tein Zeichen gottlicher Berwerfung erbliden. Da Gott, um ie wahrhafte Freiheit moglich zu machen, auch ihr zufälliges Dain überhaupt angeordnet hat, und ba er fraft bes Gefetes ber richeinung bas Spiel ber Willfur nicht burch ein eben fo willitliches Sineingreifen aufheben fann : fo ift in feinem ewigen tathichluß allerdings vorhergesehen und bestimmt, bag in ber irbiben Entwidelung manche Reime nicht zu einer angemeffenen Entvidelung gelangen, andere bei ber Rothwendigfeit bes Bofen und. er in ber menschlichen Gemeinschaft eintretenben Berführung eine aliche Richtung erhalten und bem Reiche Gottes verloren geben varben. Aber einen formlichen Rathichluß über bie Berwerfung es Einzelnen fonnte man nur bann in Gott annehmen, wenn van alle Momente, welche wir oben bei bem Berhaltniß Gottes & bem Bofen als bas Gott gegenübertretenbe Andere fennen lernm. unmittelbar in ben gottlichen Willen verlegte. Um die Bra-Minationslehre von biefer Seite gurudguweisen, pflegt man Braseng und Brabeftination ju unterscheiben, auf Die subjectiv-menichthe Freiheit großes Gewicht zu legen und zu fagen, Gott habe feinem untrüglichen Borberwiffen ber freien Sandlungen ben limeinen babin gestellt, wo ihm auch die Möglichkeit gegeben fet, d ber jebesmaligen Entwickelungsflufe und feinem besonberen

Berufe angemeffen auszubilben. Allein fene Unterscheidung w Borberwiffen und Borberbestimmen enthält einen inneren Bibe fpruch, sofern bas Borberwiffen in Ansehung bes Ginzelnen m bie von bemfelben abhängige Stellung beffelben in ber Befann beit ber Erscheinung immer ichon bie Bestimmtheit aller Anden voraussett, so daß man einen Eirkel beschreibt, wenn man al Einzelnen in jener Beife zu ber Totalitat in Beziehung fest; b innere Entwidelung ber Freiheit aber ift burch ben objectiven & ben fo bedingt, bag fie nach ber moralischen Seite ohne ben 30 puls ber sittlichen gar nicht lebendig wird. In einem weiter ordneten driftlichen Bemeinwefen ift es allerdings faft unmid gemacht, bag von bem Sauch bes hohern Beiftes Einzelne unberührt bleiben follten; es hat aber auch in bem driftlichen Be alter Zeiten gegeben und giebt noch jest driftliche Bolfer. Stam und Bemeinden, von welchen man bas Begentheil behaupten m Bei blefen von ber endlichen Erscheinung nur annaberungsmi trennbaren Mangeln wird man an bie besondere Erscheinung al folche auch einen relativen Mabstab anlegen muffen, wie bies at bem allgemeinen welthistorischen Standpunkte, auf welchem bie eine Beitalter und einer Entwidelungoftufe angehörigen Individuen not ihrem eigenen Beitgeifte beurtheilt werben muffen, unumginglit nothwendig ift. Diefer Gesichtspunkt wiederholt sich bann and bei ber endlichen Erscheinung aller Zeiten: Die Stufen ber Rate bes Gefetes, ber Gnabe ftellen fich in verschiedenen Mobificatio nen immer von Reuem ein, und die Freiheit ber Individuen, wich ohne ihre Schuld einem nieberen Standpunfte angehören, foll weiß ftens biefem entivrechen. Bergleicht man bas Schickfal ber Bolla, welche Trager ber geistigen Offenbarung und Organe bes go lichen Reiches ber wahrhaften Freiheit geworben find, und bis Schidfal ber Individuen, welchen innerhalb einer folchen Bemcie schaft bie gottliche Gnabe fogleich von ber Geburt an entgega kommt, mit bem Schicffale ber in Raturbienft, Aberglauben, 904 heit und Sittenlosigfeit versunkenen Bolter und folder Individua

iche in einem verwahrloften Zustande aufwachsen: so kann man ilich zu ber Meinung veranlaßt werben, daß, alle Bebingungen : Sittlichkeit ausammengefaßt. Gott biefe Boller und Individuen pahle, jene aber relativ verlaffe und bamit verwerfe. Legt man t specifisch christlichen Maßstab an Alle ohne Ausnahme und ilt fie banach in zwei Rlaffen, so bag bie Einen burch ben Glau-1 an bie in Christo offenbarte erlosenbe Gnabe Gottes, ober boch rch eine biefen Glauben anticipirenbe Richtung bes innern Lebens, e Die Frommen bes alten Testamentes, felig, alle Anderen aber nen bes Mangels an biesem Glauben in verschiebenen Abstuagen unselig ober verbammt werben, und stellt man fich bie Huffamteit ber gottlichen Gnabe als einen unbedingt freien ober Mittlichen Act vor: fo muß man allerbings zu jener Ansicht trieben werben, und barf biefelbe nicht mit Berufung auf bie sichrantibeit ber menschlichen Erkenntniß, Die in Die Rathsel ber nicht einzubringen vermöge, umgeben wollen. Denn d ben Bramifien ift keine andere Annahme möglich, und bie ilderung ihrer bas sittliche Gefühl emporenben Sarte burch bie ppothese, baß die in bem irbischen geben Berworfenen in einer bern Belt Gelegenheit jum Glauben und jur Beiligung erhalten id so möglicher Beise Alle befeligt wurden, bleibt ein Poftulat, uches mit ber urdriftlichen Vorstellung von ben letten Dingen el ftimmt, und in feiner Bermirflichung zu einem enblosen Broes führen wurde, ba ja ber Unterschied und relative Begenfas t 3dee und ber endlichen Ericheinung als bie Bebingung aller irflichen Kreiheit immer von Neuem eintreten mußte. Das Boftut involvirt ben Gedanken, daß Gott bei ber Leitung ber irbischen utwidelung gegen einen großen Theil ber Menschbeit ungerecht rfahren, und biefen Fehler in einer anderen Welt wieder aut ichen muffe. In ber That fast man aber babei bie verschiebes n Individuen nicht als folde, b. h. in ber Bestimmtheit, vermöge Acher fie erft fich von einander unterscheibende Darftellungen bes gemeinen Begriffs ber Individualität find, sonbern nach biefem Batte, menfol, Freibeit. 30

Begriffe, ihrer ibeellen Möglichkeit auf, und postulirt eine ander Weise ber bestimmten Realität. Wird ein Individuum unter einen anderen Bolfe und in einem anderen Welt- und Zeitalter geboren. fo ift es überhaupt nicht mehr jenes bestimmte Individuum. Bes nun bie biftorifden Entwidelungestufen ganger Bolfer betrifft, je wurde Gott nur in bem Kalle ungerecht verfahren, wenn nicht mit jeber Stufe ein bestimmtes Dag von Befriedigung verbunden, und auf der anderen Seite auf der niederen Stufe zugleich ein abinau tes Miffen von ber reicheren Lebensfülle und Seligfeit ber bobern gegeben mare, fo daß bie Bolfer ihren eigenen Buftand nach inen ihnen fremden Urbilde meffen konnten, in beffen Anschaumg it sich sehnsüchtig verzehrten. Eine vartielle Anticipation bes Soban tritt in ber geschichtlichen Entwidelung allerbings ein und bedingt ben stetigen Fortschritt; aber mit bem Biffen ber Schranke ift biefe felbst schon aufgehoben, ober es ift wenigstens bie Doglichfeit ba Berwirflichung eines höheren Stadiums gegeben. Wenn baber Bolfer burch Bergleichung ihres religios fittlichen Buftanbes mit bem eines anderen Bolfes zu der Meinung fommen, bag fie bisher, ohne eigene Schuld, von Gott verlaffen und verfaumt feien, so hebt bicfes Bewußtsein die scheinbare Ungerechtigkeit Gottes auch auf; Diefe fann baber nur gewußt werben, fofern fie im Berschwinden begriffen ift. Tritt aber gar fein Bewußtsein von bem Migverhältniß des Daseins und einer höberen Forderung ein, fo fann auch von keiner Ungerechtigkeit die Rede fein, ba biefe imma ein Berhaltniß zweier Seiten und einen bestimmten Grad menfe licher Empfänglichfeit und Bedürftigfeit voraussent. Nicht beshall ift die Vorstellung von göttlicher Ungerechtigfeit auszuschließen, ma ber Menfch Gott gegenüber gar fein Recht habe, Forberungen p stellen, fondern weil er folche in der That nicht stellen fann, ohne baß zugleich die Möglichkeit ber Erfüllung vorhanden man Wenn ter innere Drang nach höherer Bahrheit und Freiheit lebendig wird, und ber Beift bem Göttlichen nachstrebt, ob er d ergriffe, jo ift es ihm auch ein gegenwärtiges und beseligente



## 467

ilement, mag es auch in ber Anschaumg nur bie Korm ber Sebnicht nach einem fernen Biele haben. Rach bemfelben Gefichtsuntte ift auch bas Berhältniß ber einzelnen Ibividuen zu bem bjectiven Geifte zu beurtheilen. Diejenigen von ihnen, welche zu m Bewußtsein gelangen, daß fle bisher außerhalb ber Circulaon bes fittlichen Beiftes fanden, find eben bamit in biefelbe aufmommen; andere bagegen, welcht von bem boberen Leben gar icht berührt werben, find in dem Falle ber Raturvölfer ober ber inder, welche por bem Erwachen bes Selbftbewußtfeins fterben. ib konnen baber mit Gott nicht rechten. Rur muß babei immer ie Borftellung gurudgewiesen werben, bag bie ohne ihre Schulb icht wiedergeborenen Bölfer und Individuen in einen Bustand ofitiver Unseligfeit versett werben; ihre Unseligfeit ift bloß bie gattve und ihnen unbewußte, sofern fie nicht zu bem Benuß bet boften geiftigen Guter gelangt find. - Schwieriger an begreifen t eine andere Seite ber endlichen Erfcheinung bes objectiven Beis 18. nämlich bie Sunde und Unsittlichkeit, welche als Berführung 1 ben Einzelnen kommt und bie häufig noch ichlafende bofe Luft wedt und gleich einer austedenben Rrankheit fortpflangt. Da 16 Bose, soweit dasselbe nothwendig ist, nicht ohne göttliche Fümg in die Eriftenz tritt, fo muß auch die Berführung, fofern band bie freie Sittlichfeit vermittelt werben foll, in ber Beltorbe mg begründet fein; aber nur fo weit, bag ber Sat mabr bleibt i muffen Verführungen kommen, boch webe bem Menschen, burch elden fie fommen. Die altere Brabeftinationslehre leitet in ber hre von ber Erbfunde, wie wir fruher fahen, die objectiv herrs ende Gunbe menigstens mittelbar von Gott ab; Die Gunbe langt fich subjectiv in ber Concupieceng und objectiv in ber Berbrung fort. Die beterministische Ansicht, welche fich spater an se Lehre angeschloffen hat und alle Momente ber Erscheinung n Gott gewirft fein lagt, bamit burch bas Ineinanbergreifen les Befondern die Totalität möglich werde, führt bas Bofe bet richeinung viel birecter auf Gott gurud und fann fich babei auf

bie befannte Baulinische Stelle von ben Befagen ber Chre un ber Unehre (Rom. 9, 20-23.) berufen, welche nach ihrem ein fachen Wortfinne allerbings ben consequenteften Determinismis ausspricht, nach ber burch ben Zusammenhang gegebenen antiche tischen Begiehung aber eine milbere Deutung gulakt und burd andere Aussprüche bes Apostels, wie bies jest fast allgemein a erkannt ift, limitirt ober ganglich aufgehoben wird. Läßt man fic freilich biese milbere Deutung bier gern gefallen, so wirb man kin gegründete Ginfbrache erheben konnen, wenn Andere einen felder antithetischen und beshalb einseitigen Charafter auch bei anda Lebrbestimmungen geltend machen, namentlich in Aufehung ba Sunde Abams und ihrer Folgen, beren Bebeutung als Antithe gum Erlöfungewerke, als unverhältnismäßig groß geschilbert wid (Rom. 5, 12-21.). Jene beterministische Ansicht, welche Get burch alletlei Fügungen aus bem weichen, widerftandlofen The ber subjectiven Spontaneitat Befage entgegengefetter Art bilben läßt, hebt die Heiligkeit Gottes, die Einheit des absoluten 3medes und die Idee ber Sittlichfeit auf. Ihr gegenüber muß vielmehr bestimmt werben, wie weit die Verführung, welche von Seiten Gottes nur Versuchung ift und ihrer Möglichkeit nach in ber Bitte: führe und nicht in Versuchung, vorausgesett wird, zur Bermitte lung der sittlichen Weltordnung nothwendig, und wie weit biefelbe menschliche Willfür und zufällige Unsittlichkeit ift. wie überhaupt so auch auf biesem Gebiete leugnen, wie es Mande in übel verstandener Frommigfeit thun, heißt die objective Seit ohne Ausnahme auf Gott als Urheber gurudführen. ift die Berführung in doppelter Begiehung; theils unabhangig von ber menschlichen Willfür als bas negative Moment ber Sittlich feit, wie auf bem moralischen Gebiete bas Bofe bas negatite Moment bes Guten bilbet; theils in Folge einer bestimmten Em widelung der Willfür, fofern es nach dem Befete aller Erscheinung nicht anders fein fann, als bag gewiffe zu allen Zeiten vorhanden ober gewissen Perioden eigenthümliche unsittliche Richtungen und

r burch die menschliche Gemeinschaft allgemein befammt (ben biebenen Geschlechtern, Stänben u. f. w. natürlich verschiebene n bes Unfittlichen) und Beranlaffung au weiterer Sanbe mer-Diese aweite Korm ber Rothwendigfeit ift burch ben enbe a Caufalnexus begründet und gehört ber Erscheinung als solan; sie wurde aber ohne bie erfte Form nicht möglich sein. enungeachtet find beibe Arten wohl auseinander zu balten. es in ahnlicher Beise auf bem moralischen Gebiete mit ben biebenen Formen ber Nothwendigfeit bes Bofen gescheben muß. Befet ber Erscheinung, Gestaltung und Birtfamteit bes Unden bilbet bas in aller Willfur fich erhaltenbe Moment fubtieller Bernünftigfeit, also bes gottlichen Willens ber Rothdiafeit, welches den unvertilabaren Trieb bat, fich zur wirfn, felbstbewußten Freiheit zu entfalten, aber in ben Broceg ber für hineingezogen wird und barin die Seite ber formellen Bertigkeit, seinem mahrhaften Wesen nach aber nur bas Innere Erscheinung ausmacht. Widerspruch in fich, verfehrte Bernunft Freiheit ift bas Unfittliche nicht bloß als Opposition gegen objectiv-sutlichen Beift, sonbern auch als hemmung und Bering feines innern gottlichen Lebensgrundes, melder in ber enbe n Freiheit nicht überhaupt ruht, fonbern nur in ber Bewegung concreten Geistigkeit gebunden ift. Wie die Dadte bes phys in Lebens auch in ber falichen Richtung, welche ihnen bie lfür gegeben hat, fortwirfen, ja vermöge ihrer verfehrten Centat eine bamonische Gewalt offenbaren, welche bie Willfur h feine Zauberformel bannen fann: fo geben auch bie fubstanin Machte ber fittlichen Welt in Die Knechtschaft ber Willfur Unfittlichkeit ein und wirken barin bas Berrbild und Wiberber freien 3bee, behalten aber babei eine Macht über bie jectivität als folche, sofern dieselbe burch die Totalität ihrer ien Thaten getragen wird und bem an fich vernünftigen und wendigen, in ber Erscheinung nur gerrutteten, Broces ihres ien Lebens unterliegt. Da nun ber gottliche Wille gwar nicht

Die Willfür als folche wirft, wohl aber bas in ihr mitgefette fubstantielle Wefen, so ift ber Berlauf bes Unfittlichen allerbings eine gottliche Fügung, aber fein Rathschluß und wirklicher Bie, und bie einzelnen Acte ber Gunbe und Berführung burfen um auf die menschliche Willfür gurudgeführt werben. Bon biefer Seite angesehen hat Gott nur die Möglichkeit ber Berführung angeordne, ihr wirkliches Eintreten ift That bes Menfchen, und ihre burch tie Umftande bedingte Rothwendigfeit ein Befchid, welches ent in Folge ber Gunde verhangt wirb. Die andere Form ber Rottwendigfeit ber Berführung, welche von ber subjectiven Billfin w abhängig ift, liegt in ber bigleftischen Bermittelung ber objection Freiheit burch ben möglichen und wirflichen Begenfat, welcher von bem Einzelnen zur Bemahrung seiner Freiheit überwunden werben Man hat babei nicht bloß an Berführung und Anstedung im eigentlichen Sinne zu benten, welche auch in ber Ergablung ba Genefis vom Sunbenfalle ber fubiectiv-menschlichen Sunde porangeht; sondern bas objective Bose überhaupt, welches ber Einzelne fchon vorfindet, und zu welchem er in irgend ein theoretisches ober praktisches Berbaltniß tritt, fann ihm zur Bersuchung und um Kallstrid werben. Wie fich nun bas Gute in ber moralischen Sphare burch ben Rampf bes Beiftes wiber bas Fleisch vermittelt, fo ber fittliche Charafter burch die lleberwindung ber verschiebenen Bemmungen und Wiberfpruche ber objectiven Welt. Der blog moralische Rampf reicht schon seiner einseitigen Bestimmtheit wegen jur wahrhaften Befestigung einer geheiligten Besinnung nicht bin; benn bie Erfahrung lehrt, bag Manche, welche fich jum Bebik einer höheren Bollfommenheit aus ber Belt absichtlich gurudzogen, ober welche vermoge ihres Berufs ein mehr gurfidgezogenes mi befchauliches Leben führten, und es in ber Beiligung und lick weit gebracht zu haben schienen, von ihrer eingebildeten Sobe bal herabgezogen wurden, sobald fie im Strome bes Lebens ihre Gr finnung bewähren und einen gebiegenen Charafter zeigen follter Die praktifche Liebe, welche in die objective Erscheinung einge

Belt überwindet und fich unbefledt von berfelben erhalt, ift er erft bie wahrhafte Wirklichkeit ber Religion felbft. Der Rampf ten bie objective Unsittlichkeit ift baber nothwendig; benn muß er auch diese Unsittlichkeit als Bedingung des Kampfes und in niehung auf benfelben etwas Rothwendiges fein. Sofern nun e integrirenden Momente bes geiftigen Broceffes, auch bie neggen, burch die immanente Dialeftif. ber Freiheit felbft, nicht erft rd bie menschliche Billfur, gescht find, so ift ber objective Getfat ber Sittlichkeit burch Gott angeordnet, wenngleich berfelbe r bas negative Moment bes concret-gottlichen Willens bilbet. z nun aber bas in bie Erscheinung tretenbe Unsittliche immer aleich burch die menschliche Willfur vermittelt ift - benn gur rnttichfeit wird bie natürliche Robbeit erft burch ben Gegenfat : Sittlichfeit -, ba also die Rothwendigfeit sich hier nicht im Bern Begenfate ju ber Bufalligfeit und Willfur offenbart, fonn nur als aufgehobenes Moment bes endlichen Willens ereint : fo läßt fich feine besondere Ericheinung bes Unfittlichen i ein Nothwendiges, welches schlechterbings geschehen mußte, dweisen, also auch feine unmittelbar auf eine gottliche Anordna jurndführen. Die Nothwendigkeit liegt vielmehr in dem veeß ber endlichen Erscheinung überhaupt, fofern burch benselben substantielle Sittlichfeit aufgehoben und zur freien Beiftigfeit flart werden foll. Dazu bedarf es nun aber teineswegs aller ber Welt empirisch vorhandenen Unsittlichkeit; Diese tritt bloß d bem Gesetze ber Erscheinung, nicht nach innerer Rothwenfeit in die Erifteng. Es wurde vielmehr fcon früher bemerft, s nur ein folches Daß bavon bieber gerechnet werben barf. 3 auch ben Besten jugeschrieben werben muß; und auch biefes nach Zeitaltern und Bilbungeftufen verschieben. Lafter, Berichen und alle gröbere Formen bes Unfittlichen konnen aus ber nichlichen Gemeinschaft verschwinden, ohne bag bamit bie Gitts steit aufgehoben wurde; jum nothwendigen Gegenfat reichen on die Schwachheite. Trägbeites und Uebereilungefünden bin

welche man gewöhnlich milber zu beurtheilen pflegt. Freilich # & Welt noch fern von ber Beit, wo die Sunde bis auf biefa Mi überwunden mare; wir muffen aber biefes mögliche Biel weige nach ber innern Rothwendigfeit bes Gebantens und ber gettige Anordnung zu bestimmen suchen. Da bie Willfür bis auf im gewiffen Grab freien Spielraum hat, fo lagt fich fein 3apat mit Nothwendigkeit feststellen, wo fie fich felbst so weit befried hatte; es bleibt bies nur eine wahrscheinliche Annahme, ber Glaube an die immer größere Energie des gottlica und die Bekehrung aller Bolker barbietet. Indem man af Beise Die unbedingt nothwendige Seite der Digleftif ba nung von ber nur beziehungsweise nothwendigen, durch de mit liche Willfür vermittelten, unterscheibet, und augleich bie gid Gebanken= und Willensbestimmung, welche man Fugung um in ihrer concreten Erscheinung immer als Ginheit ber gottide Anordnung und ber menschlichen Freiheit auffaßt: so ift man iv burch in ben Stand geset, einen boppelten Abweg bei in B trachtung ber gangen empirisch gegebenen Daffe bes Bofen # 180 meiben, nämlich Alles weder für normal, noch für aburn p erflären. Läßt man fich zu ber erften Meinung verleiten, fo mit bie Ibce eines heiligen Willens aufgehoben, und Gott, mit ber Mannigfaltigfeit wegen fein Saus mit Gefägen von alle Art versieht und feinen Willen gleichmäßig in ber weltubanis benden Liebe wie in dem damonischen Frevel offenbart, threu " ter feinen Werfen gleich den Bilbern mancher Naturgoben, nich Attribute aus ben verschiedenen Reichen ber Natur tragen und 18 gräßlichen und lieblichen Bestalten, von Symbolen bes Ital Dabei ift aber eben somelik und bes Todes überlaben find. concrete Einheit ber 3bee ale bie relative Selbständigfeit & Auf Seiten ber gottlichen S menschlichen Willfür verfannt. famfeit ift allerdings fein Zufall vorhanden, und die Welton fann insofern nicht anders fein. Da aber ber endliche Wille wi bem Schoofe ber Substantialität entlaffen ift, und ba es in B

riffe der Willfür und der durch fie vermittelten Freiheit liegt, fich auch anders bestimmen zu konnen, fo konnte und follte Bieles unders geschehen, und die immanente Entwidelung bes absoluten Imedes schreitet langsamer pormarts, damit auch die Willfür als Bedingung ber mahrhaften Kreiheit sowohl für ben Ginzelnen als auch für die gange Menschheit freien Spielraum habe. ireilich bie Willfür nicht bis auf einen gewissen Grab aufgehoben werben, zeigte die Erfahrung ein foldes llebergewicht des Unsitte ichen, bag bie 3bee nicht hindurchbrechen konnte, fo wurde eine iolde Bestimmtheit ber Willfur gur ursprünglichen Ginrichtung ber menfcblichen Ratur gehören, und bas Freiheitsbewußtsein ware Schein. Die Weltgeschichte zeigt aber bas Gegentheil; ber bohere 3wed realisirt sich in allmäligem, burch bie immanente Bernunft ber Sache bestimmtem Stufengange, und als Mittelpunkt Der Gefammtentwickelung fteht bie fittlich vollendete Geftalt Chrifti ba, als thatsachlicher Beweis und leuchtenbes Borbild ber wirtlichen Freiheit und heiligen Liebe. 3ft nun aber bie Bethätigung ber Willfür überhaupt etwas Nothwendiges in bem Ginne, bas es nicht anders fein fann, wenn überhaupt Freiheit ba fein foll: so ift ber gottliche Wille als ihr Gesetgeber auch an fein eigenes Befet gebunden. Gott fann die verfehrte Richtung bes Willens nur fo hemmen, wie er es ursprünglich angeordnet hat, nicht burch jufalliges, plogliches und gewaltsames Sineingreifen. Der Menfc, welcher Diese innere Rothwentigfeit bes gottlichen Wollens selten gehörig erfennt, postulirt häufig eine folche gottliche Willfur; bie Bhantaffe hat eine große Menge von Mothen und Sombolen geschaffen, um jenes Postulat gegenständlich anzuschauen, und bie Ueberlieferung ber Geschichte, besonders ber altesten, ift barnach baufig geformt. Die Wahrheit tiefer Anschammaen ift aber bie in aller Ericheinung an fich waltenbe 3bee, welche zu ihrer Zeit, sobald die in der Weltordnung liegenden Bedingungen fich vereinigen, auch in die Wirflichfeit tritt. Wer diefe freie Rothwendigfeit und nothwendige Freiheit des gottlichen Rathichluffes und Billens b

enblichen Willfür und Unfittlichkeit gegenüber erfannt hat, ber fiebt felbst frei ba in bem Strubel ber Erscheinungen, und beugt fich nicht einem unausweichbaren, unerfennbaren und bennoch anger fennenden Geschicke, sondern fein eigenes Denken und fein Bille ichließen fich mit der obiectiven Bernunft und Kreibeit aufammen. geben felbst in ben göttlichen Rathschluß und Willen ein, und find eben daburch mahrhaft befreit. Auf religiöfem Standpunfte leiftet bies ber unbeschränkte Glaube, welcher auch ba eine verborgen maltende Weisheit Gottes ahnt und zuvernichtlich vorausient, wo ber verständigen Betrachtung ber Faben einer heiligen 3wedniche keit abgeriffen icheint. - Bon biefem hoheren Standwunkte ber Bo trachtung ober bes Glaubens aus muß bann auch bie ander Einscitigfeit, Die Deinung von einer abnormen Entwidelung ta Menschheit im Gangen, als der Idee ber gottlichen und menschlichen Freiheit zuwiderlaufend zurückgewiesen werben. Da wir biefe Sypothese schon in einem früheren Busammenhange naber gepräft haben, so brauchen wir hier nur in der Rurze an diefelbe ju erinnern. Das fich in allem Abnormen erhaltenbe Rormale, Die mveräußerliche subftantielle Rothwendigfeit, welche in aller Billit als bas Gefet ber Erscheinung thatig bleibt, bilbet in Gottes Sand ben Bügel, burch welchen ber endliche Geift ungeachtet kie ner scheinbaren Autonomie gelenkt, und feine Bewegung mit einer Schranke umschloffen wirb. Daburch allein ift ber höhere 3w fammenhang ber verschiedenen im Widerspruche begriffenen Romente ber endlichen Erscheinung möglich gemacht.

Dem pantheistischen Determinismus gegenüber hat die aw bere oben angeführte Berstandesansicht, welche die menschicke Freiheit sich selbständig entwickeln, und mur durch die göttlichen Gesche und eine durch die göttliche Präseienz vermittelte vorherbestimmte Harmonie der besonderen Erscheinungen geordnet und geleitet sein läßt, relative Wahrheit, analog ihrer Berechtigung in der subjectiven Sphäre. Db nun aber eine solche Trennung bes göttlichen und menschlichen Willend, deren Unmöglichseit wir in

noralischer Hinficht icon erfannten, bei ber Betrachtung ber obectiven Beltorbnung benibar fei, bangt von ber naberen Bebanenbestimmung ber Borftellungen von gottlicher Brafciena. aottichen, in ber Beltorbnung thatigen Gefegen, und vom gottlichen Beifte ab. Bas ben erften Bunft betrifft, fo geht man bier pon er Differeng von Biffen und Bollen in Gott aus, welche bie onfequente Brabestinationslehre als ibentisch auffaßt, schreibt Gott in untrugliches Borberwiffen aller menschlichen. Willensacte gu,' nd fucht bloß die Kolgerung abzuweisen, daß dadurch die menschiche Freiheit aufgehoben werbe. Wir haben baher junachst zu mterfuchen, ob bie Voraussetzung von einer Trennbarfeit bes gotte ichen Wiffens und Wollens haltbar fet, und bann weiter gu feien, was ein vom Billen anabhängiges Borberwiffen Gottes für te Erflarung ber höheren Einheit bes Rothwendigen und Bufalgen in ber Entwidelung ber Beltordnung leiftet. Daß Wiffen nb Wollen zwei verschiebene Grundrichtungen bes Beiftes feien, lfo auch in Gott relativ auseinandergeben, beweift man gewöhnd baburch, bag ber Menich Bieles wiffe, ohne es beshalb gu vollen, und bag im Besondern Gott bas Boje miffe, fofern er 3 ftrafe, und daffelbe beffenungeachtet nicht wolle. Ueber biefes Berhaltniß beiber Seiten ber Intelligeng zu einander im Allgemeien haben wir schon im erften Abschnitte bei ber Erörterung bes Begriffes ber Freiheit bas Rothige bemerkt; hier muffen wir aber och, an bie Darftellung bes Berhaltniffes bes gottlichen Billens 1 ber Ratur, bem endlichen Geifte und bem Bojen im zweiten lbichnitte anknupfend, hinzufügen, baß bas gottliche Biffen nicht veniger als ter göttliche Wille sich auf ben verschiedenen Entvidelungestadien ber Offenbarung auch verschieben gestalte. d Gott nach Analogie eines menschlichen Individuums vorstellt, nb ihm alle Eigenschaften bes perfonlichen Geiftes, von ber ichrante ber Endlichkeit befreit, gereinigt und unendlich vervollmmmet, beilegt, fann freilich mit ber gottlichen Allwissenheit balb rtig werben; benn er nimmt bas menschliche Bewußtsein, abstrabirt

pon ben Schranken bes Raumes und ber Zeit, und läßt baffelbe Die objective Welt als allumfaffenbes Schauen mit absoluter Be wisheit burchbringen. Da ber Menich nun quch Bergangenes und Bufunftiges weiß, ohne es beshalb jum Inhalte feines Billens au machen, als nur infofern als bas Wiffen felbft ein willfim licher und freier Act ift: fo behnt man auch bas gottliche Biffen über die gange Lange und Breite bes zeitlichen und raumlichen Dafeins aus, mabrent andere, praftifche Gigenichaften Goites. Allmacht, Weisheit, Liebe, an fich halten und ihre unerschöpfiche Kulle nur in einer Reihe successiv auf einauber folgender Acte und Diese Eigenschaften sind nur in ibra Bestaltungen offenbaren. ewigen Substantialität unveranberlich sich felbft gleich, in iber Offenbarung ober Wirklichfeit geben fie in die Unterschiebe ba Entwidelung ein, resultiren aber zugleich aus benfelben zu ihrer ewig gegenwärtigen Ibentitat. Das Wiffen Gottes bagegen foll ohne bas Moment ber unerschöpflichen Substantialität in jedem Moment nur als ein ewig wirkliches, alle mögliche Bestimmtbeit einfach in sich zusammenschließendes gebacht werden, so baß baffelbe absolut unveränderlich ift. Sätte man indes in diese leicht m bilbende abstracte Vorstellung nicht halb unbewußt einiges Distraum gesett, fo wurde man schwerlich jemals bie Streitfrage aufgeworfen haben, ob ein folches untrügliches Borherwiffen Gottes bie menschliche Freiheit nicht aufhebe. Denn es liegt babei ber Go banke jum Grunde, daß ein ewiges Wiffen auch nur bas Ewige, an und für fich Rothwendige, nicht bas Bufällige und bas Beit liche als folches zum Inhalt haben könne. Man meinte zwar bie Schwierigfeit burch die Formel überwunden zu haben, ber menich liche Wille entscheibe sich nicht beshalb, weil es Gott untruglich vorherwiffe, sondern weil er fich entscheide, miffe es Gott von Ewigfeit. Diese Formel ist indes, wie manche abnliche Formeln, 3. B. Gott wolle bas Freie als Freies, nur eine oberflächliche Berhüllung ber wirflichen Schwierigfeit. Denn geht bas emige Biffen, um ein bestimmtes zu fein, in ben zeitlichen Entwides

masgang ein, weiß es nicht bloß Alles im ewigen Zugleich, wourch ieber bestimmte Unterschied ausgelöscht, also bas Wiffen Ibst aufgehoben wird: so kehrt die Schwierigkeit, wie bas beimmte Biffen Gottes, welches als folches fein ewiges fein fann, as Zufällige vorherwiffen tonne, wieber. Beisen wir nun aber as bloße Conftruiren einer gegebenen popularen Borftellung von er Sand, und fuchen bie Frage benfend, alfo in Gebantenestimmungen, in ber Bermittelung ber absoluten Ibee und bes Beiftes. zu beantworten: fo ift eine folche Trennung Eines Dotentes ber absoluten Totalität, noch bagu eines endlichen - benn as Wiffen ober Bewußtsein von bem Dbiect als einem Anbern k die endliche Seite ober die Erscheimung der Intelligenz - von brer concreten Gesammtbewegung eine abstracte und bamit unrabre Vorstellung. Im Element ber Ewigkeit, als reine 3bee chacht, ift Gott bie absolute Erfenntnig und Kreiheit augleich: Me enblichen Gegenfage, auch ber bes Bewußtseins und seines Biectes, find aber nur ibeel vorhanden. Es fann amar keine eit gebacht werben, in welcher es nicht zu einer wirklichen Offengrung und bamit jum zeitlichen und raumlichen Dafein gefommen dre; es liegt aber in ber nothwendigen Bewegung bes Denkens, aß in der ewigen Idee alle empirisch gegebenen Unterschiede und begenfätze eben nur als ideelle gebacht werben konnen. Dies ift as mahre Moment ber Ansicht, welche bas gottliche Biffen als n schlechthin außerzeitliches, als Wiffen ber ibealen Belt ber einen Ideen, auffaßt. Das Borberwiffen zeitlicher Erscheinungen t aber bamit noch nicht geset, ba in ber reinen 3bee bie Schranke bes zeitlichen und raumlichen Daseins vielmehr negirt t, also bas Zeitliche als solches barin keinen Inhalt bilbet. In ber latur tritt bie absolute Intelligeng als bas schaffenbe und erhalnbe Brincip aller Dinge in Die Sphare bes Andersfeins ein, nterscheidet sich nicht als Subject und Object, bestimmt sich bas er nicht als fich felbst wiffenbe, fich in fich reflectirente Bernunft, nd ift beshalb auch nicht Bewußtsein im eigentlichen Ginne bes

Als Geift bagegen unterscheibet Gott bie Ratur Mortes. ben endlichen Beist von fich selbst, weiß bieselben als Die und fich felbst als Schöpfer und Erhalter ber wirklichen Bd. als erleuchtenbe, heiligenbe und befeligenbe Manifestation ful enblichen Geift. Da nun in der Ratur Biffen und Bolka tes auf unmittelbare Beife, als Proces ber unmittelbara gesett sind, so muffen sie auch unmittelbar ibentisch sein. 😂 bie Berftanbesansicht, welche fie als zwei verschiebene Grand tungen bes Beiftes auffaßt, giebt öfter zu, bag in Benichma bie Natur, weil barin Alles schlechthin burch Gott gesett fin keine Gott gegenüberstehende selbständige Caufalität sich bil kein realer Unterschied amischen bem hervorbringenden Bins bem Wiffen Gottes stattfinde. Ginen folden meint ma det ber Sphare bes Beiftes behaupten zu muffen, weil bin in liche Wille, wenn auch nur als relativ felbständig gedacht göttlichen Geifte gegenübertrete, also Object Des Wiffent, nicht Inhalt bes Willens — wodurch der endliche Geift # cher vernichtet würde - fei. Wie in ber Ratur Alles build göttliche Wiffen und Wollen schlechthin bestimmt Jei, fo bas göttliche Wiffen umgekehrt burch bie menschliche Frahal ftimmt, habe ben Grund feiner Bestimmtheit im Dbieck. weiß baber alle freien Sandlungen erft, fofern biefelben eingemt find, weiß sie also nachher, nicht vorher; tiefes Rachher mit in wiederum zu einem Vorher, indem man fich bie Ewigfeit fo ftellt, daß dadurch die Schranken bes zeitlichen Racheinanbaff aufgehoben werben, alfo Bergangenes, Gegenwärtiges, 3ulim ges in ewiger Gegenwart, zugleich aber auch in seiner zille Bestimmtheit gesett ift. Gott weiß bas Vergangene als soldes, M Bufünftige als folches; jenes foll ihm aber nicht vergeben, nicht erst kommen, wenn es erscheint. So wird benn auch Abhängigkeit bes göttlichen Erkennens von endlichen Caufalis aufgehoben. Allein in dieser Conftruction bes Berhaltnifies fint fich mancherlei Wibersprüche. Denn gunachst ift leicht zu begriff in Bergangenes, welches nicht vergebt, und ein Zufünftiges, :8 nicht erft tommt, von bem Gegenwärtigen gar nicht verm find; fallt bie Schranke ber Beit, also bie Form bes ens, für Gott hinweg, so giebt es für ihn auch nur ein jes. Unbewegliches. Denn bas Wiffen beffen, mas fich in bet anke ber Beit bewegt, ift ja unmittelbar auch ein Wiffen bet ante und bamit felbst ein beschränftes Biffen. theit bes Objects, welches bem Bewußtsein gegenübertritt, whittelbar auch eine Bestimmtheit bes Bewußtseins, ba bie igfeit und ihr Inhalt ungertrennlich vereint find. er Wille fein wirklicher ift, weil ihm bas Moment ber Betheit fehlt, so ift auch bas zeitlofe Wiffen als Abstraction Wer objectiven, zeitlichen Bestimmtheit, fein wirkliches. Die ion behauptet zwar, daß in bem ewigen Wiffen Gottes alle e Bestimmtheit erhalten werben folle, nur ohne ihre Schranke; Darin liegt eben ber unbenkbare Wiberspruch, sofern bie Ite im Allgemeinen aufgehoben, und im Befondern wiederum ufgehoben werben foll, fofern Gott Alles auf Gin Mal, und Jene Conals ein zeitlich Unterschiedenes wiffen soll. on ber göttlichen Allwiffenheit ift baber bei naberer Ansicht zebankenlose Vorstellung, weil fie die hartesten Widersprüche mittelt neben einander stellt. Die Ewigkeit ift nicht, wie fie gefaßt wird, bas Aggregat alles Zeitlichen, sonbern feine ete Allgemeinheit, worin bas Zeitliche als folches, als firirter miat, aufgehoben und ibecl gesett ift. Als zeitliches Biffen bie göttliche Intelligenz gleich allen anderen Eigenschaften in zeitliche Entwidelung ein, ja fie fest felbft erft in ihrer iblichung bie Schranken, welche vermoge ber Ibentität bes ens' und Seins ihre eigene Bestimmtheit bilben; als ewiges n ober absolute Beiftigkeit nimmt fie fich aber auf unendliche : aus allen Schranken in fich felbft gurud. Brufen wir bie Meinung, daß das göttliche Wiffen und Wollen, zwischen auf bem Bebiete bes natürlichen Daseins fein realer UnterMortes. 216 Beift bagegen unterscheibet Gott bie Rater ben endlichen Geift von fich felbft, weiß dieselben als Di und fich felbit als Schöpfer und Erhalter ber wirflichen Bet. als erleuchtende, heiligende und beseligende Manifestation ful enblichen Geift. Da nun in ber Ratur Wiffen und Bolla tes auf unmittelbare Beife, als Broces ber unmittelbara gesett find, so muffen fie auch unmittelbar ibentisch fein. Die Berstandesansicht, welche fie als zwei verschiedene Grand tungen bes Beiftes auffaßt, giebt öfter gu, baß in Benichus bie Natur, weil barin Alles schlechthin burch Gott gesett fil keine Gott gegenüberstehende selbständige Caufalität fich kein realer Unterschied amischen bem bervorbringenden Bie bem Wiffen Gottes ftattfinde. Ginen folden meint ma di ber Sphare bes Beiftes behaupten zu muffen, weil bir bis liche Wille, wenn auch nur als relativ felbständig gedacht göttlichen Geifte gegenübertrete, alfo Object des Biffent, nicht Inhalt des Willens — wodurch der endliche Geift # cher vernichtet würde — fei. Wie in ber Ratur Alles but göttliche Wissen und Wollen schlechthin bestimmt let, fo bas göttliche Wiffen umgekehrt burch bie menfchliche Freid ftimmt, habe ben Grund seiner Bestimmtheit im Objecte. weiß baher alle freien Sandlungen erft, fofern biefelben eingemil find, weiß sie also nachher, nicht vorher; tiefes Rachher wir wiederum zu einem Vorher, indem man sich bie Ewigseit fo ftellt, daß dadurch die Schranken bes zeitlichen Racheinande aufgehoben werben, alfo Bergangenes, Gegenwärtiges, 3um ges in ewiger Gegenwart, augleich aber auch in seiner geitige Bestimmtheit gesett ift. Gott weiß bas Vergangene als foldet, M Bukunftige als folches; jenes foll ihm aber nicht vergehen, w nicht erst kommen, wenn es erscheint. Go wird benn aud Abhängigkeit bes göttlichen Erkennens von endlichen Caufalie aufgehoben. Allein in diefer Construction des Berhältniffes find fich mancherlei Wibersprüche. Denn aunachft ift leicht zu begrate in Bergangenes, welches nicht vergebt, und ein Bufunftiges. 8 nicht erft fommt, von bem Begenwärtigen gar nicht vern find; fallt bie Schranke ber Zeit, also bie Korm bes me, für Gott hinweg, fo giebt es für ihn auch nur ein es, Unbewegliches. Denn bas Wiffen beffen, mas fich in bet inke ber Beit bewegt, ift ja unmittelbar auch ein Wiffen bet inte und bamit felbst ein beschränftes Wiffen. theit bes Objects, welches bem Bewußtsein gegenübertritt, whittelbar auch eine Bestimmtheit bes Bewußtseins, ba die gfeit und ihr Inhalt ungertrennlich vereint find. er Wille kein wirklicher ift, weil ihm bas Moment ber Betheit fehlt, so ist auch bas zeitlose Wiffen als Abstraction Uer objectiven, zeitlichen Bestimmtheit, fein wirkliches. Die ion behauptet zwar, baß in bein etvigen Wiffen Gottes alle Bestimmtheit erhalten werben folle, nur ohne ihre Schranfe; Darin liegt eben ber undenkbare Widerspruch, sofern bie nte im Allgemeinen aufgehoben, und im Besonbern wieberum ufgehoben werben foll, fofern Gott Alles auf Gin Mal, und h als ein zeitlich Unterschiedenes wiffen foll. Rene Cons on ber göttlichen Allwissenheit ift baber bei naberer Ausicht jebankenlose Vorstellung, weil sie bie harteften Widersprüche mittelt neben einander stellt. Die Ewigfeit ift nicht, wie fie gefaßt wird, bas Aggregat alles Zeitlichen, fonbern feine tte Allgemeinheit, worin bas Zeitliche als folches, als firirter nsat, aufgehoben und ibeel gesett ift. Als zeitliches Biffen bie göttliche Intelligenz gleich allen anberen Eigenschaften in eitliche Entwickelung ein, ja fie fest selbst erft in ihrer blichung die Schranken, welche vermoge ber Ibentität bes ns' und Seins ihre eigene Bestimmtheit bilben; als ewiges n ober absolute Beistigkeit nimmt fie fich aber auf unendliche aus allen Schranfen in fich felbft gurud. Brufen wir bie Meinung, daß bas göttliche Wissen und Wollen, zwischen auf bem Bebiete bes naturlichen Daseins fein realer Unter-

von ben Schranfen bes Raumes und ber Zeit, und last baffe bie objective Welt als allumfaffenbes Schauen mit absolute & wisheit burchbringen. Da ber Mensch nun auch Bergament Bufunftiges weiß, ohne es beshalb jum Inhalte feines Bill au machen, ale nur insofern ale bas Wiffen felbft ein wille licher und freier Act ift: fo bebnt man auch bas gottliche Bie über bie gange Lange und Breite bes zeitlichen und tumbe Dafeins aus, mahrend andere, praftifche Gigenichaften bei Allmacht, Weisheit, Liebe, an fich halten und ihre und Fulle nur in einer Reihe successiv auf einander folgenbatt Bestaltungen offenbaren. Diese Eigenschaften sind nur # ewigen Substantialität unveränderlich fich felbst gleich, i im Offenbarung ober Wirklichfeit geben fie in die Unterfact ! Entwickelung ein, resultiren aber zugleich aus benselben pie ewig gegenwärtigen Identität. Das Wiffen Gottes bagtgra ohne bas Moment ber unerschöpflichen Substantialität in im Moment nur ale ein ewig wirkliches, alle mögliche Bestimmte einfach in fich zusammenschließendes gedacht werden, so bas wert absolut unveränderlich ift. Satte man indes in diese leicht ## bende abstracte Vorstellung nicht halb unbewußt einiges Misten gefett, fo wurde man schwerlich jemals die Streitfrage aufgen fen haben, ob ein folches untrugliches Borbermiffen Gotte i menschliche Freiheit nicht aufhebe. Denn es liegt dabei in & bante jum Grunde, daß ein ewiges Wiffen auch nur bas Grif an und für sich Rothwendige, nicht das Bufällige und bas 34 liche als folches zum Inhalt haben könne. Man meinte war it Schwierigfeit durch die Formel überwunden zu haben, ber mit liche Wille entscheide sich nicht beshalb, weil es Gott untim vorherwisse, sondern weil er sich entscheibe, miffe es Gon " Ewigkeit. Diese Formel ist indes, wie manche ahnliche Form 3. B. Gott wolle bas Freie als Freies, nur eine oberflick Berhüllung ber wirflichen Schwierigfeit. Denn geht bas af Biffen, um ein bestimmtes au fein, in ben zeitlichen Entwide

gang ein, weiß es nicht bloß Alles im ewigen Zugleich, wos jeber bestimmte Unterschied ausgeloscht, also bas Wiffen aufgehoben wird: so fehrt die Schwierigkeit, wie das bete Wiffen Gottes, welches als foldes fein ewiges fein fann, lufällige vorherwiffen tonne, wieber. Weisen wir nun abet loge Conftruiren einer gegebenen popularen Vorstellung von and, und fuchen bie Frage bentend, alfo in Bebantennaungen, in ber Bermittelung ber absoluten Ibee und bes be au beantworten: fo ift eine folche Trennung Gines Dober absoluten Totalität, noch bazu eines endlichen — benn Biffen ober Bewußtsein von bem Obiect als einem Anbern enbliche Seite ober bie Erscheinung ber Intelligeng - von concreten Gesammtbewegung eine abstracte und bamit un-Im Element ber Emigfeit, als reine 3bee ift Gott bie absolute Erfenntniß und Freiheit jugleich; indlichen Gegenfage, auch ber bes Bewußtseins und feines tes, find aber nur ibeel vorhanden. Es fann awar feine Redacht werben, in welcher es nicht zu einer wirklichen Offenng und bamit jum zeitlichen und raumlichen Dasein gekommen ; es liegt aber in ber nothwendigen Bewegung bes Denfens, in der ewigen Idee alle empirisch gegebenen Unterschiede und mage eben nur als ibeelle gebacht werben konnen. Dies ift wahre Moment ber Ansicht, welche bas gottliche Wiffen als hlechthin außerzeitliches, als Wiffen ber ibealen Belt ber 1 3deen, auffaßt. Das Borberwiffen zeitlicher Erscheinungen ber bamit noch nicht geset, ba in ber reinen Ibee bie inke bes zeitlichen und raumlichen Daseins vielmehr negirt so bas Zeitliche als solches barin keinen Inhalt bilbet. In ber : tritt die absolute Intelligenz als bas schaffende und erhal-Princip aller Dinge in die Sphare bes Andersseins ein, cheidet fich nicht als Subject und Object, bestimmt fich bas icht als sich selbst wissende, sich in sich restectirende Bernunft, ft beshalb auch nicht Bewußtsein im eigentlichen Sinne bes

Als Geist bagegen unterscheibet Gott bie Ratur Mortes. ben endlichen Geift von fich selbst, weiß bieselben als Dint und fich felbit als Schöpfer und Erhalter ber wirflichen Bdt, als erleuchtenbe, heiligenbe und beseligenbe Manifestation fit is enblichen Geift. Da nun in ber Ratur Wiffen und Bolla & tes auf unmittelbare Weise, als Proces ber unmittelbarn In geset find, so muffen fie auch unmittelbar ibentisch fein. 6# Die Berftanbesansicht, welche fie als zwei verschiebene Guit tungen bes Beiftes auffaßt, giebt öfter gu, bag in Benicht bie Natur, weil barin Alles schlechthin burch Gott geset in keine Gott gegenüberstehende selbständige Caufalität fich bil kein realer Unterschied amischen bem bervorbringenden Die bem Wiffen Gottes stattfinde. Einen folden meint man det ber Sphare bes Beiftes behaupten zu muffen, weil bier ba liche Wille, wenn auch nur als relativ felbständig gedacht, göttlichen Beifte gegenübertrete, also Object Des Biffens, de nicht Inhalt bes Willens - wodurch ber endliche Geift di cher vernichtet wurde - fei. Wie in ber Ratur Alles but i göttliche Wiffen und Wollen schlechthin bestimmt Tei, so fi # das göttliche Wiffen umgekehrt burch die menschliche Kreibei ! ftimmt, habe ben Grund feiner Bestimmtheit im Dbiecte. Get weiß baher alle freien Sandlungen erft, fofern diefelben eingemit find, weiß sie also nachher, nicht vorher; tiefes Rachher mit in wiederum zu einem Borber, indem man fich bie Emigfeit fo : ftellt, daß daburch die Schranken bes zeitlichen Racheinande aufgehoben werben, also Bergangenes, Begenwärtiges, Buimi ges in ewiger Gegenwart, zugleich aber auch in seiner zeitiche Bestimmtheit gesett ift. Gott weiß bas Vergangene als foldet, M Bukunftige als folches; jenes foll ihm aber nicht vergeben, id nicht erst kommen, wenn es erscheint. So wird benn auch Abhängigfeit bes göttlichen Erfennens von endlichen Caufalit aufgehoben. Allein in biefer Construction bes Berhältnifies find fich mancherlei Wibersprüche. Denn junachft ift leicht zu begrand,

in Bergangenes, welches nicht vergebt, und ein Bufunftiges. es nicht erft fommt, von bem Gegenwärtigen gar nicht verm find; fallt die Schranke ber Beit, also die Form bes ens, für Gott binweg, so giebt es für ihn auch nur ein ies, Unbewegliches. Denn bas Wiffen beffen, was fich in bet inte ber Beit bewegt, ift ja unmittelbar auch ein Wiffen ber inte und bamit selbst ein beschränktes Wiffen. Die Bes theit bes Objects, welches bem Bewußtsein gegenübertritt. mittelbar auch eine Bestimmtheit bes Bewußtseins, ba bie teit und ihr Inhalt ungertrennlich vereint find. Wie ein R Wille fein wirklicher ift, weil ihm bas Moment ber Betheit fehlt, so ift auch bas zeitlose Wissen als Abstraction Aller objectiven, zeitlichen Bestimmtheit, tein wirkliches. Die rion behauptet zwar, daß in bem ewigen Wiffen Gottes alle be Bestimmtheit erhalten werben solle, nur ohne ihre Schranke; barin liegt eben ber unbenkbare Wiberspruch, sofern bie ante im Allgemeinen aufgehoben, und im Besondern wiederum aufgehoben werben foll, fofern Gott Alles auf Gin Mal, und ch als ein zeitlich Unterschiedenes wiffen foll. Jene Cons on ber göttlichen Allwissenheit ift baber bei näherer Ausicht jedankenlose Vorstellung, weil sie bie harteften Widersprüche mittelt neben einander stellt. Die Ewigkeit ift nicht, wie fie jefaßt wird, bas Magregat alles Zeitlichen, sonbern feine te Allgemeinheit, worin bas Zeitliche als folches, als firirter isat, aufgehoben und ibecl gesett ift. Als zeitliches Biffen vie göttliche Intelligenz gleich allen anderen Eigenschaften in eitliche Entwickelung ein, ia fie fest felbft erft in ihrer blichung die Schranken, welche vermoge ber Ibentität bes ns' und Seins ihre eigene Bestimmtheit bilben; als ewiges 1 ober absolute Beiftigkeit nimmt fie fich aber auf unendliche aus allen Schranfen in fich felbft gurnd. Brüfen wir bie Meinung, daß das göttliche Wiffen und Wollen, zwischen auf bem Bebiete bes natürlichen Daseins tein realer Unter-

ein Bergangenes, welches nicht vergebt, und ein Bufunftiges. es nicht erft fommt, von bem Gegenwärtigen gar nicht veren find; fallt die Schrante ber Beit, also die Korm bes bens, für Gott hinweg, so giebt es für ihn auch nur ein 26, Unbewegliches. Denn bas Wiffen beffen, was fich in bet ante ber Zeit bewegt, ift ja unmittelbar auch ein Wiffen ber ante und bamit felbft ein beschränftes Wiffen. Die Bes utheit bes Objects, welches bem Bewußtsein gegenübertritt, mittelbar auch eine Bestimmtheit bes Bewußtseins, ba bie iafeit und ihr Inhalt ungertrennlich vereint find. Wie ein fer Wille kein wirklicher ift, weil ihm bas Moment ber Bentheit fehlt, so ift auch bas zeitlose Wiffen als Abstraction eller objectiven, zeitlichen Bestimmtheit, fein wirkliches. Die zion behauptet zwar, bag in bem ewigen Biffen Gottes alle be Bestimmtheit erhalten werben solle, nur ohne ihre Schranke; barin liegt eben ber unbenkbare Wiberspruch, sofern bie ante im Allgemeinen aufgehoben, und im Besonbern wieberum aufgehoben werben foll, fofern Gott Alles auf Gin Mal, und och als ein zeitlich Unterschiedenes wiffen foll. non ber göttlichen Allwiffenheit ift baber bei naberer Anficht gedankenlose Vorstellung, weil fie bie harteften Widersprüche rmittelt neben einander ftellt. Die Ewigfeit ift nicht, wie fie gefaßt wird, bas Aggregat alles Beitlichen, fonbern feine ete Allgemeinheit, worin bas Zeitliche als folches, als firirtet mfat, aufgehoben und ibeel gesett ift. Als zeitliches Biffen bie göttliche Intelligenz gleich allen anderen Eigenschaften in zeitliche Entwidelung ein, ja fie fest felbft erft in ihrer ndlichung die Schranken, welche vermoge ber 3bentitat bes ens und Ceins ihre eigene Bestimmtheit bilben; als ewiges en ober absolute Geistigkeit nimmt fie fich aber auf unentliche e aus allen Schranfen in fich felbft gurud. Brüfen wir t die Meinung, bas bas gottliche Biffen und Wollen, zwischen t auf bem Gebiete bes natürlichen Daseins fein realer Unterichied ftattfinden foll, in Beziehung auf ben endlichen Billen and einandergelten, fofern Gott bas Bofe weiß, ohne es beshalb n wollen: so können wir hierin nach bem, was wir früher über bes Berhaltniß bes gottlichen Willens ber Rothwenbigfeit zu ber Billfür und bem Bofen auseinanberfetten, nur eine einseitige Babe heit erbliden. Führt man nämlich ben Raturproces auf ben gott lichen Willen gurud und läßt alle Lebensmächte burch ihn gefest fein: fo kann seine Bethätigung in ber endlichen Freiheit nicht abbrechen, sonbern nur aus ber substantiellen Rothwendigkeit in bie Willfür umschlagen, so baß bie in aller Willfür sich erhaltende substantielle Macht, sowohl nach ber physischen als geistigen Seite. nach welcher letteren fie bas Gefet ber Willfur bilbet, nach wie por burch ben gottlichen Willen ber Rothwendigfeit, bie ben Raben ber Naturnothwendigkeit relativ abreißende willfürliche Selbibe stimmung bes substantiellen Grundes aber durch bas endliche 36 gesett ift. In ber Bestimmtheit bes Andersseins ober ber Unmit telbarfeit geht baher ber göttliche Wille in alle endliche Geftaltungen ein, wird bem subjectiv-menschlichen Willen relativ bienkbar und agirt in diefer Entaußerung wiber ben gottlichen Willen ber Seiligfeit und Freiheit. Ift nun in bem Naturproces alle Bethatigung ber 3bee Bewegung, Trieb, lebenbige 3wedmäßigfeit, als unmittelbarer, unwillfürlicher Wille, und zugleich unmittelbares, mit bem Sein bes Objectes ausammenfallenbes Wiffen, fo baf bas Wiffende und bas Gewußte einander nicht gegenübertreten und fich gegenseitig anschauen, bas Wiffen vielmehr als mit ber ob jectiven Thatigkeit identische, schöpferische Imagination erscheint: fo findet daffelbe Berhaltniß beiber Seiten auch bei bem fubftat tiellen Grunde ber endlichen Freiheit und beffen Bewegung Statt, und bas unmittelbare Wiffen macht fich mitten in ber Bufälligfeit ba Willfür und in bem Taumel bes Bofen als substantieller Lebens blid Gottes geltenb, welcher die bunkelften Tiefen burchbringt mb auch in ihnen eine höhere Ordnung schaut und damit augleich fett und aufrecht halt. Analysirt man bie allgemein verbreitete, aba

pobnlich gang unbestimmt gefaßte Borftellung von gottlichen feben, an welche bas Bose in seiner fubjectiven und objectiven scheinung gebunden ift, und versteht man unter benfelben nicht & Machte bes mahrhaft freien Geiftes und ber Sittlichkeit, Iche bem Bofen von außen entgegentreten, fonbern eine in feiner enen Entwidelung fich erhaltenbe immanente Rothwenbigfeit. Iche ihm Schranken und Biel fest: so ergiebt fich eben ber Beff ber unmittelbaren, in verborgener Tiefe waltenben gottlichen telligens, welche allumfaffend und allburchbringend Allen Alles rb, und bie creaturliche Freiheit nicht vernichtet, aber in bem viel bes Endlichen ihre ursprungliche verminftige Augemeinheit bt m Grunde geben lagt. Aber von biesem unmittelbaren iffen verschieben ift bas geistige Wiffen Gottes von ber endven Freiheit und bem Bofen; blefes ift namlich vermoge bes Iberfpruches, ben bas Bofe im subjectiven und objectiven Gelbit vußtsein bilbet, burch bie Differeng und ben Gegensat ber Donte und Seiten ber 3bee bes Willens gesett. Das gottliche iffen ift aber auch hier nicht außerlich von bem heiligen und vietenden Willen abgeloft. Gott weiß nämlich bas Bofe als a Object, mithin als feine Schrante, fofern fein heiliger Wille bemfelben eine Schranke bat. Run ift aber bas Wiffen in ber erm bes Bewußtseins, bem ber Gegenstand außerlich bleibt, bie bliche Erscheinung ber Intelligeng; baber fann bas göttliche liffen, fo lange es bem Bofen ftarr gegenüberfteht, baffelbe nicht abrbaft erfennen. Diete Schranke wird aber beweglich theils ber Dialeftif bes moralijden Gelbstbewußiseins, bes beiligen efeges und bes endlichen Willens, theils in ber objectiven Wirkbfeit ber erlosenben und verfohnenben Onabe Gottes. ampf bes gottlichen und ungöttlichen Willens bewegt fich auf m Boben bes erscheinenben Beiftes, welcher bie umschließenbe inheit ber Begenfaße bilbet; beibe werben vermittelft biefer Diatit für einander, und find einander offenbar, fofern fie fich ausiließen und tennoch in temfelben Gelbfibewußtsein ihr Dafein Batte, menichl. Freiheit. 31

haben. Indem nun aber bas gottliche Biffen bas Bofe als ein gegebenes Object hat, welches burch bie Erfenninis ju übermal tigen ift, und bie unmittelbare Schranke, burch welche bas Bie in sich felbst beschlossen zu fein meinte, als nichtig fett: fo ift es in biefer Bewegung jugleich gebietenber und ftrafenber Bille. web der ben Gegenfat als folden nicht ruhig gewähren läßt, fonben ibn zum Bewußtsein ber vermittelten und eigentlichen Schranke bringt, indem er biefelbe jugleich als nichtig zeigt. menschlichen Bewußtsein von einem heiligen Willen Gottes, in ber Stimme bes Gewiffens ift nämlich erft ber Begenfat, bie Schranfe bes enblichen Willens im Berhaltnis zum gottlichen offenbar; zugleich ift aber biefe Schranke als eine aufzuhebenbe gesett, fie wird also erft offenbar burch eine auf ihre Aufbebmy gerichtete Bewegung bes gottlichen Erfennens und Bollens. Out erfennt bas Bofe als Begenfat feiner Offenbarung und Freibeit, als inneren Wiberspruch in ber Erscheinung ber 3bee; als ftw fenber Richter fteht Gott nach beiben Seiten ber Intelligem m bemselben in bem Berhältniß ber endlichen Relation, ale erlöfenbe Gnade burchdringt und verflart er aber ben Begenfat und bebt erkennend und wollend, wie erkannt und gewollt, feine Schraule wirklich auf. Das gottliche Wiffen vom Bofen muß fich von ten menschlichen unterscheiben: ber Mensch erkennt bas Boje als eine Bestimmtheit seines eigenen Willens, Gott bagegen als ein Ar beres, wobei feine wirfliche Ibentität bes Subjects und Dbjats ftattfinden fann. Man hat baher gefagt, bag bas Bofe fur Bet überhaupt nicht sei. Allein da die göttliche Offenbarung ihre Begriffe nach die Einheit des gottlichen und menschlichen Biffens ift, fo wird bamit ichon bie Schroffheit bes Begenfates aufge hoben: Bott weiß bas Boje als bas Andere feiner eigenen Gr scheinung, und ber Mensch im Lichte ber Offenbarung als bas Andere seines wahrhaften Besens. Das Bose wird burch tie wachsende Erkenntniß auch von bem Menschen als ber aufzuhe bende Gegensat gewußt, und biese tiefe und lebendige Erfennmis

ift nicht ohne die Befreiung bes Willens möglich. Der Menich nabert fich baber vermittelft ber gottlichen Erleuchtung und Snabe bem gottlichen Standpunkte, von welchem bas Ausschließen, Aufbeben und concret-vernünftige Erfennen bes Bofen einen untheilbaren Gesammtproces bilbet. Wir konnen baber auch in biefer Sphare fein Auseinanderfallen bes gottlichen Biffens und Bollens zugeben, ba beibe Seiten nur in einander find. Die gemobnliche Borftellung läßt fich burch ben außern Schein zu ber entgegengesetten Behauptung verleiten; weil man fagt: Gott weiß bas Bofe und will es nicht, fo halt fie fich an ben Gegensat bes positiven und negativen Urtheils, fofern bas Wiffen bejaht, bas Bollen verneint wird. Allein ba Gott bas Bose nicht als feine Selbfibestimmung weiß, fo bilbet es fur ihn ein Anderes, welches aufgehoben werben foll; und ba Gott auf ber andern Seite bas Bofe nicht in bem Ginne nicht will, bag es überhanpt nicht gur Eriften tommen foll, fondern nur nicht als feine Gelbftbestimmung, fo will er es ebenfalls als ein Unberes, bas aufgehoben werben Auf beiben Seiten ift baber burch bie menschliche Willfur foll. ein Object für Gott geset, welches in ber Bewegung ber in fich gebrochenen Erfcheinung ber 3bee feinen objectiven Charafter nur relativ verliert, in ber mahrhaften Ginbeit ber Seiten ber 3bee aber gur concreten Ibentitat mit bem Gubjecte, gur Unabe und Babrbeit, jusammengeschloffen wirb. Da nun überhaupt Die eigentliche Erfenntniß nur ale Subject Dbject, 3bee, ober wirfliche, nicht blog an fich seiende, Bernunft zu benfen ift: fo fann auch bie Gre tenntniß Bottes von seiner Selbftoffenbarung nicht verschiebent fein, Diefe ift Gott aber als absoluter Beift, als concrete Totas litat aller Bestimmtheiten seiner vernünftigen und freien Wirflichfeit. Sofern Die gottliche Offenbarung bem endlichen Beifte fund wirb, fo tritt fie auch in ben zeitlichen Unterschied ein, und bestimmt fich ju einem Borber : und Nachherwiffen; wie aber bie Ewigkeit nicht vor ober nach ber Zeitlichkeit, sonbern als beren in fich guride kehrende Wahrheit zu benfen ift, fo bleibt auch die gottliche

Diffenbarung, obaleid in Die Beitlichfeit bineinscheinend, ar m fier fich eine angige, überzeitliche. Das Biffen Gottes ift wir in boppelter Bestelnung ein ewiges; theils als Bewegung it einigen Ibee, als emiger Rathfolus, welcher auf fubstantielle » ergründliche Weife alle Popflichkeiten umfaßt, welche int Die treten follen, theils als in fich reflectiete Gelbftoffenbanm, Beift, welcher bie Beife ber Unmittelbarfeit aufgehoben im aus allen zeitlichen Gegenfägen zum abfoluten Anicham im felbst als absoluter Lebens - und Thatenfülle gurudtehn M beiben Seiten ift das Wiffen zugleich Wollen; Die ewist folille find wesentlich auch Willensbestimmungen, aber in der reinen Ibee, noch keine wirkliche Thaten, welche inte als zeitliche zu benten find. Daher find benn anch bie Chief in Chrifto vor ber Grundung ber Welt erwählt um mit anabigen Willen Gottes zur Rinbichaft beftimmt, und tite ewige Beranstaltung Gottes, in Christo bas gange Band Aufammenzufaffen, sobald die Zeit erfüllet mare (Epbel, 1,4-11) Die Realistrung bes Rathschlusses in der erfüllten 3cht 1 geistige Selbstoffenbarung, die aus der Idealität in die feit heraustretende Gelbftbestimmung Gottes im Object; bie 📫 Rathichluffe als folde find aber ichon in Christo acidi, bie Entfaltung der göttlichen Intelligenz aus bem Urgent Substantialität ein Sichanschauen im Logos ift, ber Loget als reine Bernunft die Seite bes Dafeins ober ber zeitlicha mittelung ibeel enthalt, und in ewiger Weise auf die ber w lichen Idee entsprechende Realität, ben Gottmenschen mit Reich des Geistes, hinweist. Da aber die ewige Erwähm sentlich in der Idee geschieht, so ist darin über die zeitich wirklichung in ihrer endlichen Besonderheit Richts bestimt tritt vielmehr die Weltschöpfung und die ganze Mannig bes zeitlichen Daseins als Vermittelung bazwischen, und die bem die Zeit erfüllet und alles Zeitliche bem Ewigen gereift war, realisirte sich ber ewige Rathschluß vermittelt in

m selbft geftellten in ber Enblichkeit liegenben Bebingungen, fo B auch hier die concrete Rulle des Absoluten aus seiner subintiellen Energie und aus ber Berflarung bes Bebingten jugleich vuche. - Sehen wir ferner, wie obige Borftellung von einer n ber Brüheftination verschiebenen Brafcieng Gottes bie Sam mie ber sittlichen Beltordnung nach biefer Boraussehung zu ere iren sucht, so begegnet uns die Ansicht von einer praftabilirten armonie ber besonderen freien Acte und Richtungen bes menfche Diese Ansicht läßt, je nachbem man fie naber dimmt, verschiedene Auffassungsformen au; hier meinen wir bie : verständigen Reflexion, welche fich fo ausspricht: Gott verfest es menschliche Individuum an diejenige Stelle, ber Gesammttwidlung, wo es berfelben burch bie Bethätigung feiner Freiheit t forberlichften fein muß. Gott wußte namlich fraft feiner une glichen Brafcieng alle freien Billensacte voraus, wollte aber bas Gebiet bes Freien nicht eingreifen; er ordnete beshalb felbe nach ber Seite ber Enblichfeit und Abhangigfeit, alfo bet uturgaben, Zeitalter, Belegenheit u. f. w. fo, bag baffelbe fich n sowohl frei entwideln kann als auch einem hoberen 3wede nen muß. Gott läßt alfo in jebem Zeitalter gerade fo viele, begabte und fich so entwickelnde Individuen geboren werden, e es die Realifirung bes gottlichen 3medes erheischt; er läßt d Gunber und Verbrecher gerade in diefer Zeit und unter bies Berhaltniffen wirken, weil gerade unter biefen Bedingungen les jum Besten geleuft werben fann. Es findet also auch biet e Bestimmung ober Fügung Statt, aber fo, bag bie individuelle iheit für Gott ein Gegebenes ift, Gott alfo nur mittelbar aus : einzelnen Atomen ober Monaden, auf welche ale freie er bt wirft als nur in Ansehung ber substantiellen Rothwendigfelt, Barmonie bes Gangen jufammenfügt. Confequent burchgeführt bet fich diese Borftellung awar selten, aber in einzelnen Monten ift sie weit verbreitet, und empfiehlt sich befondets in ziehung auf bas Bose in ber Welt, welches ber gläubigen

Anschauung nur fo als ein negatives Moment bes gottlichen 3wedes gelten fann, bag Gott baffelbe nicht wirft, aber bennoch ffigt, fo bag es Gott nicht unerwartet tommt, feine 3mede nicht burchfreugt, sonbern immer schon vorbebacht, mit einer aufhebenben Gegenwirfung verbunden ift und jum Besten gelenkt wird. lyfirt man aber biefe gange Borftellung, so hebt fie fich burch thren innern Wiberspruch auf. Sagt man nämlich: Bott versette bas bestimmte Individuum an biesen bestimmten Ort bes Bangen, weil er wußte, daß es sich gerade so bethätigen wurde, so ift in biesem Borherwiffen die Bestimmtheit, welche erft eine Kolge bes Hingesettwerbens ift, anticipirt. Denn die verfonliche Freiheit, als Gesammtheit bes individuellen Lebens gedacht, erwächst aft aus ber Dialektik ber subjectiven und objectiven Seite ber Ibee; feine Seite ift ohne die Bethätigung ber andern benkbar, und ber Einzelne stellt biefe bestimmte Totalität nur bar, weil er auf ben Grunde bes fubstantiellen Bermogens feine Freiheit gerabe an biesem Buntte bes Gangen bethätigte. Die subjective Freiheit soll natürlich bamit nicht geleugnet werben; vielmehr ift ausbrudlich zu behaupten, daß Individuen mit benselben Anlagen und unter benfelben objectiven Berhaltniffen ein fehr verschiebenes Refultat bervorbringen können, verschieben nicht bloß nach bem Begensate bes Sittlichen und Unfittlichen, fondern auch nach ben mannigfaltigen möglichen Bermittelungeweisen ber Billfur. bildet barin die objective Seite einen wesentlichen Factor, und fein Subject ist eine in sich abgeschloffene, bem sittlichen Bolts und Beitgeifte ichroff gegenüberftebenbe Monade; ber Beift ift bie allgemeine Macht, burch welche bie objectiven Totalitäten in kluß und Zusammenhang gebracht werben, indem jede in ben anderen fich zugleich auf fich felbst bezieht. Ift nun die subjective Freiheit erft eine concretsbestimmte in Folge ihres Berhaltniffes jur Dbe jecttvität, fo fann jene Beftimmtheit nicht ben Grund bilben, weshalb biefes Berhältniß gerade so angeordnet wurde. bas Moment ber Objectivität gar tein Dasein hat, wenn man

n allen besonderen Subjecten abstrahirt, so konnen alle Inbipuen als folche gar nicht auf einen objectiven Boben gesetzt rben; biefer entfteht vielmehr erft mit bem Befestsein ber Ginen : bic Anderen, alfo, wenn man die Totalität ber Einzelnen iammenfaßt, find beibe Seiten erft in und mit einanber. tt zu fagen: Bott wußte, bag biefes Individuum unter folchen nftanden fo fein wurbe, mußte man baber behaupten: Gott ifte, baß Alle in biefem bestimmten Berhaltniß zu einanber fein wurden, und beshalb grundete er bas Berhaltnif eben fo. 1 nun bas Berhaltnis von ber Bestimmtheit Aller nicht verieben ift, fo fallen beibe Seiten ausammen, und bie eine fann ht ben Grund für die andere bilben. Den inneren Widerspruch. elder barin liegt, bag bas gottliche Borberwiffen ber menfche jen Freiheit ber Anordnung ber einzelnen Individualitäten voranjen foll, tiefe aber wiederum nur in Folge ber Anordnung eine timmte Beise ber Freiheit barftellen, verbirgt man fich gewöhn-) burch die oben erörterte, fich chenfalls widersprechende Borlung von ber gottlichen Allwiffenheit. Dan halt fich fur bebtigt, bas gottliche Wiffen bald vor, bald nach bem gottlichen illen zu fegen, wie man es gerabe gebraucht, während man i in die Wirklichkeit tretenden Willen Gottes, wegen bes Retates als feiner eigenen Beftimmtheit, als einen an und fur fich timmten benfen muß. Run ift aber jedenfalls ber gottliche ille nicht ohne Biffen feiner Bestimmtheit; baber muß Gott on bei bem Segen bes menschlichen Individuums ein Wiffen er aus bemfelben hervorgehenden freien Billendacte haben, wenn ce überhaupt haben foll. Behauptet man biefes einfach und vägt zugleich, baß ein untrügliches und damit innerlich nothe ntiges Borbermiffen von etwas Bufalligem unbenkbar ift: fo b jene Willensacte auch nur scheinbar frei und mit ber Dog. feit bes Anderdseine, und bie Willfur bilbet fein von Gott une bangiges Bermögen. Sagt man bagegen, um biefer Confeeng auszuweichen, Gott wiffe biefelben erft, nachbem fie in bie

Erifteng getreten und ein Object für Gott geworben feien, biefes Rachher werbe aber vermöge ber alles Zufünftige in ewiger Gegen wart umfaffenden Allwiffenheit zu einem Borber: fo widerspricht fich biefes, ba eine erft in Folge ber Anordmung bes göttlichen Millens für Gott eintretende Objectivität nicht Grund biefes Willens fein kann. Die taumelnbe Borftellung führt bier leicht irre, wie benn biese gange Betrachtungsweise sich um eine unspeculative Berftanbesanficht von Gott und feinem Berhaltnis gur Belt brebt; man muß fich baher wenigstens an bie Bebantenbestimmungen von Grund und Folge, Urfach und Wirfung, Subject und De ject halten, um ein willfürliches Spiel ber Reflexion zu vermei-Die Schwierigkeiten mehren sich noch, wenn man mein, baß Gott von verschiedenen ihm als möglich vorliegenden Weife ber Anordnung menschlicher Berhaltniffe bie im Bangen und in Einzelnen beste gewählt habe; benn abgesehen von ber end lichen Reflexion und Willfur, welche hierbei Bott augeschrieben wird, ist babei auch ein göttliches Borberwiffen von unendlich vielen bloß möglichen Weisen ber Bethätigung menschlicher Freiheit vorausgesett, wobei man fich freilich Allerlei vorftellen, aba schlechterbings Nichts wirklich benten fann. Wäre auf ber anden Seite Bott an die wirkliche Anordnung ber Welt als Die einzie real=mögliche und damit nothwendige gebunden, und gwar vamoge feines Borherwiffens ber menschlichen Freiheit und ber bur nach gemachten Berechnung ber harmonie bes Gangen, ohne bis Bott als freier Beift zugleich fich felbst in dem Freien verwirf lichte; fo wurde Gott burch bie menschliche Freiheit bestimmt fein und biefe Schranke nicht aufheben; nur die endlichen Beifter mir ren baher auch wirklich frei, Gott aber ftande ale Orbner und Bermalter fremder Guter, welche er an bie werdenden Menicha immer verschenfte, weil er selbst feinen Bebrauch bavon machen wollte ober konnte, über ber fittlichen Welt; fein Denfen und Wollen bildete bloß die Resterionsallgemeinheit, nicht die concret Ibentität und heilige Wahrheit bes wirklichen Geistes. Wir baba

con ofter barauf aufmertfam gemacht, bag bie verftanbige Re-Ierion, welche burch ihre Abstractionen Gott recht ehren will, ibm u der That wirkliche Kreiheit und Geistigkeit absbricht. Die Meiung, daß die vorhandene Weltordnung auch im Besondern bie inzig mögliche, ja foggr bie beste fei, ift schon ber Erfahrung pufolge gang unhaltbar, wenn man auch von ber Bermittelung ver Billfur überhaupt, welche vielen Möglichfeiten bes Besonberen Spielraum gestattet, abstrahiren will. Denn bas Gute wird burch vie Sunde im Besondern vielfach gehemmt, Lafterhafte, selbst Krevler ind zuweilen als herricher ber Bolter geboren, ober üben vermöge ber ihnen von ber Ratur angewiesenen Stellung einen verberblichen Einfluß auf die Welt aus; furg, bie Gunde wird baufig burch solche Elemente, welche nicht von ber Willfur bes Sunbers abbangen und von ber Reflexion öfter vorzugemeife auf Gott gurud. zeführt werden, gefördert. Fragt man nun, in die Bramiffen obis jer Meinung eingehend, weshalb ber Frevler von Gott gerabe rabin gestellt wurde, wo er am verberblichsten wirken mußte: so genügt hier keineswegs bie Berufung auf bie Rothwenbigkeit bes Bojen in ber Welt gur Prüfung und Bewährung bes Guten ober ur Strafe ber Gunbe; vielmehr wird nach jenem falschen Optinismus Gott selbst Forberer bes Bosen, und follte bie Belt im Besondern anders geordnet haben. Go ift benn die erörterte Unicht von einer praftabilirten Sarmonie ber freien Individuen, wie n fich felbft undentbar, fo auch ungeeignet gur Lofung ber Rath. el ber wirklichen Welt. Wie ichon früher bemerkt murbe, last Die Vorstellung auch noch andere Auffassungeweisen zu und fann o als vernünstig gerechtsertigt werden; Die harmonie, welche aus ber endlichen Erscheinung resultirt, muß an und für sich gegründet ein, und ber 3bee und bem fubstantiellen Grunde nach ber Ercheinung vorangehen. Dies ift ber mahre Gedanke obiger Bertantedanficht, und ihm ficht auch bie Erflarungeweise ber jöheren Einheit ber fittlichen Weltordnung icon naber, welche in ben gottlichen Gefeten bie bas Bange aufammenhaltenben

Mächte erblickt, und biefen feften Organismus auf Die subjective Freiheit, bas Spiel ber Willfur und bas mögliche Boje berechnet fein läßt. Wie bie Entwickelung ber subjectiven Freiheit an bat Besetz ber Erscheinung gebunden ist, so auch ihre objective Seite; tritt die fittliche ober unsittliche That in die Ericheinung berand. fo hangt es nicht mehr bloß von der subjectiven Kreiheit ab. wie flegfortwirft, ob bas Gute jum Segen wirb, ober unwirffam bleibt, und ob auf ber andern Seite bas Bofe als Fluch anderes Bofes erzeugt, ober zum Guten und Seile umgewandelt wirb. Die fittliche ober unsittliche That greift balb energisch in ben Entwide: lungsgang ber Welt ein, balb verflüchtigt fie fich im Spiel ber aufälligen Machte, ohne baß bie Energie bes guten und bofen Willens in einem angemeffenen Berhaltniffe zu biefem verfchiebenen Erfolge ftanbe. Indem man nun aber von ber zufälligen Seite ber Erscheinung ein Regelmäßiges und Nothwendiges unterscheidet, bem fich bie objective Bethätigung ber Willfur nur icheinbar ober momentan entzieht, und welches nicht von der fubjectiven Freiheit gescht sein kann, ba es eine allgemeine Dacht über biefelbe bildet: fo bezeichnet man biefes Gesetz ber Erscheinung als gotts lichen Willen, meint aber gewöhnlich auf biesem Standpunkte, baß es nicht eigentliche Freiheit ober Selbstbestimmung Bottes, fondern ein vom gottlichen Willen abgeloftes Broduct fei, welches Gott gleich ben Raturgeseten mit ber Schöpfung in ben enblichen Willen hineingelegt und welches als bas ordnende und erhaltenbe Brincip in der endlichen Freiheit, ohne biefe zu beeintrachtigen, fortwirfe. Eine specielle Borfehung läßt fich hiernach nicht annehmen, ba bas Gefet auch in seinen besonderen Momenten seinem Begriffe nach bas Allgemeine und bamit von ber menschlichen Willfür und concreten Freiheit verschieben ift; bag bieselben im Ginzelnen fich gerade fo bethätigen, ift nicht burch bae Befet vorgeschrieben, nur ber pantheistische Determinismus fann Alles und Jebes als göttliche Fügung ansehen, und bamit eine gang specielle göttliche, ober, wie es richtiger heißen sollte, eine oft sehr naottliche Borfebung, welche also ibrem Beariffe wiberforicht, be-Der Gebanke vernünftiger Beltgefete fieht weit über em scheinbar frommeren Glauben an eine Bestimmung jebes Gin-Inen, auch bes größten Krevels, wenngleich nach ienen Geleben ie Borschung immer nur ein Abstract-Allgemeines ift, und bas Besondere nur in einem mittelbaren Busammenhange bamit ftebt, as Bofe beshalb auch gewöhnlich nur als ein von Gott Bugeelaffenes aufgefaßt wirb. Auch behauptet biese Anficht von ber Beltregierung ben Boraug vor einer anbern, inconsequent aus iefer und aus ber erften beterministischen ausammengesehten, nach selcher Gott die sittliche Welt gwar burch allgemeine Gefete reiert, aber felbst nicht an biefelben gebunben ift, und, sobalb es ibm öthig zu fein scheint, bestimmend über bieselben hinübergreift. Das ettere fest eine Unvollfommenheit ber allgemeinen Beltorbnung orque, welche im Einzelnen nachgebeffert werben foll; wie es un aber möglich sei, bag ber gottliche Wille, welcher fich in ber tegel nur in ben Beltgesetzen offenbaren foll, unmittelbar in ben lang ber Dinge eingreife, sucht man gewöhnlich nicht weiter zu flaren, sondern erfennt es als gegebene Thatsache an. an die menschliche Freiheit babei festhalten, fo find bergleichen nvermittelte und wunderbare Gingriffe Bottes bloge Storungen, eren vernünftige Rothwendigkeit nicht zu erweisen ift; opfert man ber bie menschliche Freiheit in einzelnen Källen einer vorausgesten hoheren Bestimmung auf, fo hat man ber Brabeftinations. bre gegenüber fein Recht, fie überhaupt festzuhalten. Denn wird n foldes unmittelbar bestimmenbes Gingreifen Gottes, welches ach ber organischen Bermittelung beiber Seiten ber 3bee ber reiheit undenkbar ift, als möglich und wirklich jugestanden, so t bloß noch zu bestimmen, wie oft und unter welchen Bebinungen es stattfinde, Entscheidungen, welche von ber subjectiven Billfür abhangen, ba in jenen Källen bie vernünftige Allgemeineit ber Gefete, alfo auch bas mahrhaft Erfennbare, aufhort. Ran findet beshalb auch nicht felten, bag gerabe bas Particulare

und Aufällige, beffen Erifteng man aus ben allgemeinen Geleben nicht abzuleiten weiß, unmittelbar auf Gottes Billen gurudgeführt wird; die unbestimmte Meinung einer Rugung, eines hoberen Ar fammenhanges. Wunders und bergleichen muß die Lude ber fich jectiven Erkenntnis ausfüllen. An und für fich ift es gewiß nicht zu tabeln, wenn bie Frommigfeit bei allen Rathfeln bes Lebent Die Lösung in den göttlichen Rathschluß und Willen verlegt; m vernünftig werben aber folche Borftellungen, fobald bas Befonder und Bufällige bem göttlichen Willen unmittelbar zugefchrieben, und damit für herrlicher und Gottes würdiger erklart wird, als bie vernünftige Allgemeinheit ber Weltordnung und bes Geiftes. Run ist aber ferner bie ganze Betrachtungsweise, nach welcher bie Gesete ber sittlichen Welt vom göttlichen Willen abgeloft find, bloße Berstandesansicht, welche awar bas Bestehen ber Welt ver mittelft biefer Besete, aber nicht bas Bestehen ber Besete felbi erklärt. Gine vernünftige Allgemeinheit, eine beilige Dronung. welche sich in allem Unvernünftigen und Unsittlichen erhalten, und, obwohl burch die menschliche Willfür im Besondern verlett, fich immer wiederherstellen, richtend und verfohnend, auflosend und binbend walten, muffen Gelbftbestimmung einer absoluten Bemunft und eines heiligen Willens fein. Weil ber Verftand bie gottliche Intelligenz nur als abstractes Fürsichlein, nicht als fich ver mittelnden unendlichen Broceg, als erscheinende Ibce auffaßt, is läßt er bieselbe hinter ber Erscheinung stehen und betrachtet ihre Offenbarung in ber Erscheinung als etwas von ihr felbft Trem bares und Entlaffenes; aber bie Offenbarung ift ihre eigene Gelbit unterscheibung und Selbstbestimmung, und ber Beift ihre Errungenschaft und concrete Sarmonie. Die in ber endlichen Erico nung fich manifestirenden göttlichen Gesete find baber Die substan tiellen Machte, welche in die Endlichkeit eingehen, ohne barin aufzugehen, und so lange als verborgene Nothwendigkeit in bet Billfür wirken, bis biefe gur mahrhaften Freiheit und Beiftigfeit aufgehoben wird. Der göttliche Geift ift bas Resultat und bie

concrete Babrbeit ber in ber Erscheinung nur abstract gesetzen göttlichen Gesete, wobei bas Dasein und bie absolute Bestimmung noch auseinanberfallen; trennt man baber bie Beltgefehe von ber gottlichen Intelligeng, fo ift bamit auch bie concrete Geiftigkeit Bottes und die Wirflichkeit eines gottlichen Reiches, worin ber gottliche Bille felbft fich burch freie Organe vollbringt, unmöglich gemacht. Die Verstandestefferion hat beshalb auch von ber Rinde eine unangemeffene Borftellung, und pflegt bie tiefe Baulinische Anschaumng burch allerlei Umbentungen zu verflachen und von ihrem substantiell gottlichen Inhalte zu entleeren. In ihrer concreten Bestimmtheit bilben aber bie gottlichen Gesetze bie vernäuftige und freie Dialektif ber Ibee bes Willens, burch welche ber endliche Wille eben fomobl als frei für fich feiend entlaffen. als auch jur höhern Einheit bes gottlichen Reiches gurudgeführt mirb.

Begreift die fubiective Erkenntnis die vernünftige Nothwenbigfeit biefes freien Processes, so entspricht bie subjective Dialetiff ber objectiven, und bie einseitigen Berftanbsansichten werben gut concreten Bahrheit gusammengeschloffen. Bie in ber subjectiven Sphare ber gottliche Wille erft concrete Freiheit ift, indem er fic mit feiner relativ freien Bebingung, bem enblichen Billen, ibentifc fest, fo find auch in ber objectiven Belt bie vielen enblichen Subjecte, aus beren Berklärung ber objective Beift bes gottlichen Reiches erwächst, in die Erscheinung entlassen, bamit fie burch ihre Bermittelung ben Widerspruch ber Erscheinung aufheben und fich als freie Burger bem gottlichen Reiche einverleiben. Ift bie objective Erscheinung ber 3bee, ungegebtet ihrer Mangel im Einzelnen. welche ihrer natürlichen, jufälligen und willfürlichen Seite wegen von ihr nicht entfernt werben tonnen, bie nothwendige Bedingung ber freien Sittlichkeit, fo fann es freilich nicht verhindert werden, baß einzelne Individuen und Stamme ohne ihre Schuld bem hos heren Leben fremt bleiben; aber im Bangen betrachtet ift bie Belte ordnung nicht bloß die beste, sondern in ber Totalität ihrer Be-

bingungen bie allein vernünftige und freie Weise, wie ber göttliche Bille Realität gewinnen und die Menschheit ihren absoluten Awel erreichen fann. Hält die gläubige Betrachtung ben allgemeinere Befichtsvunft fest, bag Alles von Gott am Besten geordnet ki, und daß jede besondere Erscheimung zu feiner Berherrlichung bienen und zulest zum Triumphe feines Reiches ansichlagen muffe: fo if Dieselbe in ihrem vollen Rechte, und barf felbst Gunben und Ber brechen, welche in ihrer Bestimmtheit aufgefaßt bem gottlichen Impede guwiber find, unter biefen allgemeinen Befichtspunkt ftellen. Kirirt banegen bie Borftellung bas Befonbere als folches, namentlich bas Bofe in ber Welt, und fucht ihm unmittelbar einen göttlichen Rathschluß und Zwed, und felbst eine göttliche Willensbestimmung ober Kügung unterzulegen, fo fann biefes Berfahren nur als migverftanbene Krommigfeit angeseben werben, welche in ber endlichen Erscheinung bas Moment bes substantiell göttliche Millens, bes Gesetes ober ber allgemeinen Anordnung, und bie für sich seiende menschliche Willfür nicht gehörig unterscheibet. Alles Unsittliche, als Widerspruch bes objectiven Willens in fich, ift feiner qualitativen Bestimmtheit nach gegen ben gottlichen Billen gerichtet, tritt aber als Glied ber Erscheinung ber allgemeinen gottlichen Anordnung gemäß in bie Eristenz. Dbgleich nun aber bas be stinimte Bose nicht burch Gott, sonbern burd bie menschliche Will für gesett wird, so barf ber Glaube bennoch nicht bloß bie leber gengung haben, daß die menschliche Willfür fich innerhalb bestimmter Schranfen bewegt und ben objectiven 3med nur im Einzelner hemmen und vereiteln, nicht aber wirklich gerfioren fann; fonten er hat auch ein Recht, bas bestimmte Bofe wegen seines burch bas Gefet ber Erscheinung vermittelten Zusammenhanges mit bem Unsittlichen überhaupt als negatives Moment ber Sittlichkeit auf-Co ift es g. B. feineswegs Gottes Wille, bag burch biefen ober jenen Despoten, Berbrecher, Lafterhaften mehr ober weniger Menschen ungludlich werben; ift es aber einmal geschehen, so soll ber Glaube barin eine Mahnung zu porzüglicher bethätigung ber Liebe erbliden, und barf Sunbe und Diggeschick i eine teleologische Begiebung au ber gesteigerten Liebe seben. Bare biefes nicht in allen einzelnen Fallen erlaubt, fo fonnte es berhaupt nicht geschehen, ba ja alle bestimmten Erscheinungen 28 Bofen nicht burch Gott gefügt find, bas Bofe überhaupt aber ur als negatives Moment bes Guten fein muß und von Gott ngeordnet ift. Der scheinbare Wiberspruch, welcher barin liegt, as nicht bie Beranlaffung, bas Bofe, fonbern nur ber Erfolg, ie Unregung gur Liebe, von Gott gefügt fein foll, hebt fich burch ie früher ichon erörterte Dialektif ber Billfur im Berhaltniß ju er mahrhaften Freiheit, und mare nur bei ber Borquefegung nlösbar, bag Gott bas Boje überhaupt nicht angeordnet habe, nd daß mit seinem Eintritte in die Welt die ursprunglich beabchtigte normale Weltordnung verschwunden sei. Daher fann bie Beltordnung auch nach ihren negativen Momenten ober Biberruchen als Offenbarung ber fich burch ben Gegensat vermittelnben inade angesehen werben, mag auch die Gnade im eigentlichen inne des Worts erft ba eintreten, wo der Widerspruch als foler aufgehoben ift. Der Glaube betrachtet es mit Recht als ein abetungewürdiges Geheimniß ber Borfchung, bag bas Boje gum luten gelenkt werbe, und daß bem Frommen alle Dinge jum leften bienen. Der benfenden Betrachtung, welche bie immanente ternunft ber objectiven Entwidelung zu erfassen sucht, barf es par fein Geheimnig bleiben; vielmehr muß es als bas Biel und er hochste Triumpf speculativer Erfenntniß augesehen werben. e Weltgeschichte im Gangen und im Besondern im Lichte gottber Dffenbarung und von einem bobern gottlichen Standpunfte us zu burchichauen. Aber zu einer alles Ginzelne burchbringenben rkenutnig bringt es bie menschliche Bernunft nicht, weil fie wes m ber burch bie endliche Intividualität ihr gesetten Schranfen e Die Totalität ber empirischen Verhaltniffe und Bedingungen bet reiheit umfaffen fann, und fich baber mit ben allgemeinen Ge-Ben und bem Edyluffe von einem in Concreto gegebenen Abe ٠

schnitte auf das Sanze begnügen muß. Wird aber hier das Allgemeine wirklich erkannt, so ist die Schranke des empirisch Bestimmten — das ja in seinen verschiedenen Kreisen und auf seinen Entwicklungsstusen dieselbe Allgemeinheit nur mit einer andern Bestimmtheit, nicht aber als ein wesentlich Anderes darstellt — kein Hinderniß der wirklichen und wahren Erkenntniß, wenngleich dieselbe in ihner concreten Bertiefung nur mit der Geschichts der Menschheit selbst völlig abgeschlossen werden kann. Wir betrachten daher wenigsstens die Grundzüge des dialektischen Processes, durch welchen der Sieg des göttlichen Reiches über die widerstrebenden endlichen Mächte vermittelt wird.

## 3. Die sittliche Idee als unendliche Auckkehr aus der objection Erscheinungswelt.

Ift ber Triumpf bes freien Beiftes über bie Gegenfage und . bas Spiel seiner Erscheinung nicht Sache bes Zufalls, welcher eben sowohl eintreten als auch ausbleiben könnte, nicht blose Ahnung bes gläubigen Bewußtseins und ein Bostulat ber prattischen Bernufift, bessen Realität fich nicht verburgen ließe, sondern Die Wahrheit und Wirflichfeit bes gottlichemenschlichen Willens, und beshalb so gewiß wie bas Dasein Gottes und bie Ibee ba Arcibeit: so muß die höhere Nothwendigkeit, mit welcher die Ret aus ber Bermittelung ber Erscheinung in fich felbst gurudfehrt, in ber eigenen Dialeftif ber Erscheinung und ihrem Berhaltniß gur geistigen Substang und zur felbstbewußten wirklichen Freiheit be grundet sein. Die Erscheinung fann gwar aus bem Proces bes Geiftes nicht verschwinden, ohne biesen felbst zu vernichten, sie mit aber, um fich als bloge Erscheinung zu manifestiren, nur entstehen um aufgehoben zu werben, alfo im beständigen Entstehen und Bergehen begriffen fein; mahrend bas Reich bes Beiftes, gwar nicht unveränderlich in sich besteht — benn in biesem Falle win es ein tobtes Abstractum -, wohl aber in seiner ewigen Gelbftwisheit aus den Kämpfen der Zeitlichkeit sich kräftigt, sammelt, reichert und concentrirt, und als ewige Wirklichkeit des absoluten vertes auf sich selbst beruht.

Rach ihrer außerlich saufälligen Seite verhalt fich bie Erscheis ng gleichgultig zu bem Reiche bes Beiftes, fofern beffen Allgeinbeit eine wesentlich qualitativ, und nur beziehungeweise quanrtiv bestimmte ift. Der Umftand, daß eine Summe von Indiwen und Bolfsftammen burch natürliche hemmungen ber welttorischen Gefammtbewegung fern geblieben find und bleiben rben, läßt fich nicht als Inkang gegen die mahrhafte Wirklicht ber 3bee geltend machen. 3war ware es eine einseitige und nichtige Betrachtungsweise, wenn man auf die Individuen als oße Accidengen ber fittlichen SubRang überhaubt fein Bewicht en und die quantitativen Mangel ber Erscheinung zu qualitaen verkehren wollte; die Individualität ist vielmehr ihrem Beffe und ihrer Bestimmung nach in fich unendlich, ift Berfonlicht, und jeber Ginzelne als folder ift an fich Gegenstand und rgan ber göttlichen Liebe. Da aber biefes An : fich vielfach nicht ilifirt wird, und awar nicht in Kolge göttlicher Berwerfung, ibern der natürlichen Schrante der Erscheinung, ba aber bie ensive Entwidelung bes Geiftes baburch feinen Abbruch erleibet: zeigt die Idee der Freiheit darin ihre Ethabenheit über bie von fer Scite ihr gestellten Schranken, fie begnügt fich junachft mit viel Organen, als ihr jum Dasein nothwendig find, und macht t von bem ficheren Boben ihrer Errungenichaft aus ben Berfuch. : übrigen tobten Daffen zum hölheren Leben zu erweden. Geiftige d wesentliche, und empirische und zufällige Universalität ober Barularität sind wohl zu unterscheiben. Die welthistorischen Bolfer, mal biejenigen, welche im vordriftlichen und driftlichen Weltter die Borfampfer best freien Beiftes gewefen, find ber numechen Maffe nach eher bie fleineren als größeren. Da ber uns ittelbare ober natürliche Geist und seine Erscheinung bas Empirischrfle ift, so hat man nicht zu fragen, weshalb so viele Bolfer Batte, menfol Greiheit. 32

auf biesem untergeordneten Standpunfte stehen geblieben find, jow bern mas bie anderen, welthistorischen Bolfer au weiterer Entfale tung ihres substantiellen Befens getrieben habe, und bier wir man gulett immer, bei ber Boraussebung bes Ginen Begriffes bes menichlichen Beiftes, auf eine urfprüngliche Berichiebenbeit ber substantiellen Bestimmtheit, ber Anlagen, Triebe u. f. w. fommeu, wie eine folche natürliche Berschiedenheit auch bei ben Inbivibuen beffelben Bolfes ftattfindet. Es giebt unmittelbar bevoraugte Bölfer wie Individuen; jene erhalten fich gur Entwidelung ber Menschheit ahnlich, wie die Individuen zu ihrem besondern Bolfe. Ein folder Unterschied ift zur allseitigen Entwickelung ber geistigen Substanz nothwendig und eine gottliche Anordnung, über welche fich in sittlicher Sinsicht niemand beklagen tann, fofen Die Naturbestimmtheit nur Die substantielle Möglichkeit bes Git lichen, und bieses in seiner Wirklichkeit immer auch Brobuft be freien Entwickelung ift. Wie es nun aber für Diejenigen, welchen reichere Gaben verliehen find, Bflicht ift, mit ihrem Bfunde m wuchern und ihr Licht vor ber Welt leuchten zu laffen, fo liegt es auch ber sittlich = religiofen Gemeinschaft, welche ihr eigenes Besen als bas substantiell-menschliche und ihre eigene Bevorzugung im Berhältniß zu anderen Bolfern erfannt hat, ob, ihren Beift auch ertensiv auszubehnen und namentlich ben Beiben bie Segnungen bes Evangeliums zu bringen. Es ift bies ein Act bai liger Bruderliebe, und die irdische Entwickelung kann erft ban als extensiv vollendet gedacht werden, wenn alle Menschen ihr fittliche Bestimmung erreicht haben. Aber aur intensiven Bolles bung bes Geiftes ift biefe quantitative Allgemeinheit ober Allbeit bes sittlichen Lebens eben so wenig nothwendig, als sich beweisen läßt, daß gerade so viele Bolfer und Individuen gur menschlichen Gattung gehören. Deshalb hat benn auch die 3dee ber Sittlich feit an jenen Maffen nur eine außerliche Schranke, welche ibn immanente Selbstbeftimmung nicht hemmen, sondern nur gur auf opfernden Liebe anfeuern fann. Daffelbe Berhaltniß findet Ctatt

Beziehung zu ben verkummerten Individuen, welche in einem f natürlichen Zusammenhange zu einem gebildeten Volksleben ben.

Bas bagegen bie unfittliche Seite ber Ericbeinung betrifft. 3 Bofe in seiner Opposition zur fittlichen Weltordnung, so liegt te Dhumacht, trot aller momentanen und scheinbaren Gewalt, lche es ausübt, in seinem Begriffe und bamit abgesehen von Willfür ber Einzelnen in ber gottlichen Ordnung, fofern bie inde in der subjectiven und objectiven Sphare nur als Begen-. Wiberspruch gegen ein Anderes, nicht als ein fich immanent faltenbes absolut selbständiges Brincip zu benten ift. ate ift burch bas Bofe nur beshalb bedingt, bamit es burch berwindung bes Bofen seine absolute Selbständigkeit offenbate; 3 Bofe bagegen burch bas Gute, weil es einen unaufgeloften iberspruch im Willen bilbet. Ein solcher fann aber nicht an b fur fich fein, er muß aufgeloft werben, mag auch biefe Aufmg nicht immer in bas Subject fallen, burch welches ein benmter Wiberspruch in bie Existenz getreten ift. Wie die vielen rfonen fich ergangend ben objectiven Beift erzeugen, fo heben auch durch ihre Gesammtthätigkeit ben objectiven Wiberspruch i, so baß er fiets in einer oscillirenden Bewegung bleibt und nie zu einer für fich feienden foliben Allgemeinheit firiren fann. r Wiberspruch erhebt sich nämlich auf bem Grunde ber substanlen Sittlichkeit, welche als Raturgewächs und sich unwillfürlich liftrenbe Bestimmung bas eigenfte Befen ber Perfonlichkeit bile ; er bewegt fich baber subjectiv auf bem Boben ber sittlichen wohnheit, in welche die Willfur trennend, ftorend und partis arifirend eingreift, und objectiv unter ber Boraussegung ber ch bie sittliche Gemeinschaft erzeugten Rechte, Bflichten und iter, welche bie Selbstsucht an fich reißt, fich bienftbar cht und unterordnet, anstatt burch Unterwerfung und Einverung ber particularen 3wede in ben objectiven Gesammtzwed wahre Befriedigung ju suchen. Durch beibe Beziehungen ift

es nothwendig gemacht, das die Unsttlichkeit immer nur ein bar tieller, nie ein totaler Wiberspruch werben fann. Machte fic in allen Bliebern ber sittlichen Gemeinschaft bas felbftfuchtige. Strebe im gangen Umfange geltent, fo wurde es unmittelbar aut Auflofung ber Gemeinschaft führen, es entstände ein atomistifches Be wühl particularer Centralitäten, ein Rrieg Aller gegen Alle, bei welchem Riemand seines Lebens ficher, und jeder daurende Gemis unmöglich gemacht mare. Es hat gewiß viele Rampfe und lange und jum Theil bittere Erfahrungen gefostet, bis ber natürliche Beift fich jenem chaotischen Buftanbe entrungen und bie Borfellung eines allgemeinen Willens, einer boberen Ordnung und 3ucht als die Frucht seiner Anstrengungen gewonnen bat; in Diesen Resultate fand aber ber Geift sein mabrhaftes Beien, beshall ift ibm biefer Befit unveraußerlich. Es treten amar auch bei gebilbeten Bolfern Berioben ber Angrebie und allgemeinen Bo wirrung ein, worin die varticularen Leibenschaften fich entfesiels und wild gegen einander toben, alles Organische burch robe Ratur gewalt ober ben Fanatismus bes abstracten Berftanbes gemin. mert und aufgelöft, und die Anstrengung von Jahrhunderten plotlich vernichtet wird. Aber folde Buftande find nur momentane Durchgangepunkte, jumal wenn fie nicht burch eine frembe Dacht über ein Bolf gebracht werben; ein Bolf, welches bie Segnungen ba rechtlichen und sittlichen Orduung burch Erfahrung fennen gelennt bat, läßt sich biefelben nicht entreißen und giebt fie noch wenige aus freiem Antriebe auf, feine zerftorenben Bewegungen find nu Mittel ber Umbildung und Befreiung, und wenn biefelben mis lingen, wird ber nach baurenber Befriedigung fuchenbe Geift nothwendig auf andere Bahnen getrieben. Selbft in bem Kalle, bas ein Bolf fich bem beffern Beifte einer früheren Zeit völlig ent fremben und ben Ginn für bas Gute und Sittliche aufgeben könnte, wurde schon der eigene Bortheil daffelbe gur sittlichen Drbnung gurudlenken. Denn nur bie robeste Korm ber Gelbkfucht kann in einer Berruttung bes öffentlichen Lebens Befriedigung

uchen und finden; die feinere Gelbstfucht weiß, bag fie bes Sitte chen bebarf, um ihres Genufies ficher au fein, jumal wenn ihre wede fich auf das Geistige beziehen, wie bei bem Sochmuth, er Herrichsucht, Ruhmsucht, bem eitelen Runftgenuß. Es ift freilich ur die rechtliche Seite am Sittlichen, nicht bas Princip bes tuten, welches die felbstsüchtige Berechnung als Mittel endlicher wede erftrebt und aufrecht halt; nicht an bem Guten als folchem, mbern an ben Butern, in welche bas Gute nach feiner enblichen irfdeinung gerfällt, baben bie Bofen Befallen. Da nun aber ie eine Seite ohne die andere im objectiven Leben keinen Bestand at. ba ein rechtlicher und gesetlicher Buftanb ohne fittlichen Les ensarund ein moriches Gerufte, und bas fittliche Brincip wieberum on bem religiöfen abgelöft ohne eine absolut fichere Bafis ift: fo eht fich die Selbstsucht genothigt, mittelbar auch ihr Begentheil t wollen und zu forbern, und nur ber mahnsinnige Frevel und r fich felbst aufhebende Kanatismus tann sich gegen die gange biective Welt kebren wollen und babei verkennen, bag er vielmehr Le objectiven Dachte, Die guten wie die bofen, gegen fich felbit brt und nothwendig ju Grunde gehen muß. Die felbstfüchtige Augheit freut fich ber frommen Ginfalt; heuchlerische Briefter ähren ben Glauben ber Menge und Despoten wunschen fich arritfame, tugendhafte und religiofe Bolfer ju Unterthanen; bas after will seine Grundsage nicht zu allgemeinen Maximen erhoben ben, weil es bamit selbst beschränft und relativ unmöglich geacht wurde; furg, Alle fuchen Befriedigung auf Roften Unberer, ollen fich als einzelne Ausnahmen von ber Regel gelten's machen. nd wünfchen und erhalten beshalb auch ben substantiellen Boben. uf welchem es allein möglich ift. Stande freilich ber einzelne ünder, Lasterhafte, Frevler einsam in der sittlichen Welt, so mußte m ber ine Selbstbewußtsein tretenbe ungeheure Biberfpruch feiner richeinung vernichten; ber Ginzelne fucht baber inftinftmäßig Ge offen, spiegelt sich in dem objectiven Bosen, und viele Arten bes nsittlichen find nur durch Bereinigung mehrerer Individuen möglich.

Aber alle Genoffenschaften bes Bofen, von ber Bollerei, bem Betruge und Diebstahl bis zu bem Despotismus hinauf, find mir particulare, und seben ihr Gegentheil als die allgemeine Ordnung ber Welt voraus. Denn in seinen besonderen Erscheinungen trit bas Bofe nicht bloß gegen bas Gute, fonbern auch gegen feine eigene Bestimmtheit in Opposition. Wie in bem Individuum nicht alle Arten von Gunbe und Lafter vereinigt fein konnen, weil bie eine bie andere ausschließt ober wenigstens bedeutend beschränft; fo treten auch in ber objectiven Welt die verschiedenen Richtungen bes Unsittlichen einander beschränkend gegenüber, ja baffelbe Lafter findet in ben verschiedenen Subjecten, die ihm bienen, feine Schrante, und es ift feine Bereinigung aller bofen Richtungen und Indivibuen zu Einem Gesammtzwecke, feine Gesammtopposition gegen bas Sittliche möglich. Weil bas Bofe seinem Begriffe nach bie falfche Centralität bes Besonbern ift, so erscheint es auch in ba objectiven Welt, wo irgend eine Bereinigung zu unsittlichen 3weden ju Stanbe fommt, als abstracte ober Resterionsallgemeinheit, und bas organische und organistrende Element barin bilbet bie im Wiberspruche sich erhaltende substantielle Grundlage bes Sittlichen. Für sich betrachtet ermangelt bas Bose ber organischen Einheit, wird in seiner Erscheinung von ben substantiellen Lebensmächten ber Ibee getragen, ift nur an benselben und wiber biefelben, und hat beshalb, von ihnen entblößt, eine hohle Erifteng. halb ift benn auch die dualistische Borstellung von einem für fich seienden Reiche bes Satans mit einem innern Wiberspruch behaf tet; benn als Reich, als subjectiv- objective organische Entfaltung ber Ibee ber Freiheit, ift eben bas Bofe als solches nicht bents Wollte man fagen, ber Satan habe die Korm ber Allge meinheit von bem Reiche Gottes entlehnt, und habe fein Reich als besorganisirenbes Wiberspiel bes göttlichen Reiches gegrundet, wie etwa unter ben Menschen sich Frevlerrotten auf der Grundlage einer gewiffen gesehmäßigen Ordnung bilben: fo wurde bies auf einen substantiellen Zusammenhang bes satanischen und göttlichen

Reiches führen, entweber bag bas fatanische Reich schon vor bem falle bes Satans neben bem gottlichen bestanben, ober bag es ich später erft auf bem Grunde bes gottlichen Reiches gebils et batte. Bei ber erfteren Annahme wird bie an und für fich riende Einheit, ber gottlichen Ibee aufgehoben, bei ber zweiten allt die für fich seiende Selbständigkeit bes Satans. Denn bilet berfelbe nur bas Moment bes Wiberspruchs auf ber Bafis nb in ber endlichen Entwickelung bes Gottesreiches, fo gehoren uch alle substantiell-geiftigen Mächte, welche in ben Wiberspruch ingehen, bem göttlichen Reiche an, bas Satansreich bilbet nichts jeftes, auf fich Beruhenbes und Bleibenbes, fonbern eine Eriftenz, velche als ber verschiedenartigfte Wiberspruch immer erscheint, um mmer wieber zu verschwinden, beren Allgemeinheit baher bloß ber Borstellung angehört, welche barin bas bunfle Schattenbild ber 1 ber reinen Ibce angeschauten lichten harmonie bes Gotteseiches erblickt. Bie bas Bofe, ungeachtet ber relativen Gelbftanigfeit ber Willfur, in allen besonderen Erscheinungen ben Geseten er Weltordnung unterworfen bleibt, wie bie Befehmäßigkeit als olde bem Bofen fremd ift; fo tann fich auch bas Bofe überhaupt icht nach eigenen Gesegen bewegen, tann ben schaffenben und rhaltenben Bebanken und Willen Gottes, welche bas Gefet in Mem Dasein bilden, nicht an fich reißen, und fich nicht mit solcher abstantiell göttlichen Lebensmacht felbständig constituiren. ualistische Ansicht vom Bosen zeigt sich baber auf bem sittlichen Standpunkte ber Betrachtung eben so unhaltbar wie auf bem Ift eine Bereinigung ber bofen Machte ju gemeinamen Zweden baburch unmöglich gemacht, bag bas Bofe ohne mmanente, concrete Allgemeinheit, und in feiner Besonberheit mit ich felbst im Wiberspruch und Rampf begriffen ift: fo fann baselbe auch in welthistorischer Beziehung feine folche Fortentwicklung eigen, wie fie bie vernünftige Dialeftif ber Sittlichfeit ausmacht, aß nämlich bie sittliche Substanz sich ftufenweise zum Gelbstbevußtsein entfaltet, ber Beift in feiner Erinnerung bie verschiebenen

Momente ber Erscheimung zu einfacher Selbstgewißbeit in ich concentrirt, und die folgenden Geschlechter und Zeitalter ben me sentlichen Gewinn ber Vergangenheit in fich aufnehmen und weiterbilben. Dem Bofen fehlt biefer Kocus ber concreten Allgemeinbeit, in welchem fich feine Strahlen fammeln und zu einem bie Beltordnung gerftorenben Feuer verbichten fonnten. Mare es möglich, fo wurde daffelbe mit ber objectiven Sittlichkeit angleich fich felbst auszehren, ba es als Wiberspruch nur auf ihrem Grunde Eriftens gewinnen fann. Sobalb aber ein scheinbares ober bartiell wirkliches Uebergewicht bes Unsittlichen eintritt, so macht nich ber unvertilgbare Selbsterhaltungstrieb bes sittlichen Lebensgrundes geltend, emport fich gegen die Mächte ber Bernichtung und fucht fie au überwältigen. Es läßt fich feine Beriobe ber Geichicht nachweisen, in welcher bas Bose mit wirklich übergreifenber W gemeinheit geherrscht und alles sittliche Leben in sich verschlungs und begraben batte. Die Erfahrung zeigt alletbings anch in Ar sehung bes Bosen eine allmälige Bunahme; bie Gunben ber Rob beit und Barbarei find nicht aus ber Welt verschwunden, mb andere im Gefolge ber Verfeinerung ber Sitten und ber Berftanbesbildung binzugekommen. Da nun auch eine Ueberlieferung und geistige Anstedung bes Bofen ftattfindet, fo konnte man fich waanlaßt feben, bem Bofen nicht weniger als bem Guten eine witfe liche Kortbildung auguschreiben. Allein es fommt bierbei nicht fo wohl auf die Berschiedenheit und Angahl ber besonderen Arten bes Bofen, ale vielmehr auf die intenfive Macht und bas Berbaltnis besselben zu bem sittlichen Beifte an. Es fann unter einem Bolle eine geringere Anzahl ber Arten von Gunben und Lastern herrschen, und bennoch fann baffelbe im Gangen betrachtet fittlich entartet fein, weil jene Laster über die Mehrzahl ber Individuen verbreitet find und das sittliche Urtheil und Bewissen verfehrt haben. Umgefehrt fonnen unter einem vielfeitig gebilbeten Bolfe fehr viele Geftalten bes Unsittlichen vorkommen, wenngleich ber sittliche Kern besielben gesund, und ber objective Geift in normaler Entwickelung begriffen

. Da bas Bose als Wiberspruch in alle Bilbungen ber kittlichen Belt einbringen kann, so bangt bie Berschiebenheit seiner Kormen m ber Kulle und Mannigfaltigfeit ber geiftigen Bilbung ab, cht als ob jebe fittliche Geftalt nothwendig ein Wiberspiel haben üßte, sonbern weil fie es baben fann. Salt man biesen Behtspunkt nicht feft, fo kommt man zu ber troftlosen Anficht, baß e Welt nach Maggabe fortschreitenber Bilbung auch immer verrbter werbe, und bag bas Chriftenthum im Gangen betrachtet b nicht als ein erlosendes und verklarendes Princip offenbart ibe. — Zeigt fich nun aber auch in bem allgemeinen Rechtszustanbe ib in bem objectiven Beifte unter ben welthistorischen Bolfern n nur momentan und scheinbar unterbrochener Fortschritt, so ift mit freilich junachft nur die Ohnmacht bes Bofen als objectivlgemeiner Macht, nicht die herrschaft allgemeiner Sittlichfeit verirgt. Denn die Selbstsucht bethätigt fich am baufigsten innerhalb z Schranken bes Rechts und unter bem Scheine ber Sittlichkeit, so als Legalität obne entsprechende Gefinnung. Bare eine folche efinnungslofigfeit allgemein verbreitet, fo fonnte fich auch bie ibere Form babei nicht erhalten; Die objective Sittlichkeit ift nicht of Cache ber Rlugheit und Berechnung, fein Bertrag, ben bet ingelne seines eigenen Vortheils halber eingeht. Aber es ift fo wrbnet, bag jene legale Gelbstsucht über ben sittlichen Beift meaftens feine bleibente Dacht erhalt, vielmehr bie Regliffrung felbftchtiger Zwede zugleich zum Wohle bes Allgemeinen und bamit ich mittelbar zur Erhaltung ber Sittlichfeit ausschlägt. irgerliche Leben, Gewerbe und Berfehr, Biffenfchaft und Runft, weit baburch Ehre und Vortheil gewonnen werben, weltliche lacht und herrschaft zeigen in ihrer Erscheinung ein Weben und reiben felbstfüchtiger 3wede, wobei ber Gingelne haufig nur fich bft und feinen befchrantten Rreis im Auge hat und bie Seite 8 Allgemeinen nur als Mittel benutt; in ber That ift aber bas erhältniß ein umgefehrtes, ber allgemeine Geist bebient fich ber riebe, Interessen und Leidenschaften ber Gingelnen, um sich selbft

au vermitteln und namentlich die endliche Sphäre bes scheinbar atomistisch in fich zerfallenben burgerlichen Lebens als bie Boransfegung höherer Geftalten bes Lebens' hervorzubringen. aumeilen von biefer Seite aus die Selbiffucht und fogar berrichente Lafter als nothwendige Behifel menschlicher Gemeinschaft und befonders bes modernen Staates angesehen; besonders suchte ber Deismus ber ftreng - driftlichen Frommigfeit gegenüber zu beweisen, baß ein Staat, beffen fammtliche Burger gute, ber Welt entfagende Christen waren, in fich zerfallen muffe, fofern Sandwerfe, Runfte, Banbel nur burch Luxus und weltlichen Ginn ethalien und beförbert werben fonnten. Diese Ansicht hat allerdings im Gegensabe ju einer truben, astetischen Richtung ein wahres Do ment; bie Gelbfiverleugnung und Weltentsagung wurde als Abftraction von allen weltlichen Intereffen und Benuffen, wenn fe allaemeines Brinciv wurde, wohin boch jede vernünftige und frik Richtung ftreben muß, Die lebendige Bermittelung bes Geiftes und ber Sittlichkeit, die allseitige Ausbildung bes Berftandes und Willens, bie möglichst vollkommene Naturüberwindung aufbeben, und so allmälig ben Beift, anstatt ihn jum himmel emporzuheben, wieder in die natürliche Robbeit versenken. Unterscheibet man aber gehörig Mittel und 3med ber Sittlichkeit und eben so bie felbit füchtigen Tenbengen ber Subjecte und bas Resultat, ju welchem bie fich burchfreugenden ober forbernden Barticularzwecke vermöge bes burch eine höhere Anordnung gesetten Busammenwirkens führen: fo erfennt man in jenem Berhaltniß bes Egoismus zu bem allgemeinen Willen vielmehr eine burch die gottliche Borfehung bem Bofen gestellte Schranke, und fann neben ber vernünftigen 3med, mäßigkeit bes Gausen die Unvernunft und Verwerflichkeit ber fur fich seienden Momente festhalten. Nach einem ahnlichen Gefichte: puntte find die welthistorischen Charaftere zu beurtheilen, in benen eine substantielle Dacht bes sittlichen Beiftes auf auszeichnete aber einseitige Weise in die Wirklichkeit trat, die großen Groberer, Berricher, Feldherren, Staatsmanner, Rünftler und Gelehrten, beren

eiftige und fittliche Große haufig burch fubjective Schwachen. bunden und Laster verdunkelt ift, welche aber bessemungeachtet als roßartige Werfzeuge ber Borfehung erscheinen, und im Bufammenange ber Weltgeschichte neben manchem Unbeil mehr Segen geiftet baben, ale taufend mittelmäßige Subjecte, welche ben geöhnlichen Forberungen ber Moralität mehr genügen. un von einem befchrantten und fleinlichen Beifte zeugt, wenn an bas Erhabene jener Ericbeinungen in ben Staub au gieben cht, ihr großartiges Bathos aus Egoismus und allerlei zufälligen rieben und Leibenschaften ableitet und aus bem gewöhnlichen Gange r Mittelmäßigfeit gang erflärlich finbet, bagegen bie Schwächen nd Lafter um fo mehr hervorhebt und als bas unter einer alaninden Sulle verborgene mahrhafte Befen jener Geftalten in ben torbergrund ftellt: fo ift es auf ber anbern Seite ein eben fo bftracter Magftab, wenn man die geiftige Große nur nach bem raftaufwande und bem welthiftorischen Erfolge beurtheilt, ohne e subjective harmonie bes Charafters, die in sich relativ vollente Menschennatur, welche allein ber Idee entspricht und Gott ohlgefällt, in Unschlag zu bringen. Bom moralifirenden Ctandinfte aus wird ber Zusammenhang jener Charaftere mit ber obctiven Sittlichfeit verfannt, wird überfeben, bag ber allgemeine leift in gewissen Individuen fich eine folche substantielle Borques bung macht, folde Triebe, Affecte, Anlagen und Leibenschaften on Natur in dieselben hineinlegt, wie fie jur Ausführung großrtiger Zwecke nothwendig find, baß baber jenes substantielle athod nicht wegen ber subjectiven Leibenschaften ba ift, sonbern efe nur bie Bermittelnng bilben, burch welche bie Individuen berhaupt ben verschiedentlich gegliederten allgemeinen Zweden auf eie Weise bienstbar werben, indem fie in ber objectiven Sache r eigenes Wefen verwirflichen. Der andere bem einseitigen Doilifiren ichroff entgegengesette Gesichtspunft, welcher befonders in zueren Beiten als bas andere Extrem burch feinen früheren Beinfat hervorgerufen ift, bebt nur bie objective Seite an jenen

Erscheinungen bervor, und wird baburch baufig unmoralisch mit unfittlich zugleich, ba bas Sittliche in seiner Bahrheit von ben Moralischen ungertrennlich ift. Der religibsen Betrachtung fant beshalb iene Einseitiakeit mehr zu als biefe; fie find aber in ba That beibe gleich verwerflich, ba fie bie Ibee ber Sittlichfeit und bie objective Dacht und Beisheit ber gottlichen Borfehung verbunkeln. Darin besteht eben bie nicht zu unterbrudenbe Energie bes göttlichen Lebensgrundes, daß die fubftantiellen Dachte and in einem in mancher Sinsicht unreinen Befage Großes wirfen und die subjective Erscheinungsform zum bloßen Accidenz bende Seinen ben Umftanben angemeffenen objectiven 3med, feken. feine Mission, kann ein folches Individuum erfüllen, wenngleich feine absolute, zugleich fubjectiv-unendliche, Bestimmung unerreicht Das mahrhaft Wirksame ber perfonlichen Thatigfeit, welche bie Macht hat, ben objectiv-allgemeinen Willen zu bestimmen, Biele zu begeistern und zur Thatfraft anzusvornen, und beffer Rachwirfungen lange ober immer fortbauren, ift auch bas wahrhaft Wirkliche ober Vernünftige. Das Bose wirkt zwar ebenfalls fort, sowohl nach ber subjectiven als objectiven Seite; Die Sunde wird in bemfelben Maße jum Fluch und Verberben. als ber Standpunkt bes Sunbers ein allgemeiner und die Bethatianng feines Willens energisch, zerftorend ober verführerisch ift. weil die Wirfung ale geiftige Anstedung nur ber fortgesette Bi berspruch, als Zerftörung eine partielle Aufhebung bes sittlichen Organismus ift, so wird bamit bie Entwidelung ber Folgen m einem Bernichtungsproces ihrer felbft, und bie Bunben, welche baburch bem Gemeinwesen geschlagen wurden, beilen früher ober spater. Rnupft fich bas Bofe an gewiffe einseitige und in ibret empirischen Erscheinung verberbliche Formen ursprünglich vernunf tiger und sittlicher Elemente, wie an bespotische ober zügellese Regierungeformen, Bierarchie, religiofes Sectenwefen, oberflache liche Speculation, verkehrte fittliche Maximen: so verschwindet & in biefer Gestalt auch wieder, sobald bie objective Bernunft ibre

ialetif vollendet, und ibre unwahre Erscheimungsform als blossen dein und Durchgangspunkt zu einer boberen Stufe bes Selbit. wußtseins und ber Kreiheit gesetzt hat. - Hat auf diese Beise 18 Bofe in feinem Gegenfate gur fittlichen Welt feine an und r fich feiende Gewalt, vermögen die Bforte ber Bolle nimmer Beich Gottes ju überwältigen, fo zeigt fich nun auch weiter, le bas Bofe als Wiberspruch bes Willens innerlich in fich geochen und, im Gangen betrachtet, genothigt ift, fich aus biefem nern Conflict und bem bamit gefetten Gefühl ber Unfeligfeit ransznarbeiten. So gewiß namlich bas hochfte But, bie Seliat. bas Selbftbewußtfein ber concreten fittlichen Freiheit felbft. ib nichts zu berfelben außerlich Singufommenbes ift, fo gewiß t and mit ber Sunde auf innerliche und nothwendige Beife religfeit verbunden, mag bieselbe entweder, wie bei leichtsinnigen, wiffenlosen und verftodten Sunbern, unmittelbar als Abmefenit ber Seligfeit und als Befriedigung in einem scheinbaren und Stigen Gute, ober mittelbar als Bewußtsein ber Richtbefriedigung, r Leerheit und Debe, ber Unrube, Furcht und Gemiffensangst fett fein. Beibe Formen geben in ber Regel in einander über ib wechseln periodisch mit einander ab; nur die harmadig Beridten, welche von ber Gunbe wiber ben beiligen Beift umftridt ib, keine Gewiffensbiffe und keine Reue fühlen und beshalb auch mer Bergebung ihrer Gunben fähig find, Diefe moralischen Unbeuer und Abnormitaten ber menschlichen Ratur machen barin ne Ausnahme, tonnen aber, weil fie felbft gu ben Ausnahmen boren, ben bobern 3wed ber gottlichen Gerichte auf Erben nicht reiteln. Den inneren Busammenhang ber Gunbe und bes Uebels trachtet man gewöhnlich als die natürliche Strafe, im Unterniebe von einer noch hinzufommenben positiven, göttlichen, welche ein anderes Leben fällt; allein jene ift die immanente, nothe endige, ebenfalls göttlich angeordnete Strafe, und die positive nn in ihrer Bahrheit feine außerlich hinzufommenbe, accidentelle, nbern nur bas flare Bewußtsein von jener fein, wie umgekehrt

bie Seligfeit von ber Freiheit, Liebe, bem Geifte, welche nur als immanenter Proces zu benten find, nicht verschieden sein tann. Macht nun die Ibee ber Sittlichkeit bas wahrhafte, ewige Befen bes Menschen aus, und fann berselbe beshalb, sobald er von bem unenblichen Impuls bes Beiftes berührt ift, nur in einer ber Ibee abaquaten Gestaltung seines Lebens Ruhe und Frieben finden: fo tritt mit ber an ber Sinbe haftenben Unseligfeit bas gottliche, pon aller subjectiven Willfür ungbhängige Urtheil ber Unangemes senheit ber Erscheinung zur Ibee ins Dasein. Die gottliche Ge rechtigkeit offenbart theils burch ben innern Zustand bes Sunders, theils burch bas Berhaltnis bes objectiven Beiftes zu ihm, burch bürgerliche und kirchliche Strafen, Mangel an Bertrauen mb Liebe, Sag, Abscheu, Berachtung, welche bem Sunber von feinem Rächsten entgegentreten, bas endliche und felbstfüchtige Wefen als foldes, als Widerspruch in fich, welcher nicht bestehen foll. Diefe Manifestation ift nach Berhältniß ber verschiedenen Subjecte ents weber Buchtfaung, Bethätigung ber burch Strafen beffernden vaterlichen Liebe Gottes, ober Strafe, Bericht, Offenbarung bet Unverletlichkeit bes heiligen Gesetzes und Wieberherstellung befielben ju feiner Integrität burch Aufhebung bes ihm wiberftrebenben Eigenwillens. Jene fest Erfenntnig bes gottlichen Willens und eine ichon vorhandene, nur relativ gestörte Gemeinschaft bes Denfchen mit Gott voraus; die Strafe bagegen bat nur bie Daglichfeit beiber zu ihrer Boraussetzung, und bezieht fich baber vorzugsweise auf die dem Göttlichen entfremdete Welt. Beide Formen ber objectiv göttlichen Gerechtigkeit gehen aber nach Dasgabe bes Entwickelungsganges ber verschiedenen Subjecte in einander über; bie Buchtigung fann verschmäht zur Strafe werben, und bie Strafe fpater ale Buchtigung anerkannt werben. Beibe feken bie subjective Freiheit und felbständige Burbe bes Menschen voraus; in der burch bas gottliche ober menschliche Geset verhangten Strafe geschieht bem Sunder sein Recht im Berhaltniß zu ber Objectivität, er wird als vernünftiges, in sich allgemeines, zureche

ngefähiges Wefen geehrt, seine That aber als bas Richtige ent. welches bem allgemeinen Willen gegenüber fein Dafein wirft bat. Kur ben objectiv allgemeinen Willen ift baber alle rechtigkeit, mag fie als Buchtigung ober Strafe erscheinen, Afnation in seiner gegensählichen Erscheinung, beilige Rothwenifeit ber Gelbsterhaltung und ber Rudfehr in fich aus ber firir-Endlichkeit; wie sich aber dieser nothwendige Broces fur bie gelnen Subjecte gestaltet, ift burch bie Willfür berfelben bedingt. um aber die gottliche Gerechtigkeit nur eine offenbare ift. nn fie in ber menschlichen Gemeinschaft überhaupt erfannt und erfannt ift, follten auch manche Individuen nur ein Bewußtsein i menschlichem Rechte und menschlichen Strafen baben: so ift t ber Realitat bes Geiftes und Willens, also mit ber Ents . delung ber vernünftigen Ratur bes Menfchen, jugleich bas Beistsein von jener boberen, bem Brincip nach immer gottlichen, rbnung ber fittlichen Welt gegeben, und es ift feine Gemeinschaft ifbar, in welcher sich nicht bie Rorm eines gerechten Gesammtllens irgendwie aus ber burch bie Willfür ihm angeshanen Berung herftellte. Die 3bee ber Gerechtigfeit, b. h. bas wirkliche iffen und Wollen berfelben, fann nur mit ber menschlichen Ge inschaft und bem Beifte selbft au Grunde geben. Deshalb fann in auch bas Walten ber gottlichen Gerechtigkeit nie in allgeiner Weise zur abstracten und bewußtlosen Rothwendigkeit wert, mag es auch nach ben verschiebenen Entwidelungestufen und ibividuen manniafaltige, unbestimmtere ober bestimmtere, unwahre er mehr abaquate Borftellungeweifen von berfelben geben; nur absolute Berftodtheit, welche bie sittlichen Begenfage bes Bil-8 ausgelöscht und jum gleichgultigen Raturproces herabzogen, irde rechtlos und thranenlos bem Geschide verfallen, welchem ch die vernunftlosen Raturobjecte unterliegen. 3ft nun bie gotts be Gerechtigfeit in ber Gefammtheit ihrer Dffenbarungen, auch ifie fich burch menschliche Gefete, Inftitute, Draane bethatigt, Dialeftif bes endlichen Willens in feinem Borbaltniß ju bem

absoluten Zwede ober zur Geiligkeit immanent, so offenbart Gott fort während darin seine höhere Macht über das Böse in der Welt, als ein läuterndes und verzehrendes Feuer, welches bald mit verborgener, bald mit aussobernder Glnt die Schlacke der Selbstsucht löft und das eble Metall der Wahrheit und Freiheit ans Licht fördert, und welchem nur die harte Schale Einzelner momentan und theilweise widerstehen kann.

Aber mehr noch als die Gerechtigkeit und der Born wirft bie Gute und Liebe Gottes, um ben Wiberspruch bes endlichen Billens aufzuheben; diese positive Seite bes allgemeinen Willens tam aber nur vermöge ber negativen Dialektif und in Begiehung auf biefelbe eintreten, fo bag beibe im Gesammtproces bes Beifes integrirende, fich gegenseitig forbernde Momente bilben. göttlichen Gute und Liebe verfteben wir aber in biefem Bufammer hange nicht bloß die für fich seienbe, als bloßes Brincip und in Unterschiede von bem wirklichen Geifte gebachte Ibee bes Willens. sondern qualeich die objective Idee felbit, die fich concret gestaltende fittliche Weltordnung als für fich seienbe Offenbarung und Freiheit ber göttlichen Gubftanz. Bermoge ber Gute Gottes ift bie obs jective Sittlichkeit als die bem Begriffe bes Willens entsprechende Realität, ober als bas von bem höheren Brincip burchbrungene Spftem ber Triebe, Aulagen und Bedürfniffe, bas hochfte But, und die einzelne Berfon findet als lebendiges Glied bes objectiven Geiftes ihre wahrhafte Befriedigung und ihre Befreiung von ber untergeordneten, bloß scheinbaren Reigungen und Gutern. göttliche Liebe ift aber die geistige Form ber Gute, und offenbatt fich in ber objectiven Sittlichkeit überall, wo verschiebene Rersonen ihren Eigenwillen gegen einander aufgehoben und ihr boberes Selbstbewußtfein in einander haben, als Familienliebe, Freund schaft, Baterlandsliebe, allgemeine Menschenliebe. Indem bie Liebe vereinigt, was Selbstsucht und haß trennen, bewirft fie eine über bie Schranke ber firirten Endlichkeit übergreifenbe Berfohnung ba Gegenfage, und bestimmt fich im Berhältnis zur Gunte als

gottliche Gnabe, welche burch bie Bermittelung menschlicher Liebe in verschiebenen Formen bem Berirrten entgegenkommt. Rann fich num jebes Wesen erft mahrhaft und bleibend genugen, sofern es feinen Beariff realifirt hat und in feiner Ibee rubt, eine Rube, welche augleich bie ungehemmte Bewegung in seinem Lebenselement ift; zeigt die Menschbeit schon in ihrem natürlichen Zustande bie inftintimäßige Bewegung zur Gemeinschaft, und muß fich aus berselben, eben weil sie die unmittelbare Einheit ber an fich vernunftigen Gattung ift, Die Sittlichkeit entwickeln; liegt es ferner im Begriffe ber fittlichen Substang, fich allmalig zum freien Selbfte bewußtsein aufzuschließen, und ist in bas Individuum der Trieb nach Bollenbung und bas Bedürfniß ber Liebe gelegt: fo muß es nach biefen Bramiffen, ungeachtet aller hemmungen und Berfummerungen ber Erscheinung, zur immanenten Entfaltung bes tiefften göttlichen Lebensgrundes fommen, ber Geift muß fein ewiges Befen und bamit jugleich ben lebendigen und mahren Gott finden, und fann biefer geiftigen Errungenschaft, bie jugleich Offenbarung und Freiheit Gottes ift, nie verluftig werben. Die objective Freibeit ware nicht, mas fic ihrem Begriffe nach ift, die Birklichkeit bes gottlichen Willens und bas offenbar geworbene substantielle Befen bes Menichen, wenn fie burch ben Gegenfat ber Gunbe, welche ja als Widerspruch nur auf dem Grunde der Freiheit eristiren fann, mehr als nur partiell und vorübergehend aufgehoben werden könnte. Richt psychologische Berechnungen und bas Bertrauen auf Die Gutartigfeit ber bem Göttlichen außerlich gegenübergestellten menichlichen Ratur konnen Die Burgichaft für ben endlichen Sieg bes Guten auf Erben geben; fonbern auf Gott felbst und auf die Erfenntniß bes mahren Berhaltniffes ber Erscheinung gur Ibce, welche auch die Frommigfeit in ber ihr eigenthumlichen Form besitt, muß jener Blaube gegrundet werben. Seitbem man angefangen bat, Die Weltgeschichte als ein Banges au betrachten, als immanenten Brocef bes Beiftes, fein eigenes Befen and Licht ber Birflichfeit hervorzubringen und gegenständlich

anzuschauen, seitbem man einen nothwendigen Stufengang ber Entwickelung von ber natürlichen Unmittelbarkeit bis zum höchften geistigen Selbstbewußtsein entbedt hat, haben fich bie icheinbar m. fälligen Maffen zu relativen Totalitäten gruppirt, alle werben ihrem fubstantiellen Besen nach als gleich nothwendige Momente ber organischen Einheit erkannt, in allen spiegelt fich bie unenbliche Ibee als umfaffenbe, ihren Reichthum mittheilenbe Gute, in allen manifestirt sich ber Drang ber ewigen Liebe, ben enblichen Beift aur Liebe au entaunden, und, mit Ueberwindung ber Schranten ber Endlichkeit und Selbstsucht, Die hohere Weihe einer feligen Gemeinschaft, Die Areiheit ber Kinder Gottes vorzubereiten. Aber erft in Christo, bem Erlofungswerte und ber Stiftung ber Rirche trat die substantielle Macht ber Ibee, burch ben Conflict aller Momente bes endlichen Beiftes vermittelt, mit ursprünglicher Energie in bas Selbstbewußtsein ber Welt; Die ewige Liebe, bas Bort bes Rathsels ber vorangehenden Jahrhunderte, wurde offenbar, und die Weltgeschichte hatte ihren Mittel und Scheibepunkt erreicht. Bar bem Geifte ber alten Welt bie Aufgabe gestellt, fein ewiges Befen aus bem substantiellen Grunde in die Birflichkeit herauszuarbeiten, bas Stadium bes natürlichen Menschen mit feinen Licht = und Schattenseiten zu burchlaufen, seine Endlichkeit au erfennen und bie Vorftellung und Ahnung eines beiligen Bil-Iens und überirdischen Reiches zu gewinnen; so follte in ber neuch Welt die junachft in einfacher Allgemeinheit gefette 3bec einen fich burch alle besonderen Momente bewegenden, läuternden und verklärenden Entwidelungsproceß burchlaufen und fo die gange Menschheit in alle Wahrheit und Freiheit leiten. Die göttliche Macht ber Erlösung, fraft welcher sie ein Kerment für bie ganze empirische Maffe bes geistigen Daseins wurde, lag aber nicht bles in ihrer theoretischen Seite, ber neuen Lehre, ber höheren Erfennt: niß göttlicher und menschlicher Dinge; sondern wesentlich zugleich in ber praktischen, sittlichen Seite, bem Umschwung bes geiftigen Lebens in feiner Totalität. Wie bas Erlöfungswerf felbft eine

objective That ber göttlichen Liebe war, so wurde es auch burch Die geiftige Einbildung bes verflarten Erlofers in alle Blaubigen, burch bie Ausgießung bes Geiftes und die baburch bedingte Bildung der Rirche eine objectiv-fittliche, welthistorische Dacht, religios-sittliche Ibee, mit bem unenblichen Drange, bas weltliche Dafein ber innern Unenblichkeit immer angemeffener zu gestalten. So zieht fich bann vermittelft ber Rirche burch bas ganze driftliche Beltalter ein Strom gottlicher Liebe und Gnabe, von welchem Alle, bewußt ober unbewußt, berührt und getragen werben, in benen fich bie ewige Ibee angemeffen gestaltet, im sittlichen Leben, bet Runft, Religion und Wiffenschaft. Alle Vermittelungen ber 3bee, burch welche die Gunte im Gangen und Befondern überwunden wird, fonnen im weiteren Sinne als Gnabenmittel betrachtet werben; benn nicht bloß bie firchliche Thätigkeit als folche bewirkt burch ihre Gnabenmittel, bas Wort Gottes und bie Sacramente, ben Sieg bes gottlichen Reichs, sondern alle fittlichen und geistigen Mächte wirfen vereint bagu mit, und nur unter biefer Bedingung ift berfelbe überhaupt möglich. Die absolute Bewißheit seiner unverganglichen Keftigkeit, mogen auch bie Erscheinungsformen wechseln, hat bas Reich Gottes in seiner Ibee, welche gleich ber Ibee Gottes die Realitat einschließt; ber Begenfat einer fampfenben und unterdrückten, und einer triumphirenben Kirche ift baber relativ ju faffen. Rampfen und theilweise gedrudt werden muß bie Rirche, fofern fie in und unter freien Menschen Realität hat, mit ber Freiheit aber auch die Willfur und eine relative Daffe von Gunde gegeben ift. Durch biefen Widerspruch in ihrer eigenen Erscheinung ift ber Triumpf ber Rirche bedingt, welcher nicht auf die Bethätigung ber Freibeit folgt, noch in eine Sphare fällt, wo bie Freiheit mit ber Billfur aufbort, fonbern bie absolute Energie ber objectiven Freiheit, Die Hnatehr ber 3bee aus allen Begenfagen ber Erscheinung bilbet. Da aber ber Beift extenfiv und intenfiv Die wiberstrebenden Mächte immer vollftandiger überwindet, und aus feiner unerschöpflichen Fulle immer neue Gestalten in Die Birflichteis

treten läßt, so feiert auch die Rirche immer herrlichere Triumvie und realisirt bamit immer mehr bas Urbild bes Glaubens von bem Reiche seliger Bollenbung. — Für Diejenigen, welche bas Wefen ber menschlichen Freiheit erfannt haben, bilbet bie benkenbe Betrachtung ber Weltgeschichte, besonders bes driftlichen Weltalters, die höchste und umfassenbste Meobicee. Erfennt bie Bernunft. fo weit es im Befondern möglich ift, ben Entwidelungsgang bes Bottedreiches, wie berfelbe von Gott erfannt, geordnet und gewollt ift, geht ber Wille liebend bem Balten ber unendlichen Liebe und · Snabe nach: fo wird ber lette Entzwed ber gottlichen Offenbarung erreicht, Gott ift als freier Beift für ben freien Beift, fein Bille ift ber erfannte und gewollte Wille freier Beifter, und feine unendliche Liebe sammelt fich in ben Brennpunkt bankbarer, wenngleich bem Umfange ber gottlichen Liebe nie vollig angemeffener. Begenliebe. Und so liefert die speculative Erkenntnis ber Sache auch nach biefer Seite, wie früher bei ber Erwählungslehre, bas ber praftischen Frommigfeit angemeffenfte Refultat.

Gebruckt bei Couard Sanel in Serlin.

Bei bemfelben Berloger ift erschienen und burch jebe Buchkandlung zu beziehen:

| Batte, die biblische Theologie wissenschaftlich bargestellt 1x Band. Die Religion des Alten Testaments nach den kanonischen Buchern entwickelt. 1x Theil.                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 8  | iji. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Calvimi, J., in Librum Geneseos Commentarius. Ad<br>Editionem Amstelodamensem accuratissime exscribi cura-<br>vit Dr. Hengstenberg. · 2 Tomi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    |      |
| Breier, &., de Philosophie des Anaragoras von Alazomena nach<br>Aristoteles. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/2  |      |
| Frendelemburg, A., Elemanta logices Aristotelicae. In usum Scholarum. Ex Aristotele excerp. conv. illustr                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/2  | *    |
| Erenhelendurg, A., logifche Untersuchungen. 2 Banbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/4 |      |
| Renterbahl, &., Geschichte ber schwebischen Kirche 1r Theil.<br>Ansgavins ober ber Anfangspunkt bes Christenthums in Schweben. Aus bem Schweblichen von Maperhoff.                                                                                                                                                                                                                                                     | •/•  |      |
| Babbi Bavidis Kilmehi, Radicum Liber sive Hebraeum Bibliorum Lexicon. Textum ex duorum manuscriptorum atque editorum omnium librorum auctoritate denuo recognitum, interpunctione distinctum, Bibliorum locis ad capitum versuumque numerum, et Rabbinorum tractatuum et paginarum titulum accurate citatis, triplice denique appendice instructum ediderunt J. H. R. Biesenthal et F. S. Lebrecht. Fasc. I. SubscrPr. | 43/  |      |
| Bises, &. G. Dr., die Barabeln Zefu, eregetisch homiletisch besarbeitet. 3te Ausl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | -    |
| — Dies Irae , Hymnus auf das Weltgericht. Als Beitrag<br>zur Hymnologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/; | , ,  |

Amrelif Augustimi Hipponensis Episcopi operun.
Post Lovaniensium Theologorum recensionem Castigatus
deuno ad Manuscriptos Codices Gallicanos, Vaticanos,
Anglicanos, Belgicos etc. necnon ad Editiones antiquiores et castigatiores, opera et studio monachorum ordinis S. Benedicti e congregatione S. Maur. Editio tertia
Veneta cum supplementis nuper Vindobonae repertis et
explanatione Symboli auctore S. Nicea V Saeculo acripta
atque Romae nuperrime inventa XVIII Volumina. gr. 4to. 24 Efit.

Villoison, Johannes Baptista Caspar d' Amsse de, Anecdota graeca e Regia Parisiensi et e Veneta S. Marci Bibliothecis deprompta II Volumina 4to. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>s

Testamentum vetus graccum ex versione Septuaginta Interpretum, cum libris Apocryphis. Juxta exemplar Vaticanum Romae editum, et Angelicanum Loadini excusum, accuratissime ae fidem optimorum Codicum, emendatius quam unquam anten expressum. III Volumina 3½:



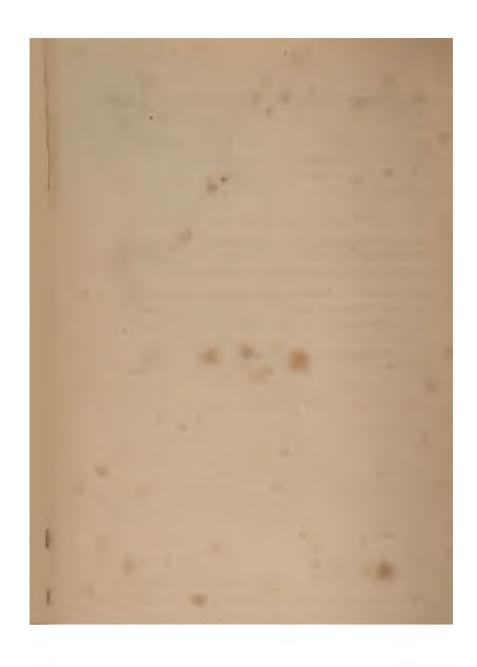